

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

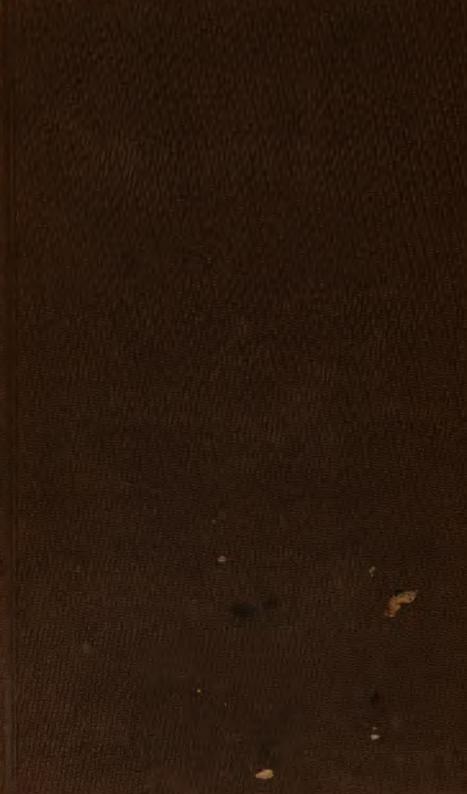

# Ger 465.3



### Harbard College Library

FROM THE BEQUEST OF

JAMES WALKER, D.D., LL.D.,

(Class of 1814)

FORMER PRESIDENT OF HARVARD COLLEGE;

"Preference being given to works in the Intellectual and Moral Sciences."

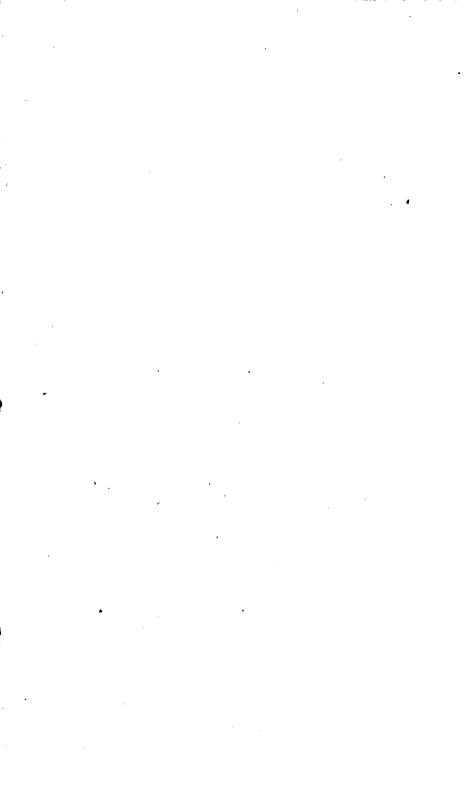

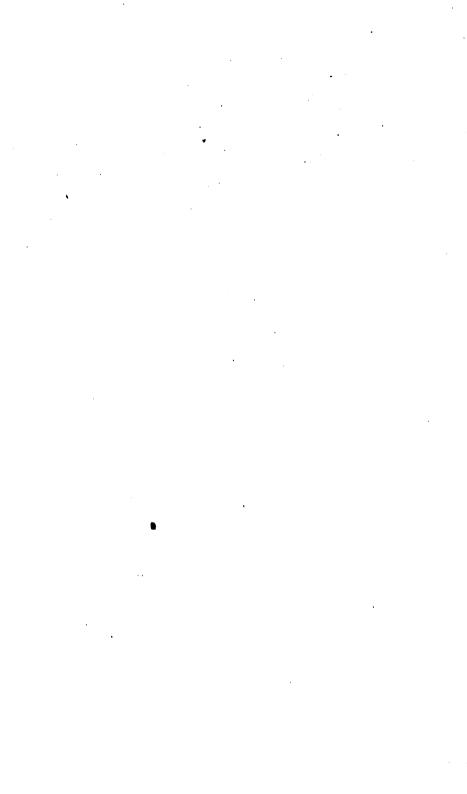

n i 19 5 grandet

the second of th

# Sammlung

O

ber vorzüglichsten

# mystischen Schriften

aller katholischen Völker.

Mus bem Urterte überfest.

Zwanzigster Banb.

Sämmtliche Schriften des heil. Bonifacius, des Apoftels
der Bentschen. II.

Regensburg, 1859. Berlag von Georg Joseph Mang.

# Sämmtliche Schriften

Deg

# heiligen Bonifacins,

bes

Apostels der Deutschen.

Ueberfett und erläutert

von

Dr. Philipp Sedwig Rulb,

Stadtbibliothefar ju Maing.

3meiter Band.

Regensburg, 1859.

Verlag von G. Joseph Mang.

Ger 465.3

FEB 4 1939

LIFRARY

Walker fund

## Inhalt.

| L. Concilien, Capitulatien und Statuten.                                                                                                           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Erstes deutsches Concilium. 3m Jahre 742                                                                                                        | 4   |
| 2. Concilium au Liftina. 3m Jahre 743                                                                                                              | 8   |
| 2. Concilium ju Liftinā. Im Jahre 743                                                                                                              | 40  |
| A Constitute of Community of the 745                                                                                                               | 45  |
| 4. Concilium zu Rom. Im Jahre 745                                                                                                                  |     |
| 5. Einige Statuten des beiligen Bonifacius                                                                                                         | 56  |
| 6. Capitular aus einem unbestimmten Jahre, erlassen auf einer Sp-                                                                                  |     |
| nobe, welcher Bonifacius als Legat bes apoftolifchen Stubles                                                                                       |     |
| beiwohnte                                                                                                                                          | 65  |
|                                                                                                                                                    | 00  |
| 7. Capitular des Ronigs Pippin, erlaffen auf der Reichsversammlung                                                                                 | ~4  |
| gu Bermeria im Jahre 753                                                                                                                           | 71  |
| ' 8. Synode zu Bernum. Im Jahre 755                                                                                                                | 78  |
| 9. Capitular bes Ronigs Pippin, erlaffen ju Compendium im                                                                                          |     |
| Jahre 757                                                                                                                                          | 89  |
| 10. Synode zu Attiniacum im Jahre 765                                                                                                              | 96  |
|                                                                                                                                                    |     |
| 11. Capitular des Ronigs Pippin aus einem unbestimmten Jahre .                                                                                     | 98  |
| 12. Capitular des Ronigs Bippin vom Jahre 768                                                                                                      | 102 |
| III. Reben.                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                    | 107 |
| Erfte Rede. Bon dem mahren Glanben                                                                                                                 |     |
| Zweite Rede. Bom Ursprunge des menschlichen Bustandes                                                                                              | 109 |
| Dritte Rede. Bon dem doppelten Birten der Berechtigfeit                                                                                            | 113 |
| Bierte Rede. Bon ben acht evangelischen Seligfeiten                                                                                                | 117 |
| Fünfte Rede. Bon dem Glauben und ben Berten ber Liebe                                                                                              | 121 |
| Safte Water Day has Countifular and her north the Atter                                                                                            | 121 |
| Sechste Rebe. Bon ben Sauptfünden und ben vorzüglichsten Geboten                                                                                   | 405 |
| Gottes                                                                                                                                             | 127 |
| Siebente Rede. Von dem Glauben und der Liebe                                                                                                       | 130 |
| Achte Rede. Bie man bier leben foll und wie bas aufunftige Leben                                                                                   |     |
| beschaffen ist                                                                                                                                     | 133 |
| Reunte Rede. Belche Sandlungen mit allem Eifer gu vermeiden und                                                                                    |     |
| Actuate Actor. Beine Puntungen mit unem Erfet zu beineten nab                                                                                      | 136 |
| welche mit aller Rraftauftreugung ju vollbringen find                                                                                              | 130 |
| Behnte Rede. Bon der Menschwerdung des Sohnes Gottes und von                                                                                       |     |
| der Erlofung des menschlichen Beschlechts                                                                                                          | 140 |
| Elfte Rede. Bon ben beiden von Gott beitimmten Reichen                                                                                             | 143 |
| 3wölfte Rebe. Ermahnung über die vierzigtägige Fastenzeit                                                                                          | 145 |
| Overschute Webe Womme out die viergigengige Dujerigen .                                                                                            | 140 |
| Dreigehnte Rede. Barum auf die vierzigtägigen Faften mehr gu achten                                                                                | 440 |
| ift als auf die übrigen Fasten                                                                                                                     | 149 |
| Bierzehnte Rede. Am Lage Des Ofterfestes                                                                                                           | 151 |
| Fünfzehnte Rede. Bon der Abichwörung in der Taufe                                                                                                  | 154 |
|                                                                                                                                                    | 157 |
|                                                                                                                                                    | 191 |
| (1. Einleitung. Beranlaffung und Quellen Diefer Biographie. 2. hertunft<br>und Eltern Des Livinus. 3. Bunderzeichen, welches feiner Geburt voraus- |     |
| und Eiern des Livinus. 3. Wunderzeichen, weiches jeiner Geburt vorauss                                                                             |     |
| geht. 4. Deutung beffelben durch den Ergbifchof Menalchius. Die Geburt                                                                             |     |
| bes Livinus und Die fie begleftenden Ereigniffe. 5. Freude am hofe und                                                                             |     |
| im gangen Lande. Taufe und Pathen des Anaben. Bunderzeichen bei der<br>Taufe. 6. Frommes Streben des Livinus mahrend feiner Jugendjahre.           |     |
| 7 Gein ichnelles Maranifer um Mallammanheit an beile amit Ge-                                                                                      |     |
| 7. Sein schnelles Boranschreiten jur Bolltommenheit. Er heilt zwei Be- feffene. 8. Geln Unterricht in ber Theologie bei bem Briefter Benignus.     |     |
| 9. Seine fterbende Amme Silvia wird von ihm ins Leben jurudgerufen.                                                                                |     |
| 10. Er begiebt fich mit feinen Schulern in eine Einode. 11. Der Rouig                                                                              |     |
| Calomagnus fucht ihn an feinen hof ju gieben. 12. Ein Engel mabnt Lis                                                                              |     |
| An o                                                                                                                                               |     |

V.

| gebt, von einem Engel gelubtt, mit seinen Schalten troderen Fifes über bas Meer nach England ju bem beiligen Auguftinus. 14. Bon biefem ers balt er seinen weiteren Unterricht und wird jum Priester geweiht. 15. Rach seiner heimer wirder mit er auf den erzhlichofiiden Stuhl von Schottlaub erhoben. 16. Gewissenbarte Erfällung seiner Amtspfischen. 17. Epitt einen Gichtbrüchigen. 18. Rettet ein Schiff sammt der Mannschaft vom Untergange. 19. Seine Augenden, seine Korpergestalt. 20. Der sich immer weiter verbreitende Auf seiner heinigkeit und seine Demuth. 21. Er sast den Entschus, heidnischen Bolkern das Evangelium zu predigen und überträgt die Obliegenheiten seines Amtes dem Erzbiakone Sisanus. 22. Er bezieht sich nach dem Festlande und kommt, nachdem er velle Gegenden durchwandert hat, in das Kloster Geut, wo er an dem Grade des heiligen Bavo seine Andacht verrichtet. 23. Sodaun geht er nach Bradant, um den heidnissen Bewohnern dieses Gaues das Evangelium zu predigen. 24. Treibt zu hosithem einen Teufel aus. 25. heilt einen Blinden. 26. Seine Besmühungen, die heiden zu bekehren. 27. Die heiden mishandeln ihn und reißen ihm die Junge aus. Bestrasung der Mischisser. 28. Der heilige erdält seine Junge wieder und fährt fort zu sehren. Ein anderer Frener, welcher ihn zu mishandeln versucht, wird ebenfalls von Gott gezüchtigt. 29. Ehrstwa erschiet zienen Auswerterd. 30. Lie |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| vinus wird von seinen Berfolgern angegriffen. Sein Gebet. 31. Er leibet<br>ben Martertod. 32. Auch seine Beschützerin Craphahildis und ihr Sohn<br>werden ermordet.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Rebe am Feste der Uebertragung der Reliquien des heiligen Livinus in das St. Bavosloster zu Gent (1. Eingang. 2. heilungen und Bunder an dem Grabe des heiligen Livinus. Erste Uebertragung seiner Gebeine in die Riche zu holthem. 3. Kaifer heinrich II. will auf seinem Feldzuge nach Klandern die Gebeine des heiligen entführen. Bestrafung der Frevser, welche in sein Bethaus eindringen. 4. Erembold, Abt zu St. Bavo in Gent, beschließt nach dem Abzuge heinrichs die Uebertragung der Gebeine des heiligen Livinus in sein Kloster. 5. Er begiebt sich nach holthem, öffnet den Schrein und findet die Ressignen unversehrt. 6. Die Träger begeben sich auf den den Beg, auf welchem der heilige sich durch ein Bunder offenbart. 7. Der heilige wird seiterlich eingebolt und in dem St. Bavossoster beigefest. 8. Zeit der Uebertragung. 9. Jährlicher Festzug an das Grab des heiligen Livinus.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 189                             |
| V. Bufbuch (1. Auf welche Beife fich die Buggeit abfürgen lätt. 2. Feiertage, welche beobachtet werden muffen. 3. Inftruction fur den Briefter, welche Bergeben ber Ungucht und welche Grade ber Berwandtichaft die Auflosung ber Chebebingen. 4. Borbereitende Fragen an das Beichitind. 5—8. Bergeichnist der Sunden und Strafen. 9. Lossprechung und Buge.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201                             |
| VL Leben bes beiligen Bonifacius. 1. Billibalds Leben des heiligen Bonifacius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 213                             |
| 2. Nachtrag ju der vorhergehenden Biographte von einem Priefter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 271                             |
| der Mainzer Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 288                             |
| 4. Leben des heiligen Bonifacius von einem Priester zu Utrecht 5. Leben des heiligen Bonifacius von einem unbekannten Berfasser. 6. Othlos Leben des heiligen Bonifacius in zwei Büchern 7. Bonifacius und die Ungarnschlacht. Eine Sage 8. Einige Bemerkungen über die vorhergebenden Biographien . (1—5. Billibald. 6. Fortsehung durch einen ungenannten Priester des Mainzer Sprengels. Ergänzung aus Lüdgert Biographie des heiligen Gregorius. 7. Der Priester von utrecht. Nadbod. Ruthard. Der Priester von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 306<br>327<br>337<br>396<br>403 |
| Munfter. 8. Othlo. Die Sage von der Ungarnichlacht.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |

417 427

VII. Rathfel von den Tugenden. An seine Schwester. (Fragment.)
VII. Der heilige Bonifacius als Schriffsteller
(1. Warrdigung seiner Schriften im Algemeinen. 2. Briefe. Ihre Bichtigkeit. Sandschriften und Ausgaden derselben. 3. Concilien, Statuten und Captitusarien. 4. Busduch. 5. Predigten. 6. Biographie des heiligen Livinus.
7. Ratifet von den Augenden. 8. Grammatit. 9. Bertorene Schriften.
10. Ausgaden der sämmtlichen Werke des heiligen Bonifacius. Aufgade eines funftigen Berausgebers.)

# IL Concilien, Capitularien

Statuten.

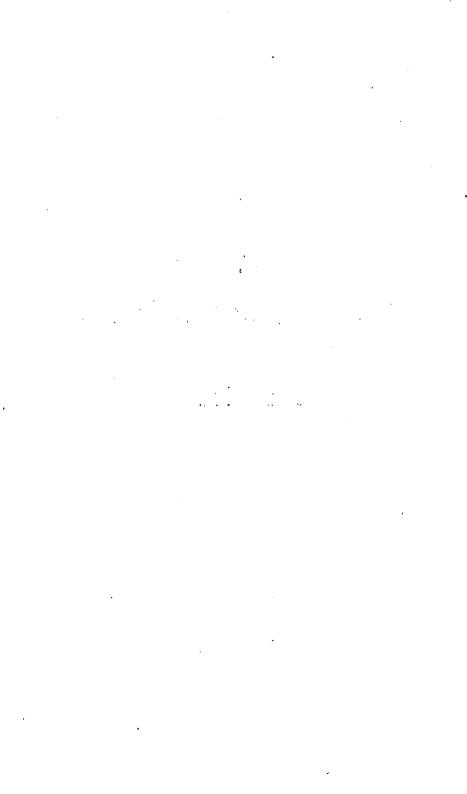

## Erftes deutsches Concilium ').

(3m 3ahre 742).

Inhalt: Einleitung. Gerftellung ber kirchlichen Ordnung. §. 1. 3n den einzelnen Städten werden Bischöfe bestellt und dem Erzbischose Bonifacius untergeordnet. Jedes Jahr soll eine Synode gehalten werden. Das den Rirchen entzogene Bermögen wird zurückerstattet. Die unzüchtigen und falschen Geistlichen werden abgesetzt und bestraft. §. 2. Die Geistlichen sollen weder in den Krieg ziehen noch auf die Jagd gehen.
§. 3. Die Pfarrer sollen dem Bischose ihres Sprengels unterthan sein
und ihm jedes Jahr Rechenschaft über ihre Amtsverwaltung ablegen,
auch sich stets mit ihrer Gemeinde zu seinem Empfange bereit halten.
§. 4. Fremde Bischöse und Priester sollen ohne vorhergehende Prüfung

<sup>1)</sup> Daß Bonifacius bereits früher eine Kirchenversammlung veranstaltet hatte und zwar im Jahre 740, in welchem er die kirchlichen Berhältnisse Baierns ordnete, läßt sich kaum bezweifeln, da er schon bei seiner Anwesenheit in Rom (739) eine solche beabsichtigte und sich zu diesem Zwede den noch vorhandenen und welter oben (Br. 45) mitgetheilten Brief des Papstes Gregorius III. aussertigen ließ. (Bgl. Seiters, Bonisacius, S. 287 st.) Die Acten dieses Conciliums sind leider nicht mehr vorhanden. — Irrig ist dagegen die Annahme, daß Bonisacius anch im J. 741 ein Concilium auf dem Schlosse Salzburg (jest Neustadt) an der fräntischen Saale gehalten habe; er weihte hier unt Billibald, den Stister des Klosters und der Kirche zu Eichstedt, zum Bischofe, wobet mehrere andere Bischbse zugegen waren (Seiters, S. 340. 359). — Die Uebersezung der Beschlüsse des ersten deutschen Conciliums oder, richtiger ausgedrückt, des Kapitulars Pippins, solgt meistens der auf die besten Sandscriften gestätzten Ausgabe desselben von S. D. Pery in den Monumenta Germaniae historica. Leges. Tom. I, p. 16.

in teinem Sprengel jum Rirchendienfte jugelaffen werden. §. 5. Die Abschaffung der noch vorhandenen heiduischen Gebräuche soll überall eruftslich betrieben werden. §. 6. Bestimmung der Strafen, welchen fortan unzüchtige Geistliche unterliegen. §. 7. Der Clerus soll nicht in weltlicher, sondern in geistlicher Rleidung einhergeben und die Monche und Ronenen sollen nach der Ordensregel des heiligen Beneditt leben.

1. Im Namen unsers herrn Jesu Christi. Ich Karlmann, herzog und Fürst der Franken 1), habe im Jahre siebenhundertundzweiundvierzig, am elsten Tage vor den Kalenden des Mais 2) auf den Rath der Diener Gottes 3) und meiner Edeln die Bischöse, welche sich in meinem Reiche besinden, nebst den Priestern, nämlich den Erzbischof Bonifacius 4) und Burghard 5), Regenfrid 6), hwitan 7), Willabald 8), Dodan 9) und Eddan 10) nebst ihren Priestern, aus Ehrsurcht vor Christus zu einem Concilium und einer Synode versammelt, um mir Rath zu ertheilen, auf welche Weise das Geset Gottes und die kirchliche Zucht, welche in den Tagen der früheren Fürsten zerrüttet wurden und zerfallen

<sup>1) 3</sup>m öftlichen Theile des Frankenlandes (Auftrafien).

<sup>2)</sup> Also am 21 April. Da ber Ort der Rirchenversammlung nicht genannt ift, so hat man mancherlet Bermuthungen aufgestellt und fich meift für Borms oder Frankfurt entschieden, ohne jedoch für irgend eine Ansicht hinreichende Gründe auffinden ju konnen.

<sup>3)</sup> Des Papftes Zacharias und des Ergbifchofes Bouifacius.

<sup>4)</sup> Bu diefer Beit noch ohne bestimmten Sig.

<sup>5)</sup> Der Burchard, Bifchof von Burgburg (741-752).

<sup>6)</sup> Bischof von Köln (712 - 746).

<sup>7)</sup> Auch Bitta und Bigo genannt, Bischof von Buraburg (741 - 786).

<sup>8)</sup> Ober Billibald, jest noch ohne bestimmten Sis, fpater Bifchof von Cichftebt (745 - 786).

<sup>9)</sup> Ober Dadau, noch ohne feften Sig, und wahrscheinlich für Utrecht bestimmt.

<sup>10)</sup> Oder hetto, Bifchof von Strafburg (734 — 778). Die in den früheren Ansgaben noch folgenden Borte et reliquos episcopos (und die übrigen Bischöfe) fehlen in den hanbschriften und find offenbar späterer Busah. — Solche Busahe werden in dieser Uebersehung ans dem Texte entfernt und nur in den Anmerkungen berührt, Insage aber, welche sich in einigen handschriften befinden, in Klammern eingeschlossen.

- find '), wieder hergestellt werden mögen und wie das christliche Bolk zum Seelenheile gelangen kann und nicht durch falsche Priester betrogen zu Grund gehen muß, und wir haben auf den Rath der Priester ') und meiner Edeln in den Städten Bischöse bestellt und den Erzbischof Bonifacius, welcher der Sendbote des heiligen Petrus ist '), über sie gesett. Wir haben beschlossen, jedes Jahr eine Synode zu versammeln, damit in unserer Gegenwart die Bestimmungen der Kirchengesetze und die Rechte der Kirche erneuert und die christliche Keligion verbessert werde. Die den Kirchen entzogenen Gelder haben wir zurückerstattet und zurückgegeben '); die falschen Priester und ehebrecherischen oder unzüchtigen Diakone und Geistliche haben wir von den Kirchengeldern ') entsernt, abgesetzt und zur Buße gezwungen.
- 2. Den Dienern Gottes haben wir für immer und überall gänzlich verboten, Rüstung zu tragen und zu kämpsen oder zum heere und gegen den Feind aufzubrechen 6), nur mit Ausnahme jener, welche wegen des göttlichen Geheimnisses, nämlich um die Feier der Messe zu begehen und die Schutwehren der heiligen 7) zu tragen, dazu auserwählt worden sind, und zwar soll der Feldherr einen oder zwei Bischöse nebst den Priestercaplanen 8), und jeder Anführer einen Priester, welcher über die ihre Sünden beichtenden Leute urtheilen und die Buße angeben kann, bei sich

<sup>1)</sup> Dadurch hauptfächlich, daß die hoben firchlichen Stellen von den Fürften Unwürdigen verlieben wurden.

<sup>2)</sup> Das in den meiften Ausgaben folgende Bort religiosorum (ber Drbensgeiftlichen) fehlt in den hanbschriften und ift später eingeschoben.

<sup>3)</sup> Bgl. meiter oben Br. 2.

<sup>4)</sup> Bippin hatte tein Bedenken getragen, die Guter und Gelder der Rirche einzuziehen, wenn er fie brauchte, oder um damit Leute, welche ihm Dienfte geleistet hatten, an beschenten.

<sup>5)</sup> Bon der Ginnahme und Berwaltung derfelben.

<sup>6)</sup> Bas unter ber Regierung Pippins gewöhnlich ber Fall war (vgl. Br. 50) und trog bes Berbotes auch fpater noch oft geschab.

<sup>7)</sup> Patrocinia sanctorum; die Reliquien der heiligen murben in dagu befonders eingerichteten Behaltern mit ins Feld genommen, um jum Siege gegen ben Feind zu verhelfen.

<sup>8)</sup> Diese hatten für die Kapelle, worin die Reliquien der Beiligen aufs bewahrt und die tirchlichen Berrichtungen vorgenommen wurden, zu forgen.

- haben. Ferner haben wir auch allen Dienern Gottes bas Jagen und Umherschweifen mit hunden in den Balbern untersfagt. Eben so sollen fie keine habichte und Falken halten 1).
- 3. Bir haben auch nach den Borschriften der heiligen verfügt, daß jeder in einem Sprengel wohnende Priester jenem Bischose, in dessen Sprengel er wohnt, unterworsen sein und stets während der vierzigtägigen Fastenzeit dem Bischose Rechenschaft geben und die Einrichtung seines Dienstes, sowohl was die Tause und den katholischen Glauben, als auch was die Gebete und die Lesung der Messen betrifft, darlegen soll?). Und so oft der Bischos nach der Borschrift des Kirchenrechts seinen Sprengel bereist, um die Gemeinden zu sirmen, soll der Priester immer bereit sein, ihn mit der Gesammtheit und dem Beistande der Gemeinde, welche gesirmt werden soll, zu empfangen. Auch soll er sich am Tage des Abendmahles des Herrn 3) immer von dem Bischose das neue Salböl verschaffen, damit er dem Bischose zur Seite stehe als Zeuge der Reinheit des Lebens, des Glaubens und der Lebre desselben 4).
- 4. Wir haben festgesett, daß wir gemäß der nach den Kirchengesetzen nöthigen Borsicht alle von irgendwo her zureisenden unbekannten Bischöfe oder Priester vor ihrer Prüfung auf einer Spnode zu dem kirchlichen Dienst nicht zulaffen wollen 5).
  - 5. Wir haben beschloffen, daß nach den Rirchengesegen jeder

<sup>1)</sup> Um bamit gu jagen, wie es in jener Beit Sitte war, vgl. Br. 73.

<sup>2)</sup> Bei diesen Fastenspnoden mußten die Pfarrer sogar die heiligen Gefäße und die jum Gottesdienste gehörenden Gewänder und Bücher vorzeigen und durch einige mitgebrachte Cleriter beweisen, daß sie die Pflichten ihres Amtes fleißig erfüllt hatten; vgl. A. J. Binterim, Geschichte der deutschen Concilien, Bd. II, S. 119.

<sup>3)</sup> Am Grünendonnerstage, an welchem das Salbol (Chrisma oder Chrisam, das bei der Spendung verschiedener Sacramente nothige, mit Balsam vermischte Olivenol) geweiht wird.

<sup>4)</sup> Damit Jeder febe, daß der Bifchof von allen Pfarrern feines Sprengels als ein rechtmäßiger und rechtgläubiger betrachtet werde.

<sup>5)</sup> Bischofe und Priefter, welche fich über ihre Ordination nicht answelsen tonnten, scheinen fich zu jener Zeit an vielen Orten eingeschlichen zu haben; vgl. Br. 75, §. 19.

Bischof in seinem Sprengel mit Hulfe des Grafen 1), welcher der Schutzherr der Kirche ist, sorgfältig darauf achten soll, daß das Bolk Gottes nicht abergläubischen Gebräuchen nachhänge und alle Unstäthereien des Heidenthums abwerfe und verabscheue; sie sollen diese eifrig verhindern, mögen sie nun die Todtenopfer oder die Loosdbeuter oder Wahrsager, oder die Abwehrmittel und Zeichendeutereien, oder die Bezauberungen, oder die Opfermalzeiten, welche thörichte Menschen neben den Kirchen zu Ehren der beiligen Märtyrer und Beichtiger anstellen und dadurch Gott und seine Heiligen zum Jorne reizen, oder jene gotteslästerlichen Feuer, welche sie Riedsyr 2) nennen, oder sonstige Gewohnheiten der Heiden, welcher Art sie auch seien 3), betreffen.

6. Eben so haben wir festgesett, daß nach dieser Synode, welche am elften Tage vor den Kalenden des Mais stattsfand, alle Diener Gottes und Mägde Christi ohne Ausnahme, welche sich des Berbrechens der Unzucht schuldig machen, im Kerker bei Brod und Wasser Buße thun sollen. Rommt dieß bei einem geweihten Priester vor, so soll er zwei Jahre in dem Kerker bleiben, vorher jedoch öffentlich gestäupt und gepeitscht werden, nachher mag der Bischof diese Strafe wiederholen lassen ist aber ein Geistlicher oder Mönch in diese Sünde gefallen, so soll er nach der dritten Prügelung in den Kerker gedracht werden und daselbst dies zum Ablause eines Jahres Buße thun. Deßgleichen sollen die bereits verschleierten Konnen derselben Strafe unterliegen, auch sollen ihnen alle Haare des Hauptes abgeschoren werden 5).

<sup>1)</sup> Gravio, gleichbedeutend mit comes und Bezeichnung eines Gerichtsvorstebers ober Gerichtsherrn; vgl. 3. Grimms Dentsche Rechtsalterthamer II, 752 f.

<sup>2):</sup> Ober Robfpr (Rothfener).

<sup>3)</sup> Bon allen diefen Gebrauchen wird in den Erlauterungen ju der folgenden Spnode die Rede fein.

<sup>6)</sup> Post episcopus adaugeat; biefe unklaren Borte laffen nicht wohl eine andere Dentung ju; bie von Seiters (S. 362) gegebene leberfegung: "bann mag ber Bifchof ihn wieder aufnehmen," burfte keinenfalls zu rechtfertigen fein.

<sup>5)</sup> Daß biese Strafen nicht immer mit der hier angedrohten Strenge voll-

7. Bir haben ferner beschlossen, daß die Priester oder Diastone nicht nach der Sitte der Laien Wämmser 1), sondern nach dem Gebrauche der Diener Gottes lange Gewänder 2) tragen sollen; auch soll keiner gestatten, daß ein Weib in seinem Sause wohne; ferner sollen die Mönche und die Mägde Gottes die Klosskerleute nach der Regel des heiligen Benedict leiten und leben lassen und sich bemühen, ihr eigenes Leben darnach einzurichten 3).

2.

## Concilium zu Liftina').

(3m Jahre 743.)

Inhalt: §. 1. Biederholung und Bestätigung ber Beschüffe bes ersten beutschen Conciliums. §. 2. Jurudbehaltung und Besteuerung eines Theiles des Kirchenvermögens jur Unterhaltung des heeres. §. 3. Berbot, unersaubte Eben zu schließen und driftliche Stlaven den heiden zu überliefern. §. 4. Berbot der hetdnischen Gebräuche unter Androhung einer Gelbunge. (§. 5. Die Scheidung wird gestattet bei erwiesenem Unvermögen des Mannes. §. 6 und §. 7. Die gestliche Berwandtschaft macht die Chescheidung nothwendig.) — Berzeichnis der abergläubischen und heidnischen Gebräuche (nebst Erklärung derselben). — Abschwörungsformel und Glaubensbesenninis. — Drei Anreden an das Bolt. 1) Ueber die unerlaubten Chen und die Laster des Fleisches.

jogen wurden, unterliegt feinem 3weifel; vgl. Binterim, Gefchichte ber beutichen Concilien, Bb. II, S. 271 ff.

<sup>1)</sup> Sagum, ein turges, nur bis auf bie Guften reichenbes Rleibungsftud.

<sup>2)</sup> Casula, vgl. Br. 12.

<sup>3)</sup> So lautet ber Text nach ben alteften und beften Sanbichriften, nach ben gewöhnlichen Ansgaben mußte die Nebersetzung heißen: die Monche und die in ben Klöftern befindlichen Mägde Gottes sollen fich bemühen, ihre Ridfter ober Gerbergen nach ber Regel des heiligen Benedict einzurichten und zu leiten und nicht vernachläßigen, ihr eigenes Leben nach der Borschrift des genannten Baters einzurichten.

<sup>4)</sup> Die, wie es scheint, nicht vollständigen Beschlüsse bestelben, so wie das Berzeichniß der heidnischen Gebräuche hat Pert (a. a. D. S. 18 st.) am besten herausgegeben. Auf dieser Bersammlung führten nebst Bonisacius zwei außersordentliche papstliche Legate, der Bischof Georg und der Sacellarins Johannes, den Borsis; vgl. Seiters, S. 373 f.

- 2) Ueber die fpate Betehrung jum Chriftenthume. 3) Ueber die Feier bes Sabbats.
- 1. ... Jest aber baben auf diefer Spnodalzusammentunft. melde an ben Ralenben bes Mais an einem Orte, welcher Liftinas 1) beifit, abgehalten murbe, alle ehrmurdigen Briefter Gottes, Grafen und Borgesette Die Beschluffe ber erfteren Snnobe burch ihre Buftimmung bestätigt und versprochen, daß fie dieselben erfullen und beobachten wollen. Auch die Geiftlichkeit jebes firchlichen Ranges. fowohl die Bischofe, als auch die Briefter und Diakone fammt ben Beiftlichen haben bie Sakungen ber alten Bater angenommen und versprochen, die kirchlichen Rechte burch ihre Sitten, ihre Lehren und ihre Amtsverwaltung wieder erlangen zu wollen. Die Aebte und Monche haben die Regel bes beiligen Baters Benedict angenommen, um bie Richtschnur bes Rlofterlebens wiederbergustellen. Die unzüchtigen und ehebrecherischen Geiftlichen, welche vorher die heiligen Derter inne hatten und verunreinigten, haben wir von da ju entfernen und jur Bufe ju bringen befohlen. Und wenn fie nach biefer Bestimmung fich bes Berbrechens ber Unaucht ober des Chebruchs schuldig machen, so sollen fie dem Urtheilsspruche ber vorigen Synobe unterliegen 2), eben fo auch bie Monche und die Ronnen.
- 2. Wir haben auch mit der Zustimmung der Diener Gottes und des christlichen Bolkes festgesetzt, daß wir wegen der bevorstehenden Kriege und der Berfolgungen von Seiten der andern in unserer Umgebung wohnenden Bölker 3) mit der Gewährung Gottes einen Theil des kirchlichen Einkommens noch einige Zeit als Bethe 4) und gegen eine Abgabe zur Unterstützung unseres

<sup>1)</sup> Ober Leftines, eine königliche Billa, welche am linten Ufer ber Sambre im Bezirte von Charlerol an der Stelle lag, wo fich jest das Dorf Lobbes ansbehnt.

<sup>2)</sup> Sie follen nach §. 6. der Befchluffe ber vorhergehenden Synode eine torperliche Buchtigung erleiben und eingeterfert werben.

<sup>3)</sup> Das frantische Reich wurde zu biefer Zeit zugleich von ben Sachsen, ben Baiern, den Schwaben, den Slaven, den Aquitaniern und den Saracenen angefeindet; vgl. Luben, Geschichte des beutschen Bolles, Bb. IV, S. 150 ff.

<sup>4)</sup> Precarium, beta, eine bitimeife verlangte Beiftener, vgl. 3. Grimm, Dentiche Rechtsalterthamer, I, 297 f.

Heeres zurückbehalten und zwar unter der Bedingung, daß jedes Jahr von jeder Behausung ein Solidus 1), zu zwölf Denare gerechnet, an die Kirche oder an das Kloster abgegeden werde, jedoch so, daß, wenn Derjenige, welcher mit dem Einsommen besliehen wurde, stircht, die Kirche zu dem Besitze ihres eigenen Einstommens gelangt 2); auch soll, wenn die Noth den Fürsten zwingt, es zu gebieten, die Bethe erneuert und eine neue Berschreibung statissinden 3). Ueberhaupt soll man jedoch darauf achten, daß die Kirchen oder Klöster, deren Geld als Bethe gegeben ist, daburch nicht in Mangel und Armuth gerathen, vielmehr soll man, wenn die Armuth es nöthig macht, die Kirche und das Haus Gottes in den ungeschmälerten Besitz gelangen lassen.

- 2. Auf gleiche Beise befehlen wir, daß nach den Bestimmungen der Kirchengesetze die ehebrecherischen und blutschänderischen heirathen, welche nicht rechtmäßig sind 4), verboten und nach dem Urtheilsspruche der Bischöfe bestraft werden, und daß die christlichen Stlaven nicht den heiden überliefert werden sollen.
- 4. Ferner haben wir beschlossen, daß, wie auch schon mein Bater verfügt hat 5), Derjenige, welcher bei irgend einer Sache heidnischen Gebräuchen folgt, bestraft und mit einer Gelbbuse von fünfzehn Solidus 6) belegt werden soll 7).

<sup>1)</sup> Etwa vierunddreißig Rreuger nach dem jegigen Gelde; vgl. Br. 70.

<sup>2)</sup> Bei dem vorhergehenden Concilium hatte zwar Rarlmann verfprochen, bas der Kirche entzogene Bermögen zurückzugeben, da aber ein großer Theil deffelben zu weltlichen Zwecken verwendet wurde, so ließ fich das Bersprechen nicht sogleich verwirklichen.

<sup>3)</sup> Bu Gunften eines Laien; daß auf biefe Beife biefer Rigbrand noch lange fortdauerte, braucht wohl taum bemertt zu werden.

<sup>4)</sup> Ueber Diefen Gegenftand folgen weiter unten besondere Anreden an bas Boll.

<sup>5)</sup> Diefe Berfügung ift nicht mehr vorhanden.

<sup>6)</sup> Etwa acht und einen halben Gulben.

<sup>7)</sup> Die brei noch folgenden Beschluffe finden fich in den handschriften nicht bei den Acten dieses Couciliums, werden ihm aber von späteren Rennern des Rirchenrechts zugeschrieben und zwar der erftere von hincmar von Rheims (Epist. 37) und die beiden andern von Fulbert von Chartres (Epist. 33). Auch wurden fie in die Capitularien der franklichen Konige (Capitular. reg.

- 15. Wenn ber Mann seiner verlobten, ausgestatteten und burch öffentliche Bermählung heimgeführten Frau nach dem Ausspruche des Apostels 1) die eheliche Pflicht nicht zu leisten versmag und dieß entweder durch beider Geständniß oder durch irs gend einen zuverläßigen Beweis dargethan ist, so mögen fie gesschieden werden und die Frau mag, wenn sie nicht Enthaltssamseit üben kann, sich gesehmäßig mit einem Andern verheirathen.
- 6. Wenn Jemand seinen Stiefsohn oder seine Stiestochtet vor dem Bischose bei der Firmung gehalten hat, so soll er von seiner Frau geschieden werden und keine andere nehmen; eben so soll auch die Frau keinen andern Mann nehmen.
- 7. Keiner soll seinen eigenen Sohn oder seine eigene Tochter aus der Taufe heben; auch soll Keiner seine Bathe oder seine Gevatterin zum Beibe nehmen und eben so wenig Jene, deren Sohn oder Tochter er bei der Firmung gehalten hat. Wo dies aber geschehen ift, sollen sie geschieden werden.]

### Verzeichnif der aberglanbifden und heibnifden Gebranche 2).

1. Bon der Gotteslästerung an den Gräbern der Todten. [Diese Gotteslästerung bestand darin, daß man bei den Gräbern

Franc. l. V, c. 7. 167. Capitular. Caroli Calv. tit. XXVII, c. 7.) anfgenommen. Bonifacins war befanntlich (vgl. Br. 39. 40. 41) über bie Folgen ber geiftlichen Berwandtschaft im Zweifel und es mußte ihm angenehm sein, bie Frage burch ben Beschinß eines Conciliums entschieden zu seben; vgl. Seiters, S. 404.

<sup>1)</sup> I. Rorinth. 7, 3 ff.

<sup>2)</sup> Man nimmt bis jest allgemein an, daß diese Berzeichniß nur die Aleberschriften der Rapitel enthält, in welchen die heidnischen Gebräuche näher bezeichnet waren, und daß diese Rapitel selbst nicht auf unsere Zeit gekommen sind. Bielleicht waren aber diese Rapitel nie vorhanden, da fie schon in der dem Ende des achten Jahrhunderts angehörenden einzigen handschrift, aus welcher das Berzeichniß und die Abschwörungsformel herausgegeben find, fehlen. Diese wahrscheinich aus Fulda stammende handschrift befand fich früher in der Dombibliothek zu Mainz, von wo sie nach heidelberg kam; von da wurde sie in die vaticanische Bibliothek gebracht, wo sie noch jest ausbewahrt wird. Das Berzeichniß soll wohl nur die heidnischen Gebräuche namhaft machen, derem Beobachtung eine Gelbstrase nach sich zog, und es mag deshalb hier unmittelbar

nach der alten Sitte der Deutschen jährlich Festlichkeiten anstellte und Opfer darbrachte oder auch diesen heidnischen Gebrauch in einer entsprechenden Handlung der driftlichen Religion fortzusehen versuchte, wie denn zuweilen unwissende Priester kein Beschenken trugen, auf den Grabhügeln im Felde Wesse zu lesen und das Abendmahl auszutheilen 1); manche das Christenthum äußerslich bekennende Priester gingen sogar so weit, daß sie neben ihren kirchlichen Berrichtungen auch den heidnischen Göttern Stiere und Böcke opferten 2). Diesem tief wurzelnden Unsuge konnte nur durch die Heranbildung eines besser unterrichteten Priesterstandes ein Ende gemacht werden, eine höchst schwierige Ausgabe, deren glüdliche Lösung aber zu den ersten Berdiensten des Apostels der Deutschen gehört.]

- 2. Bon der Gotteslästerung über den Berstorbenen, das heißt, von den Dadsisas. [Wäre die gewöhnliche Erklärung des Wortes Dadsisas durch Todtenessen 3) sprachlich gerechtsertigt, so könnte kein Zweisel obwalten, daß hier der jest noch nicht völlig überwundene Gebrauch, nach der Bestattung eines hingeschiedenen Gelage zu halten, gemeint ist. In der ältesten Zeit hielt man diese Gelage an der Begrädnißstätte des Verstorbenen und stellte ihm seinen Antheil an Speise und Trank auf den Grabhügel, um ihn auf seiner Reise nach Walhalla nicht ohne Labung zu lassen.]
- 3. Bon den Unfläthereien im Februar. [Bei fast allen Bolkern unseres Erdtheils ist der Februar, in welchem die Sonne wieder ihre belebende Kraft zu äußern anfängt, noch jest die Zeit des Jubels und der ausgelassensten Freude. Unsere Boreltern thaten sich in diesem Monate, dessen Tage in einem runi-

nach den Beschlüssen des Concisiums folgen. Da es indessen ohne Erklärung größtentheils unverständlich sein würde, so soll jedem einzelnen Abschnitte sogleich eine kurze Erlänterung beigefügt werden.

<sup>1)</sup> Bgl. F. J. Mone, Gefchichte bes helbenthums im nördlichen Europa (Darmftabt 1823. 8.), Bb. II, S. 148.

<sup>2)</sup> Bgl. weiter oben Br. 82.

<sup>3)</sup> Edhart (Franc. orient. 1. XXIII, §. 25.) versuchte zuerft biese Deutung (dadis as) und man hat bis jest keine beffere an ihre Stelle zu setzen gewußt.

schien Kalender fast sammtlich mit Trinkhörnern bezeichnet sind '), gutlich mit Speise und Erank und veranstalteten mancherlei Spiele und Mummereien, deren Spuren sich noch jest in den Faschingslustdarkeiten erkennen lassen. Gewöhnlich arteten diese Bergnügungen in Unstäthereien (Spurcalia) aus und mußten den christlichen Priestern ein Gräuel sein. Die von ihnen der lateinischen Sprache entlehnte Bezeichnung?) dieser aus dem Beidenthume stammenden Bergnügungen ging allmälig auf das Bolk über und der Februar behielt deshalb in Riederdeutschland den Namen Sporkel; auch psiegt man, wenn in diesem Monate Schnee fällt, am Rheine zu sagen: die Spörkelsin schützelt sich.]

- 4. Bon den Häuschen, das heißt, Gögenhütten. [Den zum Christenthume bekehrten Deutschen siel es anfangs schwer, sich ganzlich von dem Besuche der allenthalben in den Wäldern angerbrachten kleinen Gögenhäuschen 3) zurückzuhalten oder sich die Achtung, welche sie denfelben zu beweisen pflegten, abzugewöhnen. Diese Gögentempelchen waren nichts weiter als runde hölzerne, auf Pfosten ruhende und mit Stroh gedeckte hütten oder Zelte, welche den Opferaltar und die Gögenbilder vor der Witterung schügten 4). Die Ehrsucht der Deutschen vor diesen heiligen Stätten war so groß, daß die ersten Glaubensboten sie nicht immer zu zerstören wagten, sondern in vielen Fällen vorzogen, sie in christliche Kirchen oder Bethäuser umzugestalten.]
- 5. Bon den Gotteslästerungen in den Kirchen. [Diese waren vielfacher Art, indem man mancherlei heidnische Gebräuche, an welche man in den Gößentempeln gewohnt war, auch in den christlichen Kirchen fortsette. Man scheute sich nicht, darin Berträge abzuschließen, Streitigkeiten zu verhandeln, mit Schmähungen und Flüchen um sich zu werfen oder gar durch Faustschläge seiner Ansicht Geltung zu verschaffen 5). Jünglinge und Rädchen

<sup>1) 3.</sup> G. Repeler, Antiq. septent. p. 367.

<sup>2)</sup> Bgl. J. Grimm, Dentsche Mythologie (Göttingen 1854. 8.), Bd. II, S. 749.

<sup>3) 3.</sup> Grimm, a. a. D. L 74.

<sup>4)</sup> Mone, Gefchichte des Beidenthums, II, 126.

<sup>5)</sup> F. Sterginger, über ben Buftand ber balerifden Rirche im achten Jahr-

benützten die Kirchen als öffentliche Pläge, um sich daselbst mit Gesang und Tanz zu belustigen und Gelage zu halten 1). Hauptsächlich veranstaltete man solche Festlichkeiten an den Gedächtnistagen der Heiligen und glaubte diese dadurch zu ehren; zuweilen schlachtete man ihnen sogar vor der Kirche Opferthiere, um ihre Gunst zu gewinnen 2). Diese auf grober Unwissenheit und herzgebrachter Sitte beruhende Entheiligung der Kirchen erreichte durch die auf den ersten deutschen Synoden erlassenen Berbote keinestwegs ihr Ende und noch Karl der Große sah sich genöthigt, strenge Berordnungen 3) dagegen zu erlassen.]

6. Bon ben Beiligthumern ber Balber, welche fie Rimibas Daß bei den alten Deutschen die Balder und in diesen wieber einzelne Baume ben Gottern geweiht maren und besmegen in hohem Unsehen fanden, ift befannt 4); ein folcher Sain durfte nicht von Brofanen betreten, ein folder Baum nicht feiner 3meige ober feines Laubes beraubt und nie gefällt merben. von folden Balbern und Baumen die Rebe ift, unterliegt feinem Zweifel, ungewiß ober vielmehr unbefannt ift aber die Bedeutung bes Wortes Rimibas. Die Ableitung von bem gallischen Rem (Wald) scheint unftatthaft, ba hier von einem beutschen Webrauche die Rede ift; eben fo wenig befriedigen Andere, welche bas Wort für verunftaltet halten und es in Rinuhidas ober Diwidas umandern wollen, durch ihre Behauptung, daß das beste Bort beilige Solzungen bezeichne b) und bas erfte Reunhäupter bedeute, weil man in ben Bäldern neun Säupter von Menschen oder Thieren geopfert habe 6). Als eine einigermaßen

hundert, in den Reuen historischen Abhandlungen der kurfürstlich staierischen Akademie der Wissenschaften, Bb. II (München 1781. 4.), S. 335 f.

<sup>1)</sup> Bie ans den weiter unten folgenden Statuten des hl. Bonifacine (g. 21.) hervorgebt.

<sup>2)</sup> Bgl. oben das erfte deutsche Concilium, S. 5.

<sup>3)</sup> Bgl. Caroli M. Capitular. l. VI, c. 196.

<sup>4)</sup> Bgi. Tacitus, de mor. Germ. c. 9.

<sup>5)</sup> Bon vih (heilig) und wid (holg). Fr. Rühs, Erläuterung der gehn erften Rapitel der Schrift des Tacitus über Deutschland (Beelin 1821. 8.), S. 312.

<sup>6)</sup> Cathart, Francia orient. 1. XXIII, c. 29. Mone (Gefchichte des Beiben-

sprachlich begründete und deßhalb annehmbare Dentung muß die Uebersehung des vielbesprochenen Wortes durch Waldmarken gelten 1) und man dürfte dann annehmen, daß auf diesen abgegrenzten Stellen die heiligen Bäume standen und die Opfer dargebracht wurden.]

- 7. Bon den Dingen, welche sie auf Felsen verrichten. [Die Opferpläße befanden sich häusig auf hohen Felsen, wo man der Gottheit näher zu sein glaubte; auch mögen auf diesen Felsen, welche als natürliche Altäre galten, befondere auf die Gestirne bezügsliche Berrichtungen des Gößendienstes vorgenommen worden sein.]
- 8. Bon den heiligthümern des Mercurius oder des Jupiter. [Den römischen Göttern Mercurius und Jupiter entsprechen Buotan (Wodan) und Donar (Thor), die beiden hauptgötter der Deutschen. Buotan galt als der weltlenkende, weise, kunstersahrene und Kriege und Schlachten lenkende, Donar als der über Wolken und Regen gebietende, sich durch Wetterstrahl und rollende Donner ankündigende Gott 2). Sie hatten in allen deutschen Gauen, besonders in Wäldern und auf Bergen Tempel, auch waren ihnen ohne Zweisel Bildsäulen errichtet und einzelne Stellen geweiht. Daß es die christlichen Priester nicht geringe Mühe kosten mußte, bei den neubekehrten Deutschen die angeborene Achtung vor diesen heiligthümern allmälig zu ersticken, und die Zerstörung derselben zu bewirken, leuchtet ein.]
- 9. Bon bem Opfer, welches man irgend einem Seiligen barbringt. [Das neubekehrte Bolk war zu sehr an die Opfer, welche es früher seinen Göttern darbringen mußte, gewöhnt, als daß bei ihm nicht hätte der Glaube auftauchen sollen, sich auf dieselbe Beise die Gewogenheit der Seiligen erwerben zu können. Man veranstaltete an ihren Gedächtnistagen nicht nur mancherlei

thums, II, 143) fieht darin einen Imperativ, welcher die Festformel enthält, ohne jedoch eine Erklärung dieses Imperativs ju geben. Eben so wenig laßt fich die hindeutung auf die Einsammlung der heiligen Miftel rechtfertigen.

<sup>1) 3.</sup> Grimm, Dentsche Mythologie, II, 614 f. Rach einer andern sprachlichen Deutung deffelben Gelehrten konnten die Rimidas auch die im beiligen baine unter Baumen dargebrachten Opfer selbft fein.

<sup>2) 3.</sup> Grimm, Deutsche Mythologie, I, 121 und 151.

Festlichkeiten, sondern opferte ihnen sogar Thiere, wie bereits 1) bemerkt wurde.

10. Bon den Abmehrmitteln und Binden. [Diefe Abmehrmittel (Bhylatterien, Amulette) bestanden gewöhnlich in Tafelden von Metall ober holz ober Bergament, worauf Spruche ober magische Charaftere, welche Unglud und Krantbeiten abhalten follten, gefdrieben maren; die alten Deutschen trugen jedoch auch weit einfachere Amulette am Salfe, wie etwa Schiefertafelchen, worauf die Gestalt irgend eines Gottes eingefratt mar, ober Studden von Donnerkeilen (Meteorsteinen), wie fie baufig in den Gräbern gefunden werden 2). Unter den Binden hat man hauptfächlich gewisse Kräuter zu verstehen, die eine bestimmte Beilfraft befigen sollten und unter Berfagung mitwirkender Spruche und Formeln an irgend einen franken Theil des Leibes gebunben wurden; auch pflegte man fraftige Rrauter oben an dem Saupthalten bes Saufes ober über ber Thure aufzuhängen, wo fle das Jahr hindurch blieben, bis fie durch frifche erfest murben 3). Bonifacius führt in einem feiner Briefe ') bittere Rlage über biefen nicht nur in ben beutschen Gauen, sondern auch in anbern Ländern und felbst in Rom, bem Gike bes Oberhauptes ber Christenheit, verbreiteten Aberglauben, welcher auch nach ibm noch in reichem Dage fortbauerte und fich theilmeise bis auf unfere Beit erhalten bat.1

11. Bon ben Opferquellen. [Daß die meisten beutschen Stämme, besonders aber die Alemannen und Franken dem Wasser göttliche Ehre erwiesen, geht schon aus den Berboten, welche von der Kirche wiederholt gegen diesen Aberglauben erlassen werden mußten, zur Genüge hervor; man betete am Ufer des Flusses und am Rande des Baches, zündete Lichter an und stellte Opfergaben hin, vorzugsweise aber verehrte man die Stellen, wo das wunderbare Element aus dem Schose der Erde hervorspringt, und wählte sie mit besonderer Borliebe zu Opferstätten; Spuren dieser Gewohnheit haben sich im Rorden bis auf die neuesten

<sup>1)</sup> Beiter oben §. 5. - 2) Fr. Rube, über Lacitus, S. 306.

<sup>3) 3.</sup> Grimm, Deutsche Dhythologie, II, 1151.

<sup>4)</sup> Br. 51, an ben Papft Bacharias.

Zeiten erhaften, das Bolf erwartet bort noch von dem Gebrauche bes Wassers heilung für sich und sein Bieh und besucht zu diesem Zwede die Quellen an bestimmten Festtagen '). Da man diesen Aberglauben nicht leicht auf andere Weise auszurotten vermochte, so erbaute man an solchen Orten Bethäuser und man darf deß-halb annehmen, daß die Quellen, welche sich bei oder in den ältesten Kirchen sinden, wenigstens zum Theil schon den Göttern bes heibenthums geweiht waren.]

Bon ben Raubersprüchen. [Bei faft allen Boltern wird, fo lange fie auf einer niederen Stufe der Bilbung fteben, neben der nur Gerechtes vollbringenden Macht der Götter ein unbefugtes und ichabliches Birten übernaturlicher Rrafte ober Bauberei angenommen und die Runft, Diese Rrafte burch bestimmte Spruche, Formeln und Borte in Bewegung zu feten, gemiffen Berfonen, fowohl mannlichen ale auch weiblichen Geschlechtes, vorzugsweise aber Frauen jugefchrieben. Der Grund diefer allgemein verbreiteten Unficht ift in außeren und inneren Berhaltniffen Frauen mar bas Auslesen und Rochen fraftiger Beilfrauter überlaffen, wie die Bereitung der Speife ihnen oblag. Den unruhigen Lebenslauf ber Manner füllte Rrieg, Jagd, Aderbau und Sandwert; Beibern verlieben Erfahrung und behagliche Muße alle Befähigung ju beimlicher Bauberei; auch ift bas Einbildungsvermögen der Frauen marmer und empfänglicher und von jeber murde in ihnen eine innere, heilige Rraft ber Beiffagung verehrt. Wiederum aber mußte, von einer andern Seite her betrachtet, die Zauberkunde hauptfachlich alten Beibern eigen fein, die ber Liebe und Arbeit abgeftorben ihr ganges Ginnen und Trachten auf geheime Runfte ftellten 2). Diesen Runften schrieb man eine fast unbegrenzte Macht zu; burch fie vermochte man auf Alles nach Belieben ichablich ober gunftig einzuwirken, durch fie konnte man den Leib gegen Feuer und Gifen festigen, bie Baffen ftumpf machen, das Blut ftillen, Pferde im Laufe anhalten, ja fogar himmel und Erde bewegen. Beiches Unbeil biefe Anficht im Mittelalter jur Folge hatte, ift befannt genug.]

<sup>1) 3.</sup> Grimm, Deutsche Mythologie, I, 549 f. Fr. Rubs, über Tacitus, 6. 325. — 2) 3. Grimm, Deutsche Mythologie, II, 991.

<sup>6.</sup> Bonifacius. II.

13. Bon ben Beichenbeutereien aus ben Bogeln ober Pferben ober aus bem Mifte ber Rinder ober aus bem Riegen. [Der Glaube, aus bem Fluge ber Bogel auf gufunftige Dinge fchließen au konnen, reicht bis in die alteften Beiten binauf und berubt auf der Anficht, daß die Bewohner ber Lufte, weil fie bem Simmel naber find, den Göttern ale Boten bienen und durch ihren Flug und ihre Stimme ben Willen berfelben verfündigen; man schrieb sogar ben Bögeln eine Sprache zu und zweiselte nicht. baß ber Menich burch ibre Barnungen manchem Unglude entgeben murbe, wenn er nur diefe Sprache verftanbe, benn man war fest überzeugt, daß fich Götter und Göttinnen in Bogel verwandeln und auch die Abgeschiedenen oft die Gestalt von Bogeln annehmen, um fich ihren Bermandten und Freunden tund au geben. Als der eigentliche vorausverfündende Bogel der beutichen Stämme muß der Rabe betrachtet werden; er mar bem Buotan beilig und trug ihm Nachricht von allen Greigniffen ju; erschien er bei der Darbringung eines Opfers, so mar dieser Gott bamit zufrieden; flog er frachzend von ber Linken zur Rechten, fo mar es ein gutes Zeichen zur Reise. Er war jedoch auch als Ungludevogel gefürchtet; feste er fich auf ein Saue, worin ein Rranter lag, fo ftarb biefer; flogen zwei Schaaren Raben in ber Luft gegen einander, fo mar der Ausbruch eines Rrieges nicht Auch bem Rutut murbe die Gabe ber Beiffagung beigelegt; im Westen gesehen bedeutete er Freude, im Often Roth, im Rorben Tob, im Guben gute Zeit. Roch jest dauert ber Bolls. glaube fort, wer im Frühling jum erstenmale bas Schreien bes Rufufe vernehme, konne von ihm die Bahl feiner übrigen Lebens. jahre erfragen 1). - "Eigenthumlich," fagt icon Tacitus 2), "ift bem beutschen Bolte Die Sitte, der Bferde Borahnungen und Erinnerungen ju erforschen; auf öffentliche Roften werben in ben beiligen Balbern und hainen weiße Pferde unterhalten, von teiner Arbeit jemals berührt. Diefe, von bem beiligen Bagen gedrückt, begleiten ber Priefter und ber Ronig ober ber fürft bes

<sup>1)</sup> Fr. Rubs, über Tacitus, S. 331 f. J. Grimm, Deutsche Mythologie, II, 634 ff. F. J. Mone, Geschichte bes Seidenthums, II, 130.

<sup>2)</sup> De mor. Germ. c. 10.

Staats und beobachten ihr Wiehern und Schnauben, und feine Borbebeutung findet größeres Bertrauen, nicht blos bei der Menge, fondern auch bei ben Bornehmen, ben Brieftern, benn fich felbft halten fie fur die Diener der Gotter, jene fur Bertraute." Auch nach der Ginführung bes Chriftenthums und bis in bas fpatere Mittelalter erhielten sich Reste dieses Aberglaubens und eine befondere Aufmerksamkeit richtete man auf das Wiehern der Bferde. Bieberten diefe vor ber Schlacht, fo galt dieß den Rriegern als eine Borbedeutung des Sieges, enthielten fich aber die Roffe ihrer freudigen, muthwedenden Stimme, fo fürchtete man eine Nieberlage 1) und suchte, wo möglich, bem Kampfe auszuweichen. Dag übrigens auch andere Bolfer in bemfelben Aberglauben befangen waren, ift bekannt; fo wurde im Alterthume bei ben Berfern ber Ronig nach bem Wiehern bes Bengstes gewählt 2) und noch jest gelten bei ihnen die Pferde für fo beilig, daß ber Stall ober im Freien die Stelle beim Ropfe des Pferdes als eine unverlegliche Buffuchteftatte felbft fur ben größten Berbrecher angesehen wird. Bei einigen flavischen Stammen murbe nie ein Entschluß über eine wichtige Unternehmung gefaßt, ebe man bie beiligen Bferde befragt hatte, mas daburch gefchah, daß man im Borhofe des Tempels das größte Pferd vor eine dreifache Reihe auf bem Boben gelegter Pfeilspipen führte; trat es querft mit bem rechten Ruge in einen ber 3wischenraume, fo zweifelte man nicht an bem Siege, trat es aber mit bem linken zuerft hinein, fo war dieß ein ungunftiges Beichen 3). Bei ben Rachkommen der nördlichen germanischen Stämme find noch jest Spuren dieses Aberglaubens vorhanden, und man achtet bei vielen Gelegenbeiten auf bas Benehmen bes Pferbes; ichlägt es, wenn ber Briefter auf ihm ju einem Kranten reitet, beim Absteigen ben Ropf nieder, so erwartet man keine Besserung; schnauft bas Pferd, wenn der Reiter fich auffest, fo ift diefer an dem Orte, wohin er fich begibt, willtommen 4). - Ueber bie Beichendeuterei aus bem Difte ber Rinder findet fich nirgends eine nabere

<sup>1) 3.</sup> Grimm, Deutsche Mythologie, I, 624. — 2) herobot, III, 84.

<sup>3)</sup> Dietmar von Merfeburg, Chron. VI, 17.

<sup>4)</sup> Rabe, über Tacitus, 6. 335.

Ausfunft und wir durfen und mohl der Mube überheben, Die Bermuthungen ber Gelehrten, daß frifcher Rindermift Glud, alter aber Unglud bedeutet habe 1) und daß es eine bofe Borbebeutung gemefen fei, wenn ber Dos beim Ausdrefchen ber Frucht feinen Unrath in diefelbe fallen ließ 2), weiter ju verfolgen. Uebris gens entbehrte bas Rindvieh feineswegs ber Achtung, wie ichon aus ber Thatfache hervorgeht, bag Stiere ben frantifchen Ronigsmagen und noch im fpateren Mittelalter Rinder die Rriegswagen gogen 3). - Auch die Borbedeutungen aus dem Riegen, auf welche das Berbot hinzielt, find und unbefannt, die uralte Gemobnheit, dem Niegenden gegenüber gottliche Gulfe anzurufen, fann wohl nicht gemeint fein; vielleicht gehört aber hierher ber Aberglaube, daß man in der Chriftnacht nicht niegen foll, weil fonft gewöhnlich bas im Saufe befindliche Bieh ftirbt, und baß eine Ergahlung, mahrend welcher Jemand nießt, feinen großen Glauben verdient 4); im Alterthume berrichte die geradezu entgegengesette Anficht 5) und man zweifelte nicht leicht an ber Erfüllung beniester Worte.]

14. Bon den Wahrsagern und Loosdeutern. [Das Berbot unterscheidet ausdrücklich zwischen Leuten, welche unmittelbare Kenntniß von dem Willen der Götter zu haben vorgaben und diesen gewöhnlich mit einer gewissen Begeisterung und unter mancherlei Förmlichkeiten verfündigten, und solchen, welche es den Göttern selbst überließen, ihren Willen auf eine durch bestimmte Borrichtungen ihnen vorgelegte Anfrage zu offenbaren. "Auf Borbedeutungen und Loose," sagt Lacitus 6) von unsern Boreltern, "achten sie mit großer Sorgsalt; der Loose Anwenzdung ist einsach; einen Zweig, von einem Fruchtbaume abgeschnitten, theilen sie in Stäbchen und diese, durch gewisse Zeichen unterschieden, wersen sie blindlings und nach Zusall über ein weißes Gewand hin. Wenn nun in öffentlichen Angelegenheiten

<sup>1)</sup> Edhart, Francia oriental. 1. XXIII, c. 36.

<sup>2)</sup> A. J. Binterim, Denkwurdigkeiten ber drifttatholischen Rirche, Bb. II. Thl. 2, S. 561. — 3) Bgl. J. Grimm, Deutsche Mythologie, IL, 630 f.

<sup>4) 3.</sup> Grimm, Ebend. II, 1071.

<sup>5)</sup> Bgl. Somer, Dopff. XVII, 541. 543. - 6) De mor. Germ. c. 10.

Rath gesucht wird, so hebt ber Staatspriester, wenn aber in Angelegenheiten Ginzelner, ber Sausvater felbft, die Gotter anrufend und jum himmel emporblident, jedes Stabchen breimal auf und deutet die aufgehobenen nach den vorher eingedrückten Ift die Deutung ungunftig, fo finden über diefelbe Sade an demfelben Tage feine Berathungen fatt; ift fie gunftig, so wird noch Gewißheit durch Vorbedeutungen verlangt." Auch noch nach ihrer Befehrung jum Chriftenthume betrachteten bie Deutschen bas Loos ale bie ehrwürdigste und gerechtefte Art aller Beiffagungen, weil dabei jebe menfchliche Billfur ober Leibenfchaft aus dem Spiele blieb, und trop des Berbotes der Rirche griffen fogar Berichte in schwierigen Fallen zu biefem Mittel. man, um aus einem Saufen Angeflagter einen Morber berausgufinden, ale Loofe zwei von einer Ruthe geschnittene 3meige, von welchen ber eine mit einem Rreuze bezeichnet, ber andere aber leer gelaffen murbe, nachdem man fie mit reiner Bolle umwunden hatte, auf einen Altar. Der Priefter ober in beffen Ermangelung ein unschuldiger Anabe mußte fodann eines ber Loofe bom Altare nehmen; ergriff er ben befreuzten 3weig, fo galten alle Angeflagte für unschuldig, im umgefehrten Falle aber marb noch eine besondere Untersuchung durch das Loos über die Gingelnen verhängt. Noch in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunberte murbe, um unter feche Dieben benjenigen, welcher fich überdieß einer besondern Schandthat schuldig gemacht hatte, ju ermitteln, durch einen richterlichen Spruch verordnet, feche fleine Stabe, von benen einer ichmarg, die andern aber weiß bemalt und mit Weihmaffer besprengt waren, in einen Topf zu werfen; wer den schwarzen Stab herauszog, follte als der Berbrecher betrachtet werden 1). Um der heidnischen Sitte ein driftliches Ansehen zu geben, mahlte man fatt ber Stabe bas Evangelium, bas Pfalter oder fonft ein heiliges Buch und fchlug es auf; die Stelle, welche zuerft in die Augen fiel, gab die Entscheidung; man glaubte nicht, badurch eine fundhafte Sandlung ju begeben, weil man, wie man fich ausbrudte, die Loofe ber Beiligen 2)

<sup>1)</sup> F. Rubs, über Tacitus, S. 329 f.

<sup>2)</sup> Sortes Sanctorum; vgl. Edhart, Francia orient. l. XXIII, c. 37.

befragte. Auch dieses Berfahren, welches besonders im achten Jahrhunderte beliebt gewesen zu sein scheint, wurde durch eine Berordnung Karls des Großen 1) strenge verboten.]

Bon dem aus dem Bolge geriebenen Feuer, bas beißt, vom Nodfyr. [Das Nothfeuer 2) wurde durch Reiben trodener Solzer hervorgebracht und befag, wie man glaubte, eine bem auf andere Beife erzeugten Feuer nicht beiwohnende befondere Diese Unficht erhielt fich mahrend bes gangen Mittelaltere und bauert auch in unserer Beit in manchen Wegenben bei dem Bolke noch fort. Schritt man gur Angundung eines Nothfeuers, fo mußte vorher in dem gangen Dorfe jedes Feuer ausgeloscht werden, barauf ichlug man einen farken Gidenpfahl in den Boden, bohrte durch benfelben ein Loch, ftedte in Diefes eine mit Wagenpech und Theer forgfältig ummundene hölzerne Binde und drehte diefe fo lange um, bis das Feuer hervorfprang; an andern Orten grub man zwei Pfahle von trodnem bolge por Sonnenaufgang unter feierlichem Schweigen in Die Erbe und jog fo lange hanfene Stricke um fie herum, bis fich bas bolg entgundete; anderwarts brachte man das Feuer burch Reibung eines alten Bagenrades ober auf sonftige Beife ber-Satte fich bas Solz, gleichgültig auf welche Urt, entzundet, fo nahrte man bas Feuer mit Strob, Beibe und Buschholz, bis es zu einer mächtigen Flamme emporloderte. Run fprang, wer bas Jahr hindurch von widrigen Rufallen frei fein wollte, burch das Feuer oder fing den Rauch in seine Rleider auf, um vom Fieber verschont zu bleiben. Bar fur bas Boblfein ber Denfchen geforgt, fo trieb man bas Bieh breimal burch bas Feuer, um es gegen Rrantheiten zu fchügen. Un manchen Orten warf man auch, wenn das Feuer am ftartften mar, einen Bferdetopf

<sup>1)</sup> Bom Jahr 789, §. 4, bei Balugins, Capitular. Reg. Franc. I, 243.

<sup>2)</sup> Die Ableitung von not (Noth) scheint die natürlichste, weil das Feuer gleichsam genothigt wird zu entstehen; eine andere von niuwan (reiben) entspricht jedoch mehr der im Berbote gegebenen Umschreibung und die in den Atten des ersten deutschen Concisiums vorsommende Form Niedspr durfte deshalb Beachtung verdienen; vgl. 3. Grimm, Deutsche Mythologie, I, 573. Fr. Ruhs, über Tacitus, S. 318.

in dasselbe oder goß Rüböl hinein 1), weil man dadurch die in der Rähe besindlichen Sexen zu zwingen glaubte, herbeizukommen und sich so selbst zu verrathen. Rachdem man das Bieh wieder in den Stall oder ins Feld getrieben hatte, nahm jeder Haus, vater einen Brand von den Holzhausen mit sich, löschte ihn in seiner Spültonne und legte ihn auf einige Zeit in die Krippe, worin das Bieh gefüttert wurde, die Asche aber streute man auf die Felder und in die Gärten, um die Gewächse vor den Raupen und anderm Ungezieser zu bewahren 2). Als heidnische Sitte wurde dieselbe mehrsach und streng verboten, sie lebte aber in den christsichen Osterseuern und Johannisseuern, als Simpbildern des erschienenen Lichtes der Welt, die auf den heutigen Tag sort.]

Bon bem Gebirne ber Thiere. [Das Gebirn ber geopferten Thiere wurde mahrscheinlich berausgenommen, um aus ber lage, Gestalt und Beschaffenheit deffelben zufunftige Dinge vorauszusagen. Diese Deutung scheint als die einfachfte bem Berbote am besten zu entsprechen, wenigstens beruht die Boraus. fetung ber meiften Erklarer, daß bier auf die uralte beutsche Sitte, Bferdefopfe jur Abhaltung alles Unbeile und Laubere auf Stangen ju fteden ober an ben Giebeln ber Saufer ju befestigen 3), gemeint sei, auf keinem haltbaren Grunde. Dan man übrigens noch nach Ginführung bes Chriftenthums Thierhaupter als Opfer darbrachte und auf den Ropf eines Thieres unter Unrufung beidnischer Götter Gidschwure ablegte, geht aus ben Bemuhungen der Rirche, diese Refte des Beidenthums ju unterbruden4), zur Genüge hervor; warum follte nicht auch bas Gehirn folder Röpfe Gegenstand abergläubifder Gebräuche gemesen fein?

<sup>1)</sup> A. 3. Binterim, Dentwürdigfeiten ber driftfatholischen Rirche, Bb. II, Abthl. 2, G. 565.

<sup>2)</sup> Die forgfältigste Zusammenstellung über das Nothseuer glebt 3. Grimm in der Deutschen Mythologie, Bb. I, S. 570 ff.; brauchbare Beiträge lieferten vor ihm bereits Echart (Francia orient. 1. XXIII, c. 38.), Fr. Rühs (über Tacitus, S. 317 f.) und Fr. J. Mone (Geschichte des heidenthums, Bd. II, S. 141 f.).

<sup>3)</sup> Bgl. 3. Grimm, Deutsche Mythologie, II, 624 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. Concil Aurelian. quartum (551), c. 15. Gregorii M. Epistolae, l. IX, ep. 11.

Bon der beidnischen Beobachtung am Berbe oder beim Beginne irgend eines Dinges. [Der Aberglaube, wozu ber Berd Belegenheit bot, bestand barin, bag man beobachtete, wie bas Reuer auf demfelben brannte; praffelte es, fo mar Streit gu befürchten, stieg der Rauch grade aufwärts, so war es ein gutes, fcblug er fich nieber, ein bofes Zeichen, und noch jest fagt man, wenn bas Feuer kniftert, es ftebe irgend ein Berdruß bevor 1). Reine Art von Aberglauben mar aber im Mittelalter tiefer eingewurzelt und dauert jest noch in foldem Dage fort, ale ber fogenannte Angang ober bas Gintreffen irgend eines bedeutungs. vollen Umftandes beim Beginne einer Sache. Menschen, Thiere und Gegenstände jeder Art, auf die man am frühen Morgen beim erften Ausgange jum Tagwerke ober beim Antritte einer Reise unerwartet fließ, bedeuteten beil ober Unbeil und mabnten, bas Borhaben auszuführen oder aufzugeben. Als unheilbringend galt der Angang eines alten Beibes, einer Frau mit fliegenden Saaren, eines Briefters, einer Jungfrau, eines bintenben und eines Bettlers, ale gludbringend aber ber eines unteufchen Beibes, eines Boderichten und eines Ausfäpigen; auch begegnete man lieber einem Reitenden, ale einem Gebenben. Unter den Thieren waren von guter Borbedeutung der Bolf, bas Pferd, bas Rind, ber Sirfc, ber Eber und ber Bar, von folimmer ber Safe, die Biege, ber Gfel, ber Ruche, ber Sund und die Rage; der Angang bes Schweines bedeutete eine üble. ber bes Schafes eine gute Aufnahme an bem Orte, wohin man ging. Bei ben Bogeln tam es meift barauf an, nach welcher Seite fie flogen, doch bedeutete ber Schwan unter allen Umffanben bem Schiffer eine gludliche Fahrt 2). Maggebend für bas Glud oder Unglud bes Tages war auch der Umftand, ob man beim Ausgehen mit dem rechten oder linken fuße aus dem Saufe trat, und noch jest findet man bei dem Bolte fast überall biefen Aberglauben.]

18. Bon den ungewiffen Orten, welche fie als heilige verehren. [Nach der Ansicht des Beidenthums gab es außer den

<sup>1)</sup> Fr. 3. Mone, Gefchichte bes Beibenthums, II, 140.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. Grimm, Deutsche Mythylogie, II, 1072 ff.

über Alles waltenden Hauptgöttern auch noch geringere Gottheiten oder Geister, welche an gewissen Orten, die aber Niemand
bekannt waren und deshalb Unstätten genannt wurden, wohnten.
Begegnete nun einem Menschen irgend ein unvermutheter Unfall,
so glaubte er einen dieser als heilig betrachteten Orte betreten
und die Ruhe des Geistes gestört zu haben, welchem Frevel dann
nothwendig irgend eine Strase auf dem Fuße solgen musse 1.).
Auch noch jest hört man häusig den Abergläubischen, wenn er
irgend eine unvermuthete Körperverlezung auf dem Wege erleidet,
sagen: ich muß über etwaß gegangen sein.]

19. Bon dem Petistro, welches die Guten St. Marienpetistro nennen?). [Roch jest werden am Tage der himmelfahrt Maria Krautbüschel, welche aus mancherlei heilkräftigen Pflanzen, Kornähren und Baumfrüchten bestehen, als Sinnbild der heil und Frucht bringenden Natur geweiht und von dem Bolke hauptsächlich in den Betten ausbewahrt, um gegen giftige Insekten geschüst zu sein. Zu den für einen solchen Krautbüschel ersorberlichen Kräutern gehört auch das Kraut, welches gewöhnlich Unser lieben Frauen Bettstroh?) genannt wird und wahrscheinslich bei den alten Deutschen der Göttin Freyja (Benus) heilig war. Das gute einfältige christliche Bolk, welches die alte Sitte nicht ausgeben, aber auch einer heidnischen Göttin nicht huldigen wollte, fügte dem Kraute den Namen der Mutter Gottes bei.

<sup>1)</sup> Falfenftein, Antiquit. Nordgav. c. 8. Tom. I, p. 285. Seitere, S. 393.

<sup>2)</sup> Die Stelle lautet in der handschrift: De petendo, quod boni vocant sanctae Mariae, da fie fich aber nach den vorhandenen Worten nicht erklaren läßt, so hat Edhart (Francia oriental. l. XXIII, c. 42.) das unverständliche Bort petendo mit petinstro (petistro, bettistrou, E. G. Graff, Althocheutscher Sprachschap, III, 50, VI, 759) vertauscht. Fr. J. Mone, Geschichte des beibenthums (II, 141) und die meisten Erklärer stimmen dieser hypothese, gegen welche fich allerdings Mauches einwenden läßt, bei.

<sup>3)</sup> Galium verum L., achtes Labtrant; es wird hanvisächlich gegen Rins berfrantheiten und Bunden gebraucht und macht auch die Milde gerinnen. An andern Orten wird auch der Feldquendel (thymus serpyllum L.) Unfer lieben Frau Bettftroh genannt; er ift eines der gewürzbafteften Kranter Europas und gilt ebenfalls als ein heilmittel für Kinder; vgl. Oten, Raturgeschichte, III, 842. 1068.

Da biese Sitte so tief eingewurzelt war, daß sie trot aller Berbote fortbestand, so gab ihr die Kirche eine höhere sinnbildliche Bedeutung und heiligte sie durch ihren Segen '). Ob diese Erklärung die richtige ist, mag dahin gestellt bleiben; sie darf aber wohl so lange ihre Geltung behalten, bis es gelingt, sie durch eine bessere zu ersetzen.]

20. Bon den Feiertagen, welche sie zu Ehren des Jupiter oder des Mercurius halten. [Es unterliegt keinem Zweisel, daß die alten Deutschen ihre Götter an bestimmten Tagen verehrten und diese nach ihnen benannten. Daß es die christlichen Glaubensboten große Mühe kosten mußte, diese Feiertage durch den im Christenthume zur Ruhe und zur Uebung der Frömmigkeit bestimmten Sonntag zu verdrängen, läßt sich schon aus der Thatsache schließen, daß noch im achten Jahrhunderte viele Franken nicht den Sonntag und nicht einmal den Ostersonntag, wohl aber den Mercuriustag oder Wodanesdag (Mittwoch) und den Jupiterstag oder Thunaresdag (Donnerstag) im ganzen Jahre und vorzüglich im Mai seierten 2). Erst durch die strengsten Bersbote hörte allmälig diese Gewohnheit aus.]

21. Bon der Berfinsterung des Mondes, welche sie Siege Mond nennen. [Mit der Borstellung vieler Bölker der alten und neueren Zeit, daß die Sonne und der Mond als göttliche Wesen am himmelsgewölbe dahineilen, hängt auch der Aberglaube zusammen, daß sie von grimmigen Feinden verfolgt werzden und zuweilen in Gefahr gerathen. Bei einigen Bölkern ist dieser Berfolger ein Drache, bei andern ein ungeheuerer Fisch oder ein anderes Unthier, bei den Deutschen war es ein Bolf, hati genannt, und sie hegten die Ueberzeugung, daß es diesem auch einmal gelingen werde, den Mond zu verschlingen. Jede Berfinsterung des Mondes versetzte sie daher in großen Schrecken, weil sie glaubten, das Ungeheuer habe schon einen Theil des nicht mehr vollständig sichtbaren Gestirnes in seinen Rachen gessaßt 3). Sie suchten beshalb durch unbändiges Geschrei und

<sup>1)</sup> Seitere, a. a. D. S. 394.

<sup>2)</sup> S. 3. Mone, Gefchichte bes Belbenthums, II, 135.

<sup>3)</sup> Bgl. Fr. Rubs, über Lacitus, S. 300. 3. Grimm, Deutsche Mutho- logie, II, 668.

tobenden garm ben Feind bes Mondes zu verscheuchen und biesem burch ben Buruf: Siege, Mond! Muth einzuflögen.]

Bon ben Ungewittern und Sornern und Becbern. [Der Wahn, daß durch Zauberfünste Ungewitter, Sturm und Sagel bervorgebracht und die Reldfrüchte verdorben werden fonnen. reicht in das höchste Alterthum hinauf und entstand aus ber Unnahme, daß neben den gutigen, das Gedeihen der Fruchte burch Sonnenschein und Regen förbernden Göttern bosartige Befen ftete barnach trachten, Alles, mas grun ift, ju vernichten. Mit diefen bofen Geiftern ftanden bie Zauberer in Berbindung. und war das Unheil gefchehen, fo tam aus dem Lande Magonia ber Urheber best Unwettere in ben Bolten mit feinem Schiffe an, um die abgeschlagenen Früchte und bas niedergeworfene Getreibe an Bord zu nehmen und feinen Dienern auf ber Erbe. welche burch ihre Beschwörung das Luftschiff herbeigerufen hatten, ihren Lohn auszugahlen. Da übrigens biefe Bauberer nach bem Bolfeglauben auch die Macht befagen, den Sturm und den Sagel nach einer Stelle, wo er feinen Schaben berursachen konnte, etwa in einen Rluß ober auf eine unfruchtbare Balbftrede, zu lenken, so wurde ihnen noch im neunten Jahrhundert an manchen Orten eine beimliche Abgabe bezahlt, um fie badurch jur Abwendung bes Unglude zu bewegen 1). Nach Zeugenausfagen bei fpateren gerichtlichen Berhandlungen findet das Wettermachen auf folgende Art und Beise fatt. Die Bauberer und Begen versammeln fich haufenweife an Bafferbachen ober Seen und ichlagen mit Gerten fo lange hinein, bis Rebel hervorsteigen, die fich allmalig in ichwarze Wolfen verbichten; auf diefen Wolfen fahren fie dann in die Sohe und lenken fie an die Stellen, wo fie icha-Auch feten fie zuweilen Topfe ind Baffer und den wollen 2). rühren um, bis diefelbe Wirtung erfolgt. Bei folchen Baubereien wurden wohl mancherlei Berkzeuge gebraucht, wozu denn auch die Becher sowie die Borner, beren fich die alten Deutschen als Trinkgeschirre bedienten, gehört haben mogen.]

<sup>1)</sup> Bgl. Agebord, contra insulsam vulgi opinionem de grandine et tonitruis, in ej. Opp. ed. Baluz. I. 146. 162.

<sup>2) 3.</sup> Grimm, Dentiche Mythologie, I, 604 ff. II, 1040 f.

- 23. Bon ben Furchen um bie Dorfer. Die Sitte, um bie Stelle, wo man eine Stadt ober ein Dorf grunden wollte, mit bem Bfluge unter ber Anrufung ber Götter und ber Beobachtung beiliger Gebräuche eine Furche ju ziehen, tommt fcon bei ben Betruffern und Romern vor 1). Die Abficht, Saburch von ber neuen Unfiedelung alles Uebel abzumehren, lag auch der Bewohnheit der Deutschen, eine Furche um ihre Wohnplate ju gieben, ju Grunde; man wollte auf diese Beise die bofen Beifter abhalten und begnügte fich defhalb nicht mit ber Furche, fonbern bepflanzte diese auch mit allerlei Rrautern, welchen man bie Rraft, Bauberer und heren unschädlich ju machen, jufchrieb. Es fonnte übrigens die deutsche Sitte auch noch eine tiefere Bebentung gehabt haben und fie follte vielleicht an die Götterburgen Midgart und Asgart erinnern, welche mit ben Augenbraunen des Gottes Dmir und einem Feuerstreifen umgeben waren, um fie gegen die Angriffe ber Riefen gu fichern 2). Jebenfalls beruhte ber Gebrauch auf einer heidnischen Anficht, weßhalb ihn die Rirche verbot.]
- 24. Bon dem heidnischen Laufe, welchen sie Frias 3) nennen, mit zerriffenen Lappen oder Schuhen. [Daß die alten Deutschen zu bestimmten Zeiten zur Ehre der Götter große Feste feierten und Umzüge hielten, ist bekannt; bei manchen dieser Umzüge erlaubte man sich die wunderlichsten Mummereien und trieb die abenteuerlichsten Possen; zu diesen mag denn auch der Lauf mit zerriffenen Kleidern und Schuhen gehört haben 4). Räheres

<sup>1)</sup> Bgl. Barro, de ling. lat. IV, 32.

<sup>2)</sup> R. 3. Mone, Geschichte bes Beibenthums, II, 140.

<sup>3)</sup> So steht, wie S. 7. Maßmann (Deutsche Abschwörungsformeln, Quedelinb. 1839. 8. S. 22) behanvtet, in der handschrift; früher las man Prias und erklärte das Bort auf mancherlei Belse. Edhart (Francia orient. 1. XXIII, c. 47.) änderte das Bort in Seprias, d. b. sen (Schuh) und rias (Ris), diese Aenderung ift jedoch nicht einmal sprachlich zu rechtsertigen; auch die von Fr. Rühs (über Lacitus, S. 317) versuchte Abseitung des offenbar deutschen Bortes von dem angelsächsischen praan (laufen) oder dem nordischen pra (toben) kann keinen Anspruch auf Beachtung machen; eher dürfte es mit dem altdeutschen irah oder irach, gegerbtes Leder oder Schuh (vgl. E. G. Graff, Althochdeutscher Sprachschaf, I, 461) in Berbindung zu bringen sein.

<sup>4)</sup> In einer Silbesheimer Chronit (bei Leibnis, Script. rer. Brunsvic.

ift uns aber darüber nicht bekannt und von allen Erklärungen, welche man bis jest ersonnen hat, kann keine als genügend oder auch nur als annehmbar gelten. Bielleicht sollte der Lauf an die Sage erinnern, nach welcher Frenja (oder Fris), nachdem sie von ihrem Manne verlassen worden war, diesen in der weiten Welt umherlausend aufsuchte 1). Uebrigens wird jest noch mit den Schuhen mancher Unsug getrieben, dessen Ursprung in alte Zeiten hinausreichen mag. So wersen an manchen Orten am Christabend die Mädchen ihre Schuhe über den Kopf hinter sich, um aus dem Niedersallen derselben zu sehen, ob sie im nächsten Jahre einen Mann bekommen.]

- 25. Davon, daß sie sich jeden beliebigen Todten als heisligen vorstellen. [Die Gewohnheit der alten Deutschen, sich ihre hingeschiedenen Anverwandten und Freunde als glückliche Bewohner Wallhallas zu denken, dauerte auch nach ihrer Bekehrung mit dem Unterschiede fort, daß sie sich dieselben als heilige im christlichen himmel vorstellten und ihnen nicht nur auf den Straßen und in ihren häusern Bildsäulen und Denkmäler errichteten, sons dern an denselben sogar nach heidnischer Sitte des Nachts Lichter anzundeten und Opfer darbrachten. Die Kirche sah sich daher veranlaßt, wiederholt und streng zu gebieten 2), keine andere Seisligen, als die von ihr als solche anerkannten, und an keiner andern Stelle, als an den zum Gottesdienste bestimmten Orten zu verehren.]
- 26. Bon dem Gögenbilde aus Mehlteig. [Man weiß aus den Sagen der deutschen Bölker, daß sie ihre Götter in Backwerk darstellten und dieses mit Del oder Fett schmierten, eben so gab man dem Teige an bestimmten Tagen die Gestalt der den

Tom. III, p. 261) heißt es: "Anno 1428 liepen eilff Schodupels to hildensheimb up der straten... der worden etliche erstagen, dan fie fich dvell up der stratten anstellenden; deden frauwen, megde und Kinder verfehren." Ift hier vielleicht von einem folchen Laufen mit zerriffenen Schuhen die Rede?

<sup>1) 3.</sup> Grimm, Deutsche Mythologie, I, 281.

<sup>2)</sup> Concil. Francof. anni 794, can. 42. (Hartzheim, Concil. Germ. I, 328.) Capitular. reg. Franc. l. V, c. 257. l. VI, c. 283. Bgl. F. J. Mone, Geschichte des heibenthums, II, 136.

Göttern heiligen Thiere 1). Da insbesondere dieser Theil des Götendienstes tief im Leben des Bolkes wurzeln mußte, so hatten alle Berbote der Kirche keinen vollständigen Erfolg; die heidnische Sitte dauerte unter christlichem Namen fort und noch jest erinnern zum Theil Gestalt und Namen dieser gebackenen Bilder an heidnische Begriffe 2), so in Westphalen die Heidenwecke um Fastnacht, am Rheine die Martinshörner, Christwecke und Osterhasen, in der Schweiz zur Frühlingszeit die in Gestalt eines Ohres gebackenen Dehrli, in Pommern die Osterwölse und in Schweden die Weihnachtseber.]

Bon den aus Lappen gemachten Gogenbildern. Diefe Gogenbilder maren ohne 3meifel Buppen, welche man bei beftimmten Gelegenheiten gur Ehre eines Gottes umbertrug; gang besonders aber verdient bier eine uralte Sitte Ermabnung, nach welcher beim herannahen bes Commers ber Winter unter bem Bilde des Todes ausgetragen oder ausgetrieben wurde. wöhnlich murde eine den Tod vorstellende Buppe umbergetragen und dann ins Baffer geworfen oder verbrannt. darum, wo fie gemacht und gebunden werden follte, benn in bem Sause, aus welchem fie hervorgebracht murde, ftarb in bemfelben Jahre Riemand. Die Trager bes Todes liefen, nachdem fie ihn hinweggeworfen hatten, schnell bavon, aus Furcht, daß er fich wieder aufraffe und hinter ihnen berkomme; begegnete ihnen auf bem Beimmege Bieb, fo fcblugen fie es mit Staben, im Glauben, daß es dadurch fruchtbar werde 3). hierher gehört auch vielleicht bas Pofterli, eine Buppe in Gestalt eines alten Weibes, eines Efels oder einer Ziege, welche im Entlibuch am Donnerstage vor Beihnachten auf einem Schlitten von ben jungen Burichen eines Dorfes ausgefahren wird. Die Posterlijagd fest fich unter fürchterlichem garm in Bewegung; man lautet mit Ruhgloden und Ziegenschellen, trommelt auf Reffeln und Pfannen, ichlägt meffingene und eiferne Bleche an einander,

<sup>1) 3.</sup> Grimm, Deutsche Mythologie, I, 56.

<sup>2)</sup> Bgf. Fr. Rubs, über Tacitus, S. 325. F. J. Mone, Gefchichte des Seibenthums, II, 149.

<sup>3) 3.</sup> Grimm, Deutsche Mythologie, II, 728.. .

knallt mit großen Beitschen, bläst auf Alpenhörnern und zieht so über Berg und Thal nach einem andern Dorfe, wo das Postersi von der Jugend mit gleichem Lärm empfangen und dann in eine Ede gestellt wird 1). Ob unter den aus Lappen gemachten Gößenbildern auch die Puppen, welche die Mädchen in den Jahren der Mannbarkeit der Freyja opferten, so wie die Alrune oder Mandragorawurzel, welche der menschlichen Gestalt gleicht und unter mancherlei abergläubischen Formeln ausgegraben und mit einem weißen Semdchen angethan zur Vollbringung verschiedener Zauberkünste ausbewahrt wurde 2), zu verstehen sind 3), mag, da für diese Behauptungen keine genügende Begründung beigebracht werden kann, dahingestellt bleiben.]

28. Bon dem Gögenbilde, welches sie über die Felder tragen. [Schon die Kömer hielten im April Umgänge um die Aecker (Ambarvalien) und brachten den Göttern Opfer dar, um von ihnen das Gedeihen der Saaten zu erbitten; in derselben Absicht trugen unsere heidnische Boreltern die Bilder ihrer Götter und Göttinnen, von welchen sie Schut der Feldsfrückte erwarteten, um die Fluren. Da sie auch nach ihrer Bekehrung von dieser in dem Gefühle aller Bölfer begründeten Sitte nicht abließen, so wurden von der Kirche die noch üblichen Flurprocessionen angeordnet, bei welchen man das Bild des Patrons der Gemeinde um die Gemarkung des Ortes trägt, um Dürre, Miswachs und Seuche abzuwenden und Regen und Fruchtbarkeit zu erstehen \*), und man sollte einen der wenigen Gebräuche, welche durch christliche Beredlung als wohlthuende Erinnerung an unsere Boreltern noch sortdauern, nicht abkommen lassen.]

29. Bon den hölgernen Fußen und Sanden nach heidniidem Gebrauche. [Aus noch vorhandenen Inschriften ift hin-

<sup>1)</sup> Fr. Rube, über Tacitue, S. 316. 3. Grimm, Deutsche Mythologie, II, 886.

<sup>2) 3.</sup> Grimm, Deutsche Mythologie, II, 1:153 f.

<sup>3)</sup> Edhart, Francia oriental. 1. XXIII, c. 50. Fr. 3. Mone, Geschichte bes heibenthums, II, 140.

<sup>4) 3.</sup> Grimm, Dentiche Mythologie, II, 1202. Fr. J. Mone, Gefcichte bes heibenthums, II, 140.

langlich befannt, daß man in Griechenland nach ber Genefung Die metallene Abbildung bes erfrantt gemefenen Gliebes im Tempel aufzustellen Pflegte; von den Griechen tam diefe Sitte ju ben Römern und durch biefe vielleicht nach Deutschland, wenn man nicht lieber jugeben will, daß fie bei unfern Borfahren fcon früher einheimisch mar, mit bem bedeutenden Unterschiede jedoch, daß bie Griechen nach der Beilung des Uebels das Beihgefchent aus Dantbarteit barbrachten, Die beidnifchen Deutschen aber bas aus bolg geformte Glied im Tempel oder, mas noch häufiger ber Fall gewesen ju fein icheint, an ber Wegscheibe') aufhingen, um daburch erft Genesung zu bewirfen 2). Diefen Aberglauben verbot die Rirche und wenn fie spater, nachdem die beidnischen Beziehungen aufgebort hatten, buldete, daß man an Ballfahrteorten folche Denkzeichen einer burch Gebet munberbar bewirkten Beilung aufhängte, fo fab fie barin nichts weiter als eine findlich - finnliche Meugerung bes bantbaren Gemuthes 3), welche nicht por den Richterstuhl bes falt berechnenden Berftandes gezogen werben barf.1

30. Davon, daß fie glauben, die Frauen könnten, weil sie ben Mond besprechen, nach der Ansicht der heiden, den Menschen das herz herausnehmen. [Der Glaube, daß die Zauberinnen dem Monde befehlen, ihn vom himmel herabziehen und durch ihn dem Menschen Schaden zuzusügen vermögen, scheint weit in das Alterthum hinauf zu reichen und nicht nur diese Ansicht wird von römischen Dichtern klar ausgesprochen 4), sondern auch der Wahn, daß diese Zauberinnen einzelne Theile eines sortlebenden Menschen herausnehmen und verzehren können 6). Bei den alten Deutschen scheint dieser Aberglaube noch weit mehr ausgebildet gewesen zu sein, denn sie schrieben nicht nur dem durch Zauber bedingten Einflusse des Mondes die Berückung des

<sup>1)</sup> Audoenus sagt in der Vita S. Eligii, l. II, c. 5: Pedum similitudines, quos per bivia ponunt, sieri vetate et ubi inveneritis, igne cremate.

<sup>2) 3.</sup> Grimm, Deutsche Mythologie, II, 1131 f.

<sup>3)</sup> Bgl. Seiters, a. a. D. S. 400.

<sup>4)</sup> Birgil, Eclog. VIII, 69. Ovid, Metamorph. VII, 119.

<sup>5)</sup> Plantus, Pseudol. III, 2, 31. Petronius, Satyr. c. 63 und 134.

menschlichen Berstandes und das Mißlingen begonnener Arbeiten zu '), sondern septen auch die Zauberinnen oder hezen in unmittels bare Berbindung mit der Mondgöttin, wie denn nach ihrer Anssicht jene in großer Anzahl des Nachts mit dieser auf mancherlei Thieren über große Käume der Erde hinritten, um Unfug anzustisten, welcher hauptsächlich darin bestand, daß sie die Gestalt ihnen verhaßter Menschen dis zur Unkenntlichkeit veränderten '), andern das herz herausnahmen und verzehrten und an dessen stelle Stroh oder holz brachten 3). Man hatte deßhalb gegen solche angebliche hezen einen unversöhnlichen Zorn, verbrannte sie und verzehrte ihr Fleisch, wie aus einer Berordnung Karls des Großen '), welche diese Grausamkeit bei Lebensstrase versbietet, hervorgeht.]

#### Abichwörungsformel und Glaubensbekenntniß 5).

Forsachistu diobolae? Antwort: ec sorsacho diabolae; — end allum diobol gelde? Antwort: end ec sorsacho allum diobol geldae; — end allu dioboles wercum? Antwort: end ec sorsacho allum dioboles wercum and wordum thunaer ende woden ende saxnote ende allum them unholdum the ihra genotas sint 6).

<sup>1)</sup> Audoenus, Vita S. Eligii, l. II, c. 16.

<sup>2)</sup> Bie das Fragment eines Capitulars bei Balugins (Tom. II, c. 14.) ausbrudlich bemertt.

<sup>3) 3.</sup> Grimm, Deutsche Mythologie, II, 1035.

<sup>4)</sup> Capitular. de part. Sax. c. 6.

<sup>5)</sup> Rach S. F. Magmann (Die beutschen Abschwörungs ., Glaubens ., Beicht - und Betformeln vom achten bis jum zwölften Jahrhundert. Quedlinb. und Leipz. 1839. 8. S. 67), welcher auch ein Facsimile dieses wichtigen Dentsmales der altdeutschen Sprache mitgetheilt hat.

<sup>6)</sup> Man tann nicht in Abrede stellen, daß in der Abschwörungssormel von einer Gotterdreiheit die Rede ift, welcher dann in dem Glaubensbekenntnisse bie hl. Dreisaltigkeit entgegengeseht wird. Ueber die Gotter Thunaer (Donar, Thor) und Boden (Buotan) kann kein Zwelfel sein, über den dritten aber hat man erst in der neuesten Zeit Auskunst erlangt. Die früher versuchten Deutungen durch Sagu-Ote, sächsischer Odin (Echart, Francia oriental. I, 440), oder sächsische Genossenschaft (Canciani, Leg. Barbar. I, 78), oder Sagmote, Rusammenkunst der Sachsen (A. B. Schlegel, indische Bibliothet, IL, 285.

Gelobistu in got alamehtigan fabaer? ec gelobo in got alamehtigan sabaer. — Gelobistu in crift godes suno? ec gelobo in crift gotes suno. — Gelobistu in halogan gast? ec gelobo in halogan gast.

[Entsagst du dem Teufel? Antwort: Ich entsage dem Teufel.
— Und aller Teufels Gilbe? Antwort: Und ich versage aller Teufels Gilde. — Und allen Teufels Werten? Antwort: Und ich entsage allen Teusels Werten und Worten, Thunaer und Woben und Sagnote und alle den Unholden, die ihre Genossen sind.

Glaubst du an Gott allmächtigen Bater? Ich glaube an Gott allmächtigen Bater. — Glaubst du an Christ Gottes Sohn? Ich glaube an Christ Gottes Sohn. — Glaubst du an den heis ligen Geist? Ich glaube an den heiligen Geist.]

### Prei Anreden an das Volk 1).

1. Ueber die unerlaubten Chen und die Lafter des Fleisches.

Menschensohn, ich habe bich zum Wächter über bas haus Jerael bestellt: du sollst aus meinem Munde das Wort hören und es ihnen verkunden in meinem Namen. Wenn ich zu dem Gottlosen sage: du wirst des Todes sterben! und du verkundest

s. Leo, über Othins Berehrung in Deutschland, Erlangen 1822. 8. 5. 66), ober Schwertpslicht (Fr. Rühs, über Tacitus, S. 278), oder Schwertothin (F. J. Mone, Geschichte des heibenthums, II, 149 f.) haben sich bei näherer Untersuchung als unhaltbar erwiesen. Man ist jest darüber einig, daß Saznote (Sahsnot) nichts Anderes heißen kann als Schwertgenosse (Schwertträger) und man hat nur zu ermitteln, welchem Gotte dieser Beiname zukommt. Rach Maßmann (a. a. D. S. 18) ist ohne allen Zweisel der Sahsnot kein anderer Gott als Freyr (Fro), welcher einst aus Liebessehnsucht sein gutes Schwert ans der hand gab, das ihm dann in der letzten schweren Götternoth schwerzlich mangelte; J. Grimm (Deutsche Mythologie, I, 184. 193) verwirft nicht gradezu diese Behauptung, möchte aber doch lieber den Sahsnot für den Gott Lieb halten. Da nun Zio dem Mars, Freyr aber dem Bachus entspricht und Zio Buotaus Sohn, Freyr aber Ridrihrs Sohn ist, so dürste der Ansicht Grimms der Borzug zu geben sein.

<sup>1)</sup> Rach ber Ausgabe ber Berte bes Bonifacius von 3. M. Giles, wo

ibm's nicht und fagft ibm's nicht, bag er von feinem bofen Wege fich bekehre und lebe, so soll derfelbe Gottlose in feiner Miffethat fterben, aber fein Blut will ich von beiner Sand for-Wenn du's aber bem Gottlosen verfundest und er fich nicht bekehrt von seiner Miffethat und feinem bosen Bege, fo foll berfelbe zwar fterben in feiner Miffethat, bu aber haft ge-Und wenn fich ein Gerechter von feiner Gerettet beine Seele. rechtigkeit wendet und Bofes thut, fo lege ich por ihn etwas. worüber er fällt; er wird fterben, weil du's ihm nicht verfundet baft; in feiner Gunde wird er fterben und ber Gerechtigfeit, die er gethan, wird nicht gedacht werden, aber fein Blut will ich Wenn bu's aber bem Gerechten verbon beiner Sand forbern. fündigeft, daß der Gerechte nicht fündigen folle, und er auch nicht fündiget, so wird er ficherlich leben, benn bu baft's ibm verfundet und bu haft gerettet beine Seele ').

Seht, geliebtefte Sohne! melde Gefahr auf und laftet, menn wir schweigen. Fern, fern fei es, daß unfer Schweigen euer Berberben werde, und wenn wir euch lieben, fo muffen wir tund thun, mas verlent, bamit nicht tomme, mas tobtet. Mertet alfo fleikig auf die Aussprüche unseres Gottes, durch welche er euch verbrecherische Eben verbietet, damit ihr burch feine ewigen Gnabengaben lebet. Sebet, es ruft unfer Gott und die unerlaubte Buth ber menschlichen Wolluft voraussehend, mahnt er, daß fich Semand nicht beflecken foll mit der Mutter, nicht mit der Stiefmutter, nicht mit ber von feinem Bater erzeugten Schwester, nicht mit der von feiner Mutter geborenen Schwester, mag Diese im Sause ober auswärts geboren sein, nicht mit ber Tochter bes Sohnes der Tochter, nicht mit der von der Tochter geborenen Enfelin, nicht mit der Tochter ber Stiefmutter, nicht mit der Schwester bes Baters, nicht mit ber Schwester der Mutter, nicht mit dem Beibe bes Baterebrudere, nicht mit ber Schwiegertochter, nicht

Diefe drei Anreden in zwei zusammengezogen find. Sie wurden von den versammelten Bischöfen verfaßt, um durch fie die Bertundigung der Beschluffe bes Conciliums einzuleiten und die Befolgung derfelben einzuschärfen; vgl. Seisters, S. 402.

<sup>1)</sup> Ezech. 3, 17 - 21.

mit ber Frau bes Brubers, nicht mit ber Tochter ber Frau, nicht mit ber Tochter bes Sohnes seiner Frau, nicht mit ber Tochter ihrer Tochter, nicht mit ber Schwester feiner Frau, nicht mit einem in ber monatlichen Reinigung befindlichen Beibe 1), nicht mit ber Frau bes Rachften, nicht mit zwei Beibern zugleich, fie mogen Magbe ober Freie ober bie eine eine Freie und bie anbere eine Magt fein, nicht mit einem Manne burch weibischen Beischlaf, nicht mit irgend einem Biebe und auch nicht mit feiner Schwiegermutter. Rein Beib foll einem Thiere unterliegen 2), auch foll fich ber Mann nicht mit ber Tochter und ber Mutter befleden und auch nicht mit ber Frau feines Dheims. Auch fagt er ju bem fünftigen Priefter, bag er fich nicht mit einem von ihrem Manne verftogenen Beibe, nicht mit einer hure und nicht mit einer Bittme, fondern mit einer Jungfrau verheirathen foll. Seht, Beliebtefte! welche Botschaft wir euch bringen, fie tommt nicht von einem, ber durch ein Lofegelb zufrieden gestellt werden tann, fondern von dem, deffen für euch vergoffenem Blute ihr verantwortlich seid. Wir mahnen euere Beiligkeit, lebt in erlaubten Ghen, lebt enthaltsam und Reiner moge fich fortan durch eine unerlaubte Che befleden. Reiner, ber eine folche eingegangen hat, moge, ehe er fich einer entsprechenden Bufe unterworfen bat, au dem Leibe eines fo gewaltigen herrn berantreten 3), bamit er nicht statt bes Beilmittels eine Bunde empfange, weil, mas unwurdig genommen wird, jur Strafe und nicht jum Beile gereicht. Geliebtefte! wir find Menschen voll Unflath und doch wollen

<sup>1)</sup> Man wird nicht, wie Manche gethan haben, an diefer Stelle Anftog nehmen, wenn man bedenkt, daß in der Anrede teineswegs nur von den uner- laubten Eben, fondern auch von den Sunden des Fleifches überhaupt die Rebe ift.

<sup>2)</sup> Diefes Berbot zeigt, daß die Deutschen, welche zu der Zeit, als die Römer fie tennen lernten, als das teuschefte Bolt galten, bereits auch den scheußlichsten Lastern des Fleisches verfallen waren; vielleicht durfte aber dieser Tadel doch hauptsächlich nur die Franken seit ihrer Berührung mit den Galliern treffen, die übrigen deutschen Stämme scheinen auch zu dieser Zeit sich noch durch Sittenreinheit ausgezeichnet zu haben; vgl. Br. 72.

<sup>3)</sup> Diese Anrede wurde also in der Fastenzeit gehalten und dabei fand bie Publication der Synodalbeschluffe und die Erlauterung der wichtigften Theile derfelben ftatt.

wir unsere Glieder von Berunreinigten nicht berühren lassen, wie können wir also glauben, daß der eingeborene Sohn Gottes den Schmutz unserer Laster gern in seinen Leib aufnehme? Brüder! seht unser König, welcher uns dieser Sendung für würdig hielt, folgt sogleich hinter uns 1); machen wir für ihn unsere Häuser rein, wenn wir wollen, daß er in unsern Körpern selbst wohne.

#### 2. Ueber die fpate Befehrung jum Chriftenthume.

Wir bitten euch, geliebtefte Sohne! wir bitten euch, die ihr ber heiligen Mutter Rirche einverleibt feib, ihr wollet euch murbigen, eben fo wie ihr die Gefete ber Welt ju fürchten pflegt, bas Geset unseres Gottes geduldig anzuhören. Der Gott, welcher burch ben Dienst unserer Bunge zu euch spricht, ift jener, beffen öfterliche Wohlthaten ihr vor Rurgem genoffen habt 2) und ber feines eingeborenen Sohnes in ben Sanden feiner Berfolger nicht iconen wollte, bamit er une in bas Erbe feiner Gobne einfete. habt ihr erkannt, wie groß bas uns burch fein Leiben gemahrte Gnadengeschent ift, fo boret jest um fo ichneller auf fein Bebot, bamit ihr nicht, wenn ihr euch ungehorsam gegen feine Befehle erweist, für undantbar gegen feine Bohlthaten gehalten werdet. Es unterliegt feinem Zweifel, geliebtefte Sohne! bag es Manche giebt, und möchten beren wenige fein, welche uns der Rachläßigfeit anklagen, weil wir fo fpat die Mittel ju euerem Beile verfunden, und boch mare ber Schmerz berfelben nur bann gerecht, wenn fie nur jest noch bas Beilmittel gern annehmen würden, benn wie kann ber, welcher fich auch fpater nicht heilen läßt, über die Trägheit des Arztes flagen? Ja, je langer das vorausgegangene Unwohlsein gedauert bat, um fo größer muß bie barauf folgende Ergebenheit fein, benn wer mag einen hoch-

<sup>1)</sup> Auf die ermahnende Rede folgte demnach alsbald bas Abendmal.

<sup>2)</sup> Die zweite Anrede wurde also nach der Ofterseier gehalten; man darf aber nicht, wie Manche gethan haben, darans schließen, daß die Anreden in teiner Berbindung mit dem Concilium zu Liftind stehen, denn es liegt in der Ratur der Sache, daß die Anreden erft zu einer bestimmten Zeit gehalten werden sollten und also bei der Absassung derfelben Rücksicht darauf genommen wurde.

muthigen Rranten ertragen, welcher barüber habert, bag er von einer Krantheit befallen worden ift, und boch bie Gefundheit nicht wieder erlangen will? Wie viele Menschen finden wir, geliebtefte Sohne! welche ichmachvoll leben und boch laftern, indem fie fragen, warum Chriftus fo fpat getommen fei und warum er gelitten habe, daß fo viele Taufende von Menfchen vor feiner Fleischwerdung zu Grunde gingen 1)? Achten wir auf bie Rlage biefer Leute, fo muffen wir nothwendig nach ber bulfe eines fo großen Urztes frant bleiben. Warum, Menfch, flagft bu bie Sonne ber Gerechtigfeit an, daß fie fo fpat aufgegangen fei, ber du boch auch nach bem Aufgange berfelben in ber Finfterniß mandelft? Sollen wir une, wenn oft bie Bolten ben himmel auf langere Zeit verhullen, nicht freuen, wenn er wieber beiter geworden ift? Warum wogst du umber, Bruder, warum mogst bu unnöthiger Beise umber? Siebe, jest ift es gestattet, gur Rube ber Beiterteit gurudjutebren, marum verlangft bu mieber nach Relfenriffen? Niemand wollte bich gurudhalten, um im Sturme ju Grunde ju geben, weil ber hafen fich fo fpat zeigt.

#### 3. Ueber bie Feier bes Sabbate.

Unsere hochherrlichen zu Laodicea in Phrygien 2) versammelten Bater haben, unseres heiles eingedenk, Bieles beschloffen, was uns zu beobachten geziemt, und unter Anderem, geliebteste Söhne! auch in Bezug auf die Christen, von welchen man erfuhr, daß sie den Sabbat feierten oder auf irgend eine Beise den Juden folgten, indem sie beschloßen, Diejenigen, von welchen bekannt würde, daß sie diese nachahmten, mit dem Kirchenbanne zu belegen 3). Deßhalb tragen auch wir Sorge, euch darauf ausmerksam zu machen, denn sehet, ihr seid durch euere Tause und Wiedergeburt in Christus Glieder Christi geworden. Wir

<sup>1)</sup> Diese Einrede icheint insbesondere bei den Deutschen, welche den Gebanten nicht ertragen konnten, daß ihre Ahnen aus Balhalla sollten verftoßen werden, sehr häufig gewesen zu sein und den Berkundigern des Chriftenthums große Schwierigkeit bereitet zu haben.

<sup>2)</sup> Das Concilium in Laodicea wird gewöhnlich in bas 3. 372 gefest.

<sup>3)</sup> Can. 29. (Collect. Concil. ed. Harduin. Tom. I, p. 785.)

mahnen euch und warnen euch nicht nur bor ben Beiden und nicht nur vor den Retern, sondern auch vor den treulosen Juben 1), welche gern feben, daß ihr judifch bentt und am Sabbate mufig gebt, damit ber Rame Christi, welchen ihr angenommen habt, in euch besubelt werbe. Wir haben uns aber nach der Bestimmung ber Bater ju richten, welche und befehlen, am Sabbate zu arbeiten und zwar nach dem Ausspruche des herrn, welcher im Evangelium 2) fagt: Der Sabbat ift um bes Meniden willen, gemacht, nicht ber Menich um bes Sabbats willen, barum ift ber Menschensohn auch herr bes Sabbats. Und als die Juden in der Synagoge auf ihn Acht gaben, ob er am Sabbate beilen wurde, sprach er zu einem Menschen, ber eine verborrte Sand hatte: Tritt hervor in die Mitte! fprach zu ihnen: Ift es erlaubt, am Sabbate Butes zu thun ober Bofes, ein Leben zu retten ober zu Grund geben zu laffen? Sie aber fcwiegen. Und er fab fie ringsherum gurnend an, betrübt über bie Blindheit ihres Bergens, und fprach ju bem Menichen: Strede beine band aus! Und er ftredte fie aus und feine band ward wieder gefund. Defigleichen lehrte Jesus nach bem Evangeliften Lucas 3) in ihrer Synagoge und beilte bafelbft ein Weib, bas schon achtzehn Jahre einen Geift ber Krankheit hatte. nun die Juden barüber unwillig maren, fprach er ju ihnen: Ihr heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbate feinen Ochsen ober Efel von der Rrippe los und führt ihn gur Trante? Diefe Tochter Abrahams aber ba follte nicht von ihrer Feffel gelöst werben am Tage bes Sabbats? Auch barüber mogen bie Juden errothen. 3hr feht, Beliebtefte! ber Berr arbeitete bef halb am Sabbate, damit wir, die wir Christen find, den Sabbat nicht nach dem Buchftaben feiern follen, benn als Chriften follen wir ben Sabbat baburch feiern, bag wir uns bes Raubes, bes Betruges, bes Meineibes, ber Lafterung, ber unerlaubten Dinge, ber Bestechlichkeit gegen Unschuldige und bes Bantes enthalten.

<sup>1)</sup> Die Bahl ber Inden muß alfo im frantischen Reiche nicht unbebentenb gewefen fein.

<sup>2)</sup> Marc. 2, 27. 28. 3, 1 - 5.

<sup>3)</sup> Bgl. Que. 13, 10 - 16.

Bor der Unzucht sollen wir uns fürchten, wie vor dem Tode, benn sie löst zwar die Seele nicht von dem Körper, durch sie brennt aber stets die Seele mit dem Körper. Ich beschwöre euch bei dem Namen, der über euch angerusen wurde, bei den Sacramenten, die ihr empfangen habt, ahmet Diejenigen nach, welche ihr unter dem Bolke Gottes recht handeln sehen werdet, damit in euch das Sacrament dessen bleibe, der nicht vom Holze herabsteigen wollte, aber sich würdigte, aus dem Grabe auszusteigen und der lebt und regiert mit dem Bater und dem heiligen Geiste von Ewigkeit zu Ewigkeit.

3.

# Concilium zu Soissons').

(3m 3ahre 744.)

Inhalt: Einleitung. S. 1. Der tatholifche Glaube foll fo, wie er auf bem nicatiden und andern Concilien festgestellt wurde, im ganzen frantischen Reiche verfündet werden. S. 2. Jedes Jahr foll eine Spenode stattsinden. Die Reperei Albeberts wird verdammt. S. 3. In den Städten werden Bischofe bestellt und über sie Metropolitanbischöfe gesett. Die Monche und Nonnen sollen ihre Regel beobachten und die Aebte nicht in den Krieg ziehen. Die Geistlichen sollen teusch leben und sich der weltlichen Bergnügungen enthalten. S. 4. Auch die Laien sollen

<sup>1)</sup> Rachdem es Bonifacius gelungen war, in dem unter Karlmann stehenden dillichen Theile des franklichen Reiches eine geregelte Kirchenversassiung herzustellen, richtete er seine Ausmerksamkeit auf den von Bippin beherrschten westlichen Theil (Gallien), wo durch fortwährende Unruhen und durch die wiedersholten Theilungen des Reiches der Metrovolitanverband sich sehr gelockert hatte. Er legte seine Pläne dem Papste Zacharias vor und es ersolgte alsbald nicht nur die Billigung derselben, sondern anch seine Ernennung zum pärstlichen Legaten für die ganze Provinz Gallien (vgl. Br. 60), wodurch er einen sesten Anhaltspunkt für seine Birksamkeit in diesem Theile des Reiches gewann. Bor Allem schien ihm zur Ersedigung der dringlichsten Angelegenheiten die Abhaltung eines Conciliums in Gallien udthig und es tam durch Karlmanns Vermittlung bei seinem Bruder Pippin das Concilium zu Soissons zu Stande, dessen schilfe hier nach der besten Ausgabe (von G. H. Bert in den Monumenta Germaniae historica. Leges. Tom. I, p. 20 sq.) folgen.

ein regelmäßiges Leben führen und die Geiftlichen sollen ihrem Bischofe geborsam sein. S. 5. Unbekannte zureisende Geiftliche sollen nicht ohne vorhergehende Brüfung zum Rirchendienste zugelassen werden. S. 6. Die Bischöfe sollen Sorge tragen, daß in ihren Sprengeln die heldnischen Gebräuche nicht wieder auftommen und daß Markt und Maß der Fruchtbarkeit der Beit entsprechen. S. 7. Die von Albebert errichteten Kreuze sollen verbrannt werden. S. 8. Die Geistlichen sollen keine fremden Frauen im Sause haben. S. 9. Berbot, Riosterfrauen zu heirathen und nach der Eheschung wieder zu heirathen, so lange eine der Chehälsten lebt. S. 10. Bestrafung der Uebertreter dieser Beschüsse.

Im Namen des dreieinigen Gottes. Im siebenhundertund, vierundvierzigsten Jahre nach der Menschwerdung Christi am fünsten Tage vor den Nonen des März 1) und am vierzehnten Tage des Mondes, im zweiten Jahre Childerichs 2), des Königs der Franken, ich Pippin, Herzog und Fürst der Franken. Da wir, wie den Meisten nicht unbekannt ist, im Namen Gottes und zugleich mit der Zustimmung der Bischöfe und auf den Rath der Priester oder Diener Gottes, so wie nach Uebereinkunst mit den Grasen und Edeln der Franken beschlossen haben, in der Stadt Soissons eine Synode oder Kirchenversammlung zu halten, so haben wir sie demnach in Gottes Ramen auch gehalten.

1. Bor Allem haben wir bestimmt, daß der katholische Glaube, wie ihn die dreihundertundachtzehn Bischöfe auf dem Concilium zu Ricaa 3) festgestellt haben, in unserm ganzen Lande verkundet werde, und eben so die kirchenrechtlichen Entscheidungen anderer Heiligen, welche diese auf ihren Synoden festgestellt haben, damit auf diese Beise das Geset Gottes und die kirchliche Zucht, welche in den Tagen der früheren Fürsten zerrüttet wurden und zerfallen sind 4), wieder hergestellt werden mögen.

<sup>1)</sup> Also am 3 Marg. In mehreren Saubidriften liest man: am sechften Tage vor ben Ronen (2 Marg), und man hat diese Zeitbestimmung sogar vorziehen wollen, aber mit Unrecht, benn ber vierzehnte Tag des Mondes (Bollmond) fiel im J. 744 auf den 3 Marg.

<sup>2)</sup> Childerichs III., des Schattentonigs, deffen Rame faft nur noch gur Bestimmung der Zeitrechnung gebraucht wurde.

<sup>3)</sup> Beiches im 3. 325 gehalten wurde.

<sup>4)</sup> Bgl. bas erfte beutsche Concilium, S. 1. In Gallien war feit langer

- 2. Deshalb haben wir zugleich mit der Zustimmung der Bischöfe, so wie der Priester und Diener Gottes und auf den Rath meiner Edeln beschlossen, jedes Jahr auf einer Synode von neuem Borsorge zu treffen '), daß das christliche Bolt zum Seelenheile gelangen könne und daß fernerhin keine Keperei aufstomme, wie dieß mit der Reperei Aldeberts der Fall war 2), welchen dreiundzwanzig Bischöse und viele andere Priester mit der Zustimmung des Fürsten und des Bolkes verdammt haben, und zwar haben sie den Aldebert selbst auf diese Weise verdammt, damit fernerhin das Bolk nicht durch falsche Priester verführt werde und zu Grunde gehe.
- 3. Deswegen haben wir auf den Rath meiner Priester und Ebeln für die Städte rechtmäßige Bischöse bestimmt und bestellt, auch haben wir deswegen über sie die Erzbischöse Abel und Arbobert gesett 3), damit sowohl die Bischöse als auch das übrige Bolt bei jedem tirchlichen Bedürfnisse zu ihnen selbst oder zu ihren Entscheidungen ihre Jussucht nehmen können. Der Stand der Mönche und der Mägde Gottes soll nach der heiligen Regel ungeschmälert sortbestehen, auch sollen von den ausgelieserten Kirchengütern die Mönche und Mägde Gottes in so weit unterstützt werden, als zu ihrem Bedürfnisse hinreicht, und von dem Ueberschusse soll eine Abgabe erhoben werden 4). Die rechtmäßigen Aebte sollen nicht gegen den Feind ziehen, sondern nur ihre Leute dahin schicken. Auch sollen alle Geistliche weder Unzucht treiben,

Beit keine Synode gebalten worden (vgl. Br. 51), und es follten jest die auf den beiden vorhergehenden Concilien für den öftlichen Theil des Reiches ge-faßten Beschüffe auch hier bestätigt werden, um für das ganze Frankenland Geltung zu erlangen.

<sup>1)</sup> Derfelbe Befchluß murbe auch ichon auf bem erften beutichen Conci-

<sup>2)</sup> Ueber die Regerei Albeberts ober Ablaberts, wie der Rame in mehreren Sandschriften lautet, geben Br. 59 und die Acten ber weiter unten folgenden romischen Synobe nabere Anskunft.

<sup>3)</sup> Abel war für Rheims, Arbobert für Sens ernannt; ihrer wirklichen Einsegung stellten fich jedoch unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen; vgl. Br. 86 und 87.

<sup>4)</sup> Bgl. bas Concilinm in Liftina, S. 2.

noch bie Rleidung der Laien tragen, noch mit hunden Jagden anstellen, noch habichte halten 1).

- 4. Deßgleichen haben wir befohlen, daß die weltlichen Leute regelmäßig leben, keinerlei Unzucht treiben, zu Meineiden in der Kirche nicht ihre Einwilligung geben, kein falsches Zeugniß ablegen und die Kirche Gottes in jeder Noth stühen sollen. Auch foll jeder Priester, welcher sich in dem Sprengel befindet, dem Bischofe gehorsam und unterthan sein und stets am Tage des Abendmales des Herrn dem Bischofe Rechenschaft über die Berwaltung seines Amtes geben und Chrisma und Del verlangen. Und wenn der Bischof nach der kirchlichen Borschrift seinen Sprengel bereist, um das Bolt zu sirmen, so sollen die Bischöfe, die Aebte und die Priester bereit sein, den Bischof zu empfangen und ihn mit dem Nothwendigen zu versehen<sup>2</sup>).
- 5. Auch haben wir verfügt, daß die aus andern Gegenden zureisenden Bischöfe oder Briefter zum Kirchendienste nicht zuge-laffen werden sollen, wenn sie nicht vorher von dem Bischofe, welchem der Sprengel angehört, geprüft worden find 3).
- 6. Ferner haben wir ein für allemal verördnet, daß jeder Bischof in seinem Sprengel Sorge tragen soll, daß das christliche Bolf nicht heidnisch werde 4). Auch soll man in jeder Stadt auf rechtliche Weise Markt und Maß je nach der Ergiebigkeit der Zeit einrichten.
- 7. Defigleichen haben wir bestimmt, daß jene Kreuzchen, welche Albebert in irgend einem Sprengel aufgepflanzt hat 5), fämmtlich dem Feuer übergeben werden 6).

<sup>1)</sup> Bgl. bas erfte beutsche Concilium, §§. 2. 7.

<sup>2)</sup> Bgl. ebenb. §. 3.

<sup>3)</sup> Bgl. ebenb. S. 4.

<sup>4)</sup> Bgl. ebend. §. 5.

<sup>5)</sup> Bgl. Br. 59 und 67.

<sup>6)</sup> Beil Albebert fie zu Bersammlungsorten bestimmt hatte, um baselbst seine Irrsehre vorzutragen und bas Bolf aberglänbische Gebränche verrichten zu lassen. Die Sitte, Kreuze am Bege aufzurichten, um burch irgend eine Begebenheit merkwürdige Stellen zu bezeichnen, ist übrigens älter, als die Reperei Albeberts und keineswegs von der Kirche verboten; vgl. A. J. Binsterim, Geschichte der deutschen Concilien, Bd. II, S. 135.

- 8. Defigleichen haben wir ausgesprochen, daß tein Geiftlicher ein Weib in feinem Sause, um daselbst mit ihm zu wohnen, haben soll, es sei benn seine Mutter, Schwester oder Richte 1).
- 9. Deßgleichen haben wir verfügt, daß ein Laie eine Gott geweihte Jungfrau nicht zum Weibe nehmen darf und eben so wenig deren Mutter 2). Auch soll, so lange der Mann lebt, kein Anderer sein Weib, und das Weib, so lange sein Mann lebt, keinen andern nehmen, weil der Mann nur dann sein Weib entlassen darf, wenn es im Ehebruche ertappt wurde.
- 10. Sollte Jemand diese Berordnung, welche dreiundzwanzig Bischöse nebst andern Priestern und Dienern Gottes zugleich mit der Zustimmung des Fürsten Pippin und nach dem Rathe der Edeln der Franken sestgestellt haben, übertreten oder das Geset verdrehen oder mißachten wollen, so werde er von dem Fürsten selbst oder von den Bischösen oder Grasen gerichtet und sühne sein Bergehen, wie in dem Gesetze geschrieben steht, je nach seinem Stande. Und wenn wir Alles befolgen, was oben geschrieben steht, so werden wir und in den Stand setzen, Barmherzigkeit bei Christus zu sinden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
  - + Beichen bes erlauchten Mannes Bippin, bes Sausmeiers.
  - + Zeichen Radobods.
  - + Beichen Ariberte.
  - + Beichen Belmigaude 3).

<sup>1)</sup> Alfo eine Milderung des Beschinses des erften deutschen Conciliums (§. 7.), welcher überhaupt den Aufenthalt eines Beibes in dem Saufe des Geiftlichen verbietet.

<sup>2)</sup> Benn fie fich mit der Tochter im Kloster befand, was häufig der Fall war; vgl. das Edict Chiotars II. vom J. 614, S. 18. (bei Perp, Monum. Germ. hist. Leges. Tom. I, p. 15).

<sup>3)</sup> Radobod und Aribert, Bischof von Soissons, unterschrieben als Bevollmächtigte der Bersammlung, helmigand als Staatsrath Pippins.

4.

## Concilium ju Rom').

(3m 3ahre 745.)

Inhalt: Erste Situng. Zeitbestimmung und Berzeichniß der Anwesenden. Denehard, der Abgesandte des Bonifacius, bringt sein Anliegen vor und überreicht einen Brief, wodurch die Priester Aldebert und Clemens als Irriehrer verklagt wewden. Zweite Situng. Zwei Aldebert betreffende Aktenstüde (eine Biographie Aldeberts und ein angeblich vom himmel gefallener Brief) werden verlesen. Dritte Situng. Ein drittes Aktenstüd (ein von Aldebert versattes Gebet) wird verslesen. In sämmtlichen Actenstüden werden der Lehre der katholischen Kirche widersprechende Behauptungen gesunden. Clemens und Aldebert wird, wenn sie ihre Irriehren nicht widerrusen, der Bann angedroht.

### Erfte Sigung.

Im Namen unsers herrn Jesus Christus unter ber Regierung des gottseligsten herrn, des Augustus Constantinus 2), im sechsundzwanzigsten Jahre seines Reiches und im fünften Jahre

<sup>1)</sup> Da Albebert, bessen Irrsehre auf bem Concisium zu Soissons (§. 2. und 7.) verdammt worden war, diesen Urtheilsspruch wenig oder gar nicht beachtete, sondern vielmehr mit Clemens, einem andern Irrsehrer, fortsuhr, das Bolt zu verwirren, und sich anch in dem dklichen Franken einen Anhang zu verschaffen wußte, so wurden die Irrsehren beider auf einem auf deutschem Gebiete an einem nicht bekannten Orte im J. 745 versammelten Concisium wiederholt verdammt und die Irrsehrer selbst in Dast gebracht, aus welcher sie aber wahrscheinlich durch den Einsuß mächtiger Gönner zu eutsommen wußten. Dadurch noch kühner gemacht, debnten sie ihre Bersuche, das Bolt anf ihre Seite zu bringen, immer weiter aus und Bonifacins sah sich genöthigt, die Hilse des römischen Stubles, welchem er die auf die Irrsehrer bezüglichen Actenstücke zusender, anzurusen. Zacharias versammelte noch in demselben Jahre eine Synode, deren Berhandlungen wir hier mittheilen. Serarius hat diese in seiner Ausgabe der Briese des Bonifacius bekannt gemacht, aus welcher sie dann in die Concisiensammungen übergingen.

<sup>2)</sup> Conftantinus V. Ropronymus; Die dronologischen Angaben bezeichnen bemnach bas Jahr 745.

nach feinem Confulate, am fünfundzwanzigsten Tage bes Donate October in der vierzehnten Indiction, ale ber beiligfte und feligste herr ber Papft Bacharias in bem lateranenfischen Batriarchenhause in der Basilika des Theodorus den Borsik führte, mit ihm aber fagen die beiligsten Bifchofe Epiphanius von Silva Candida 1), Benedictus von Romentum 2), Benantius von Branefte 3), Gregorius von Borto, Nicetas von Gabii 4), Theodorus von Oftia und Gratiosus von Belletri, so wie die ehrmurdigen Priefter Joannes der Erzpriefter, Gregorius, Stephanus, befigleichen Stephanus 3, Dominicus, Theodorus, Anaftafius, Georgius, Sergius, Jordanes, Leo, befigleichen Leo, Gregorius, Stephanus, Euftochius, Procopius und Theophanius, und als die hochheiligen Evangelien in der Mitte aufgelegt waren und auch bie Diakone und die fammtliche Geiftlichkeit babei ftanden, sprach ber dienstthuende Notar 6) und Aufrufer Gregorius: Der fromme Briefter Denehard 7), Abgesandter des Bonifacius, des beiligften Erzbischofs ber Proving Deutschland, welcher an Guer beiliges Apostolat geschickt wurde, befindet sich vor dem Borhange 8) und bittet um Einlaß. Bas befehlt Ihr. Es murbe geantwortet: Er foll eintreten.

Und als er eingetreten war, sprach Zacharias, der heiligste und seligste Papst der heiligen katholischen und apostolischen Kirche Gottes in der Stadt Rom: Bor einigen Tagen haft du

<sup>1)</sup> Einer jest gerstörten Stadt, welche in Toscana gebn Reilen von Rom lag.

<sup>2)</sup> Jest zu einem unbedeutenden Orte, welcher La Mentana beißt, herabgefunten.

<sup>3)</sup> Jest Paleftrina genannt.

<sup>4)</sup> Einer jest faft ganglich gerftorten Stadt.

<sup>5)</sup> Die beiden Stephanus, fo wie die fogleich folgenden beiden Leo werben bei den Unterschriften naber bezeichnet.

<sup>6)</sup> Notarius regionarius; vgs. Baronius Annal. hist. eccles. ad ann. 598, §. 16.

<sup>7)</sup> Denehard murbe von Bouifacius öfter in wichtigen Angelegenheiten als Geschäftstrager gebraucht; vgl. Br. 52 und 69.

<sup>8)</sup> Belcher die Stelle, wo der Papft und die Geiftlichkeit fagen, von dem abrigen Raume der Kirche abschloß.

und die Beilen unseres ehrwürdigften und beiligften Brubers, bes Erzbischofes Bonifacius, durch welche er uns mittheilte, mas ihm zwedmäßig schien, überbracht, warum hast bu also nochmals verlangt, in unfere Bebeimsigung einzutreten? Der fromme Briefter Denehard fprach: Mein Gebieter, ale nach ber Borfdrift Gueres beiligen Apoftolats mein Gebieter, ber Bifchof Bonifacius, ber Diener Guerer Gottseligkeit, in der Provinz der Franken eine Synode versammelt und daselbst falsche Priester, Irrlehrer und Abtrunnige, nämlich Albebert und Clemens 1), gefunden hatte, entfleidete er fie im Ginverftandniffe mit den Furften der Franken 2) ber Brieftermurbe und ließ fie in haft bringen. Jene aber leben nicht, wie entschieden murbe, in Buge, fondern verführen im Gegentheile immer noch bas Bolt, wefhalb ich auch dieses Schreiben meines vorher ermahnten Gebieters, welches ich in ben Sanben trage, ale Gefandter Guerem papftlichen Apostolate barbiete, bamit Ihr es vor dem hochheiligen Concilium vorlefen laffet. Es wurde erwidert: Das Schreiben foll angenommen und in unserer Gegenwart verlesen werden, worauf ber dienstthuende Rotar und Sadelmeifter 3) Theophanius es nahm und in folgen. ben Worten verlas.

(Das Schreiben bes Boutfacius ift bereits in ber Brieffammlung unter Rr. 67 mitgetheilt.)

Und als es verlesen war, sprach der heiligste und seligste Bapst Zacharias: Ihr habt gehört, geliebteste Brüder! was in diesem Schreiben über jene Gotteslästeser, welche sich zu ihrer Berdammniß für Apostel ausgegeben haben, verlesen ist. Die heiligsten Bischöse und ehrwürdigen Priester erwiderten: Aus Allem haben wir jedenfalls vernommen, daß sie keine Apostel, sondern Diener des Satans und Borläuser des Antichrists sind, denn wann machte je ein Apostel oder irgend ein heiliger aus seinen haaren oder Rägeln heiligthümer für das Bolk, wie dieser gotteslästerige und verruchte Albebert zu thun versucht hat. Einer

<sup>1)</sup> Bgl. Br. 59, 67 und 74, wo man Raberes über die Lebensverhältniffe diefer Irrlebrer findet.

<sup>2)</sup> Demnach ift bier bas Concilium ju Soiffons (744), welches für beide Theile bes Reiches gehalten wurde, gemeint.

<sup>3)</sup> Sacellarius, fpater Thesaurarius (Schapmeifter) genannt.

folden Schandthat muß aber durch Euer heiliges Apostolat gesteuert werden, sowohl in Bezug auf diesen, als auch auf Elemens, den andern Uebertreter des Gesetzes, welcher die heiligen Rirchensahungen, so wie die Erklärungen der heiligen Bäter und die Aussprüche der Heiligen verachtet, damit ihnen ein ihren Bergehen entsprechender Urtheilsspruch werde. Der heiligste und seligste Papst Zacharias sprach: Da es heute schon etwas spät an der Zeit ist, so wollen wir in der nächsten Geheimsitzung, nachdem nochmals die Lebensgeschichte derselben und die sie bestressenden Actenstücke verlesen sind, durch allgemeine Berathung und mit der Hülfe Gottes erörtern, was geschehen soll.

### 3meite Sigung.

Im Ramen Gottes unfers herrn und Erlofers Jefus Chriftus unter ber Regierung bes gottseligsten herrn, bes Auguftus Conftantinue, bes großen Raifere, im fecheundzwanzigften Jahre feines Reiches und im fünften Jahre nach feinem Confulate am fünfundzwanzigsten 1) Tage bes Monate October in ber viergehnten Indiction, ale der heiligste und feligste Berr, der Bapft Racharias in bem lateranenfischen Batriarchenhause in ber Bafilita bes Theodorus den Borfit führte, mit ihm aber fagen Die beiligsten Bifcofe Epiphanius von Silva Candida, Benedictus von Romentum, Benantius von Branefte, Gregorius von Borto, Nicetas von Gabii, Theodorus von Oftia, Gratiofus von Belletri, fo wie die ehrmurdigen Briefter Joannes der Ergpriefter, Gregorius, Stephanus, defigleichen Stephanus, Dominicus, Theoborus, Anaftafius, Georgius, Sergius, Jordanes, Leo, defigleichen Leo, Gregorius, Stephanus, Gustochius, Procopius und Theo, phanius, und als in der Mitte die hochheiligen Evangelien aufgelegt waren und auch bie Diakone und die sammtliche Geistlichkeit dabei ftanden, sprach ber bienstthuende Rotar und Aufrufer

<sup>1)</sup> Da bie zweite Sigung nach ber Bemerkung bes Papites feibft frubeftens am folgenden Tage ftattfand, so tann biese Zeitbestimmung nicht richtig
sein, ober man mußte voraussepen, daß absichtlich das Datum der erften Sigung
wiederholt wurde, was auch wirklich, ba die dritte Sigung mit derselben Zeitbestimmung eröffnet wird, ber Fall zu sein scheint.

Gregorius: Rach dem Befehle Eueres heiligen Apostolates, welchen Ihr in der vorigen Sigung erließet, befindet fich der fromme Priester Denehard vor dem Borhange, was befehlt Ihr? Es wurde geantwortet: Er soll eintreten.

Und als er eingetreten war, sprach der heiligste und seligste Papst Zacharias: Reiche die Schriftstücke jenes überaus abscheulichen Aldebert oder die sonstigen ihn betreffenden Urkunden, welche du in der vorhergehenden Sigung in den händen trugst, jum Borlesen vor der gegenwärtigen Bersammlung, und Theophanius, der diensthuende Notar und Säckelmeister, nahm und las die Lebensgeschichte Aldeberts'), deren Anfang lautet, wie folgt:

"Im Namen unsers Herrn Jesus Christus. Es beginnt die Lebensgeschichte des heiligen und seligen Dieners Gottes und berühmten und überaus ansehnlichen, nach Gottes Wahl geborenen heiligen Bischofs Aldebert. Er wurde von einsachen Eltern geboren 2) und gekrönt durch die Gnade Gottes, weil er, während er sich noch im Mutterleibe befand, daselbst die Gnade Gottes empfing, und ehe seine seligste Geburt herannahte, sah seine Mutter, wie in einem Gesichte, aus ihrer Seite ein Kalb hers vorkommen, welches Kalb jene Gnade bedeutete, welche er von dem Engel empfing, ehe er aus dem Mutterschöße hervorging 3)."

Als dieses Büchlein bis zum Ende gelesen war, sprach Zacharias, der heiligste und seligste Papst: Was, heiligste Brüder! antwortet ihr auf diese Gotteslästerung? Epiphanius, der heisligste Bischof von Silva Candida, sprach: Sicherlich, apostolisscher Herr, wurde das Herz Eueres heiligen Apostolats von göttslicher Eingebung bewegt, als ihr den vorher genannten Bonis

<sup>1)</sup> Albebert hatte seine Lebensbeschreibung nicht felbst verfaßt, sondern von einem andern verfassen lassen, wie aus dem ihn und seine Irrlehre betreffenden Briefe bes Bapftes Bacharias an Bonifacius (Br. 70) hervorgeht.

<sup>2)</sup> Und zwar in Gallien, wie Bonifacius in dem Schreiben an den Papft (Br. 67) fagt.

<sup>3)</sup> Es ift zu bedauern, daß die Lebensgeschichte Albeberts nicht vollständig den Concilienacien einverleibt wurde; fie hatte wohl über die zu jener Zeit in der gallichen Kirche herrschende und von Bonifacius ofter beklagte Berwirrung einigen Aufschluß gegeben.

<sup>6.</sup> Bonifacius. Il.

order und Diffol, und die Fürsten folden Schander order greenden nach langer Zeit 1)

order grieften einzuberufen 2). domit fteuert wer Don prienten Guerm heiligen Apostolate Gottelasterungen verheimlicht merden gestellt fortwahrend verheimlicht merden gestellt ges mens, b Bottestanern berheimlicht werden konnten.

seifenne Beiligste und feligste Papst, sprach. Rirchen Jaharias, Denehard und noch etwas zum Racan. die A Jadarias, ber benignt uns noch etwas jum Lefen zu über-fromme Briefter Denehard uns noch etwas jum Lefen zu über-fromme bei so foll er es überreichen. Der fromme con fromme Briefter Den gu überreichen. Der fromme Priefter Denereichen bat, fo foll er es überreichen. Der fromme Priefter Denepard erwiderte: hier, herr, ift ein Brief, deffen er fich bediente 3) bard emidere. Per ausbreitete, er rühre von Jesus her und und von meldem er ausbreitete, und bor bianatt.... und pon weimel gefallen; und der dienstthuende Rotar und fei vom jann ihn und las ihn von fei vom vinnahm ihn und las ihn vor. Der Anfang deffelben Gadelmeifter nahm ihn und las ihn vor. Der Anfang deffelben lautet, wie folgt:

Berg feli

ar

r

er, w. beginnt im Namen Gottes der Brief unfers herrn Jefus Christus, des Cohnes Gottes, welcher in Jerusalem her-Bejub won bem Erzengel Michael gefunden wurde an dem aoner Ephrem '). Der Brief murbe durch die Sand eines Priefere, Ramens Leora, welcher ihn las, abgeschrieben; diefer schickte ibn nach ber Stadt hieremia an einen andern Briefter, Ramens Talafius, Talafius aber schidte ihn nach ber Stadt Arabia an Leobanius, einen andern Priefter, und diefer Leobanius ichidte ben Brief nach ber Stadt Betfavia; hier empfing ihn der Briefter Gottes Macharius und schickte ihn auf ben Berg bes beiligen Erzengels Michael, und durch die Bande bes Engels bes Berrn tam ber Brief nach ber Stadt Rom an bie Stelle bes Grabes des heiligen Petrus, wo die Schluffel zum himmelreiche

<sup>1)</sup> Es war feit fast fiebengig Jahren teine Spnode gehalten worden, vgl. Br. 51.

<sup>2)</sup> Bgl. bas Schreiben des Bacharias an Bonifacine (Br. 52).

<sup>3)</sup> Aldebert hatte alfo diefen Brief nicht felbft verfaßt; dergleichen Briefe maren vor und nach ihm im Umlaufe und noch Rarl der Große erließ ein Berbot (Capitular. ed. Baluz. I, 239) gegen einen folden vom himmel gefallenen Brief, welcher jedoch teineswege, wie man behauptet bat, ber von Aldebert in Umlauf gebrachte ju fein braucht.

<sup>4)</sup> Gin Thor nach Rorden, welches ju bem Lande Ephraim führte. mare vergebliche Dube, über bie in bem Briefe genannten Stadte und aber Die Beiterbeforderer des Briefes nabere Untersuchungen anftellen an wollen.

niedergelegt find, und die zwölf Bater 1), welche fich in der Stadt Rom befinden, hielten dreitägige Bigilien und verharrten Tag und Racht in Fasten und Gebeten."

Auch das Uebrige murde bis jum Ende vorgelesen. auf fprach Bacharias, ber beiligfte und feligfte Bapft: Es unterliegt teinem 3meifel, geliebtefte Bruder! daß Diefer Albebert in Bahnfinn verfallen ift und daß Alle, welche fich diefes verruchten Briefes bedienen, ohne Rachdenken und Ueberlegung handeln, wie Kinder, und gleich Beibern in ihrem Sinne verrudt find; bamit jedoch nicht fernerhin Leichtgläubige betrogen werden, fo tonnen wir teinenfalls biefe Streitsache gegen ihn unerortert und ohne Urtheilospruch laffen. Die heiligsten Bischöfe und ehrmurbigen Briefter antworteten: Wir erkennen, daß das Berg Gueres beiligen Apostolate burch bas gottliche Licht erleuchtet ift und mas 3hr gefagt, aus ber Eingebung bes heiligen Beiftes flieft. und defhalb foll, wie von Euch verfügt werden wird, das Urtheil gegen beibe gesprochen werben. Bacharias, ber beiliafte und feligste Bapft, fprach: Nicht, wie von une allein verfügt werden wird, die Sache muß vielmehr mit Guch zugleich erörtert werben und es foll, wenn es dem Berrn fo gefällt, in der nachften Beheimfigung, wie es nach allen ihn betreffenden Schriftftuden recht erscheinen und ber Berr feinen Dienern eingeben wird, bas Urtheil gesprochen werden 2).

## Dritte Siguna.

Im Ramen Gottes unsers herrn und Erlosers Jesus Christus, unter der Regierung des gottseligsten herrn, des Augustus Constantinus, des großen Kaisers, im sechsundzwanzigsten Jahre seines Reiches und im fünften Jahre nach seinem Consulate am fünfundzwanzigsten Tage des Monats October in der vierzehnten

<sup>1)</sup> Papati; barunter find wohl die bem Papfte zunächft bienenden oberften Briefter, gewöhnlich Cardinale genannt, gu verfteben.

<sup>2)</sup> Man fieht ans diesem Berichte, mit welcher Umficht und Behutsamkeit man bei ber Untersuchung neuer Irriehren zu Bert ging und wie sehr man fich hatete, irgend Jemand vorschnell als Reper zu verdammen.

facius, unfern heiligsten Bruder und Bischof, und die Fürsten der Franken ermahntet, in jenen Gegenden nach langer Zeit ') eine Bersammlung von Priestern einzuberusen '), damit diese Spaltungen und Gotteslästerungen Euerm heiligen Apostolate auf keine Beise noch fortwährend verheimlicht werden konnten. Zacharias, der heiligste und seligste Papst, sprach: Wenn der fromme Priester Denehard uns noch etwas zum Lesen zu überreichen hat, so soll er es überreichen. Der fromme Priester Denehard erwiderte: Hier, Herr, ist ein Brief, dessen er sich bediente ') und von welchem er ausbreitete, er rühre von Jesus her und seit vom himmel gefallen; und der dienstthuende Rotar und Säckelmeister nahm ihn und las ihn vor. Der Ansang desselben lautet, wie folgt:

"Es beginnt im Namen Gottes der Brief unsers herrn Jesus Christus, des Sohnes Gottes, welcher in Jerusalem herrabsiel und von dem Erzengel Michael gefunden wurde an dem Thore Ephrem \*). Der Brief wurde durch die Hand eines Priefters, Namens Leora, welcher ihn las, abgeschrieben; dieser schickte ihn nach der Stadt Hieremia an einen andern Priester, Namens Talasius, Talasius aber schickte ihn nach der Stadt Arabia an Leodanius, einen andern Priester, und dieser Leodanius schickte den Brief nach der Stadt Wetsavia; hier empfing ihn der Priester Gottes Macharius und schickte ihn auf den Berg des heiligen Erzengels Michael, und durch die Hände des Engels des herrn kam der Brief nach der Stadt Rom an die Stelle des Grades des heiligen Petrus, wo die Schlüssel zum himmelreiche

<sup>1)</sup> Es war feit fast flebengig Jahren teine Synode gehalten worben, vgl. Br. 51.

<sup>2)</sup> Bgl. das Schreiben des Bacharias an Bonifacius (Br. 52).

<sup>3)</sup> Albebert hatte also diesen Brief nicht selbst versaßt; dergleichen Briefe waren vor und nach ihm im Umlaufe und noch Karl der Große erließ ein Berbot (Capitular. ed. Baluz. I, 239) gegen einen solchen vom himmel gefallenen Brief, welcher jedoch keineswegs, wie man behauptet hat, der von Aldebert in Umlauf gebrachte zu sein braucht.

<sup>4)</sup> Ein Thor nach Rorden, welches ju dem Lande Ephraim führte. Ce ware vergebliche Mube, über die in dem Briefe genannten Städte und aber die Beiterbeforderer des Briefes nabere Untersuchungen austellen ju wollen.

niedergelegt find, und die zwölf Bater 1), welche sich in der Stadt Rom besinden, hielten dreitägige Bigilien und verharrten Tag und Racht in Fasten und Gebeten."

Auch bas Uebrige murbe bis jum Ende vorgelefen. Darauf fprach Bacharias, ber beiligfte und feligfte Bapft: Es unterliegt teinem 3meifel, geliebtefte Bruder! daß Diefer Albebert in Bahnfinn verfallen ift und daß Alle, welche fich biefes verruchten Briefes bedienen, ohne Rachdenken und Ueberlegung bandeln. wie Rinder, und gleich Beibern in ihrem Sinne verruckt find; bamit jedoch nicht fernerhin Leichtgläubige betrogen werden, fo tonnen wir teinenfalls biefe Streitsache gegen ihn unerortert und ohne Urtheilsspruch laffen. Die heiligsten Bischofe und ehrmurbigen Briefter antworteten: Wir erkennen, daß das Berg Gueres heiligen Apostolats burch bas göttliche Licht erleuchtet ift und mas Ihr gefagt, aus der Eingebung des heiligen Geiftes fliefit, und beghalb foll, wie von Guch verfügt werden wird, das Urtheil gegen beibe gesprochen werben. Bacharias, ber beiligfte und feligste Bapft, fprach: Richt, wie von une allein verfügt werden wird, die Sache muß vielmehr mit Guch zugleich erörtert werben und es foll, wenn es dem Berrn fo gefällt, in der nachften Beheimsitzung, wie es nach allen ihn betreffenden Schriftftuden recht erscheinen und ber Berr feinen Dienern eingeben wird, bas Urtheil gesprochen werden 2).

### Dritte Sigung.

Im Namen Gottes unsers herrn und Erlösers Jesus Christus, unter ber Regierung des gottseligsten herrn, des Augustus Constantinus, des großen Kaisers, im sechsundzwanzigsten Jahre seiches und im fünften Jahre nach seinem Consulate am fünfundzwanzigsten Tage des Monats October in der vierzehnten

<sup>1)</sup> Papati; darunter find wohl die dem Papfte zunächft dienenden oberften Briefter, gewöhnlich Cardinale genannt, zu versteben.

<sup>2)</sup> Man fieht aus Diesem Berichte, mit welcher Umficht und Behutsamteit man bei ber Untersuchung neuer Irriehren zu Bert ging und wie fehr man fich hutete, irgend Jemand vorschnell als Reper zu verdammen.

Indiction, ale ber beiligste und feligste Berr, ber Bapft Bacharias, in bem lateranensischen Batriarchenhaufe in ber Bafilita bes Theodorus den Borfit führte, mit ihm aber fagen bie beiliaften Bifcofe Epiphanius von Silva Candida. Benedictus von Romentum, Benantius von Praneste, Gregorius von Borto, Ricetas von Gabii, Theodorus von Oftia, Gratiofus von Belletri, fo wie die ehrmurdigen Briefter Joannes, ber Ergpriefter, Gregorius, Stephanus, befigleichen Stephanus, Dominicus, Theoborus, Anaftaffus, Georgius, Sergius, Jordanes, Leo, befigleichen Leo, Gregorius, Stephanus, Euftochius, Procopius und Theophanius, und als in der Mitte Die hochheiligen Evangelien aufgelegt waren und auch die Diakone und die fammtliche Geifts lichfeit babei ftanden, sprach ber bienstthuende Rotar und Aufrufer Gregorius: Nach dem von Guerm heiligen Apostolate in ber vorigen Gebeimfigung erlaffenen Befehle foll ber fromme Briefter Denehard heute vor Guerm Angefichte erscheinen; er fteht vor der Thure, mas befehlt 3hr? Es murde geantwortet: Er foll eintreten. Und ale er eingetreten mar, fprach Bacharias, ber beiligste und feligste Papft: Saft du noch irgend ein jene Gottesläfterer betreffendes Schriftstud, welches vor biefer beiligen Berfammlung vorgelesen werden foll, ju überreichen? Der fromme Briefter Denehard antwortete: Noch habe ich, mein Gebieter, ein Bebet, welches Albebert ju feinem Gebrauche anzufertigen fich bemüht hat; ich trage es hier in meinen Sanden, befehlt nur, baß es angenommen werde; barauf nahm es ber Notar und las es vor Allen; der Anfang lautet, wie folgt:

"Allmächtiger herr und Gott, Bater Christi, des Sohnes Gottes, unseres herrn Jesu Christi, und A und D, der du sipest auf dem siebenten Throne und über den Chetubim und Seraphim, du bist die große Güte und in dir ist eine Fülle von Süßigkeit. Bater der heiligen Engel, der du den himmel und die Erde und das Meer und Alles, was darin ist, gemacht hast, dich ruse und slehe ich an und lade dich ein zu mir Aermsten, weil du dich gewürdigt hast zu sagen: Um was ihr den Bater in meinem Namen ersuchen werdet, das will ich thun 1); auch

<sup>1) 306. 14, 13.</sup> 

ich ersuche dich also, weil auf dich meine Seele vertraut." Und als weiter gelesen wurde, kam auch eine Stelle, wo er sagt: "Ich bitte euch und beschwöre euch und wende mich an euch, Engel Uriel, Engel Ragull, Engel Tubuel, Engel Michael, Engel Jnias 1), Engel Tubuas, Engel Sabaoc, Engel Simiel 2)."

Als aber biefes gottesläfterige Gebet bis jum Ende vorgelefen war, fprach Bacharias, ber beiligfte und feligfte Bapft: Bas antwortet 3hr darauf, beiligfte Bruder? Die beiligften Bischöfe und ehrwürdigen Priefter antworteten: Bas tann man wohl Anderes thun, ale alle Schriften, welche une vorgelefen worden find, bem Feuer übergeben, die Berfaffer berfelben aber in bie Feffel des Bannes legen, benn außer bem Namen Michael find die Namen, welche er in seinen Gebeten angerufen bat, ihm bulfe ju leiften, nicht Ramen von Engeln, fondern von Teufeln; wir aber kennen, wie wir von Euerm beiligen Apostolate belehrt werben und une das gottliche Gefet überliefert, nur die Ramen von brei Engeln, nämlich Michael, Gabriel und Raphael, mahrend jener unter dem Anscheine von Engelnamen die Ramen von Teufeln eingeführt bat 3). Racharias aber, ber beiligfte und feligfte Bapft, fprach: Der Antrag Guerer Beiligfeit, alle feine Schriften bem Feuer zu übergeben, ift zwar aufe Befte begrundet, es durfte jedoch angemeffen fein, fie in unferm Archive zu feiner Biderlegung und ewigen Beschämung aufzubewahren. Darauf nun murbe, ba Alles abgethan mar, über bas gegen bie beiben oben Ermahnten ju fallende Urtheil berathen und die gange Berfammlung fprach: Albebert, beffen Sandlungen und ichandliche Erbichtungen uns vorgelesen worben find, foll, fowohl weil er fich einen Apostel ju nennen vermeffen, seine Saare und Ragel bem Bolte als ein Beiligthum bargeboten und bas Bolt burch verschiedene Errlehren verführt, als auch weil er unter dem Anfceine von Engeln zu feinem Beiftande Teufel angerufen bat,

<sup>1)</sup> Rach einer anbern Lesart Abinus.

<sup>2)</sup> Ober Sinnel, wie Angere lefen.

<sup>3)</sup> Es muffen folche angebliche Engelnamen zu jener Beit vielfach im Umlaufe gewesen sein, denn ber Gebrauch berfelben wird auch in den Berordnungen ber frantischen Rönige (Capitular. reg. Franc. 1. I, c. 16.) ftreng verboten.

von jeber priefterlichen Dienstleiftung entfest werben, für feine Bergeben Bufe thun und ferner nicht mehr das Bolt verführen; follte er aber bei diefen Grriehren verharren und bas Bolt ferner verführen, fo fei er mit bem Banne belegt und burch bas ewige Urtheil Gottes verdammt und eben fo Jeder, der ihm beiftimmen, feiner Lehre folgen ober fich mit ihm verbinden follte. Auf gleiche Beife foll aber auch Clemens, der in feiner Thorheit die Schriften ber beiligen Bater verschmaht, alle Berhandlungen ber Synobe gering achtet und fogar unter die Chriften bas Judenthum einfcmarit, indem er predigt, daß mit bem Beibe bes verftorbenen Brudere eine Che gefchloffen merben tonne, auch augerdem prebigt, daß unfer herr Jefus Chriftus, ale er in die bolle binabftieg, alle Fromme und Gottlofe jugleich von bort hinweggeführt babe 1), von jeder priefterlichen Dienftleiftung entfest, und wenn er nicht wieder gur Ginficht fommt, in die Feffel bes Bannes gelegt und durch Gottes ewiges Urtheil verdammt werden und eben fo Alle, welche feinen gotteelafterigen Predigten beiftimmen 2).

Ich Zacharias, Bischof ber heiligen katholischen und apostolischen Kirche Gottes in der Stadt Rom, habe die Aussertigung 
dieser Berhandlungen und des von uns gesprochenen Urtheils 
unterschrieben. — Ich Epiphanius, Bischof der heiligen Kirche 
zu Silva Candida, habe die Aussertigung dieser Berhandlungen 
und des von uns gesprochenen Urtheils unterschrieben. — Ich 
Benedictus, Bischof der heiligen Kirche zu Romentum, habe die 
Aussertigung dieser Berhandlungen und des von uns gesprochenen Urtheils unterschrieben. — Ich Benantius, Bischof der heiligen Kirche zu Präneste, habe die Aussertigung dieser Berhandlungen und des von uns gesprochenen Urtheils unterschrieben.

— Ich Gregorius, Bischof der heiligen Kirche zu Porto, habe

<sup>1)</sup> Heber Die Irrlehren bes Clemens find Br. 59 und 67 gu vergleichen.

<sup>2)</sup> Es ift nicht leicht zu begreifen, wie manche Rirchenhistorifer (wie Schrödh und Balch) ben Unfinn Albeberts und ben Starrfinn bes Clemens in Schutz nehmen und in bem Urtheilsspruche eine unrechtmäßige Beschränfung ber menschlichen Freiheit erbliden konnten; Selters hat (a. a. D. S. 426 ff.) Diese Bersnche nach Gebühr abgesertigt. Daß sich übrigens die beiden Irriehrer bem gegen sie gefällten Urtheile nicht fügten, geht aus einem späteren Briefe bes Papftes Bacharias an Bonifacius (Br. 192) hervor.

Die Ausfertigung biefer Berhandlungen und bes von uns gefprochenen Urtheils unterschrieben. - 3ch Nicetas, Bifcof ber heiligen Kirche ju Gabii, habe die Ausfertigung Diefer Berhandlungen und bes von une gesprochenen Urtheile unterfchrieben. -3ch Theodorus, Bischof der heiligen Rirche ju Oftia, habe die Ausfertigung diefer Berhandlungen und bes von une gesprochenen Urtheils unterschrieben. - 3ch Gratiofus, Bischof ber beiligen Rirche von Belletri, habe die Ausfertigung Diefer Berband. lungen und bes von une gesprochenen Urtheils unterschrieben. -3d Joannes, Ergpriefter ju St. Sufanna, habe die Ausfertigung biefer Berhandlungen und des von uns gesprochenen Urtheils unterschrieben. - Ich Gregorius, bemuthiger Briefter ber beiligen römischen Rirche ju St. Clemens, habe bie Ausfertigung Diefer Berhandlungen und bes von uns gesprochenen Urtheils unterschrieben. - 3ch Stephanus, burch Gottes Unabe Briefter ber beiligen romifchen Rirche ju St. Marcus, habe die Ausfertigung diefer Berhandlungen und des von une gesprochenen Urtheils unterschrieben. - 3ch Stephanus, unwürdiger Priefter ber beiligen romifchen Rirche ju St. Gufebius, habe die Ausfertigung biefer Berhandlungen und bes von und gesprochenen Urtheile unterschrieben. - 3ch Dominicus, bemuthiger Priefter ber heiligen romifchen Rirche ju St. Prisca, habe bie Ausferti. gung biefer Berhandlungen und bes von und gesprochenen Urtheils unterschrieben. — 3ch Theodorus, bemuthiger Briefter ber beiligen romifchen Rirche ju St. Laurentius, habe die Ausfertigung biefer Berhandlungen und bes von uns gefprochenen Urtheils unterschrieben. - 3ch Unaftaffus, unwürdiger Briefter ber heiligen römischen Rirche ju St. Maria, habe die Ausfertigung Diefer Berhandlungen und bes von uns gesprochenen Urtheils unterschrieben. - 3ch Georgius, demuthiger Briefter ber beiligen romifchen Rirche ju St. Joannes und St. Paul, habe bie Ausfertigung dieser Berhandlungen und des von uns gesprochenen Urtheils unterschrieben. - 3ch Sergius, bemuthiger Priefter ber heiligen romifchen Rirche ju St. Potentia, habe Die Ausfertiaung biefer Berhandlungen und bes von und gesprochenen Urtheils unterschrieben. — 3ch Jordanes, bemuthiger Priefter der beiligen romischen Rirche ju St. Sabina, habe die Ausfertigung

biefer Berhandlungen und bes von uns gesprochenen Urtheils unterschrieben. - 3ch Theophanius, bemuthiger Briefter ber beiligen römischen Rirche ju ben beiligen vier Gefronten 1), babe die Ausfertigung dieser Berhandlungen und des von uns gesprochenen Urtheils unterschrieben. - 3ch Leo, unwürdiger Briefter ber beiligen romischen Rirche ju St. Anaftafia, habe bie Ausfertigung diefer Berhandlungen und bes von und gefprochenen Urtheils unterschrieben. - 3ch Leo, bemuthiger Briefter ber beiligen romischen Rirche ju St. Damafus, habe die Ausfertigung biefer Berhandlungen und bes von uns gefprochenen Urtheils unterschrieben. - 3ch Gregorius, unwurdiger Priefter ber beiligen romifchen Rirche zu Balbina, habe die Ausfertigung biefer Berhandlungen und bes von uns gesprochenen Urtheils unterschrieben. - 3ch Stephanus, Briefter ber beiligen romiichen Rirche zu St. Chrusogonus, habe die Ausfertigung biefer Berhandlungen und des von uns gesprochenen Urtheils unteridrieben. - 3d Guftachius, bemuthiger Priefter ber heiligen römischen Rirche, habe die Ausfertigung diefer Berhandlungen und bes von und gesprochenen Urtheils unterfchrieben. -Procopius, unwürdiger Priefter ber beiligen romifchen Rirche gu St. Cpriacus, habe die Ausfertigung diefer Berhandlungen und bes von uns gesprochenen Urtheils unterschrieben.

5.

# Einige Statuten bes heiligen Bonifacius, Erzbischofs von Mainz und Märthrers 2).

Inhalt: § 1. 1 - 3. Berhalten des Prieftere in Begug auf den Rirchendienft. § 1. 4. 5. Defigleichen in Begug auf das Abendmal und

<sup>1)</sup> Ramlich Martyrer; diese Rirche wurde im 3. 630 von honorius L. erbaut.

<sup>2)</sup> Diefe Statnten wurden wohl nicht auf einem und demfelben Concilium erlaffen, sondern find die turz gefaßten Ergebniffe mehrerer unter Bonifacius und vermuthlich auch in etwas späterer Beit gehaltenen Concilien, deren Berhandlungen wir nicht mehr in ihrer ursprünglichen Geftalt befigen. Jeden-

bas Chrifam. SS. 6. 7. Berbaltnig ber Briefter ju ben Laien. SS. 8-10. Lebensmeife und Aufenthaltsort ber Briefter. § 11 - 15. Aufrechthaltung ber tlofterlichen Rucht. S. 16. Richtiges Berfahren bei ber Taufe. 6. 17. Ausschließung der Frauen von der Bohnung des Priefters. §6. 18-20. Behandlung der Sterbenden und der Lodten. f. 21. Ausfchließung weltlicher Dinge aus der Rirche. S. 22. Berbot des gemein-Schaftlichen Babens beiber Gefchlechter. 6. 23. Borgug bes Bifchofe por bem Briefter bei bem Gebrauche bes Altares. G. 24. Abhaltung ber Bigilien vor ben boben Refttagen. 66. 25 - 28. Berfahren bei ber Taufe. f. 29. Anempfehlung bes Rrantenole. f. 30. Beobachtung ber Quatemberfaften. ff. 31. 32. Borfdrift für die Bufe und das Abend. mal, insbefondere bei Sterbenden. §. 33. Berbot für die Priefter, fich mit aberglaubifden Dingen zu befaffen. S. 34. Die Reier bee Pfingftfeftes. S. 35. Ginicharfung ber Unauflosbarteit ber Che. S. 36. Beftimmung ber boben Festtage.

Wir werden auch angehalten, die Borfchrift der Rirchenges fete in Folgendem zu beobachten 1):

- 1. Rein Priester foll die ihm anvertraute Kirche ohne Ginwilligung des Bischofs verlassen und auf Anrathen der Laien an eine andere übergehen 2).
  - 2. Rein Priefter foll fich unterfteben, aus Migachtung gegen

falls dürsten jedoch die meisten dem Apostel der Deutschen angehören, da fie den in seinen Briefen geäußerten Ansichten vollsommen entsprechen. Es ist deshalb kein Grund vorhanden, an der Aechtheit dieser Statuten, von welchen die meisten auch in den Berhandlungen späterer Concisien und in den Capitularien-sammlungen wörtlich wiederholt find, zu zweiseln. (Bgl. Seiters, Bonisacius, S. 438 f. Binterim, Geschichte der deutschen Concisien, Bd. II, S. 137 ff.) Sie wurden zuerst von Lucas d'Achern (Spicilegium, Tom. IX, p. 63—67. R. Ausg. von J. de la Barre, Tom. I, p. 507—509) aus einer alten handschrift des Klosters Corbie bekannt gemacht und gingen dann in die Concisienssammlungen über.

<sup>1)</sup> Diese Einseitung scheint anzubenten, daß ben vorliegenden Statuten noch andere Berordnungen voransgingen; daraus aber und ans der Achnlichsteit einiger dieser Statuten mit den auf dem Concilium zu Liftind erlaffenen Berordnungen schließen zu wollen, daß sie zu den Berhandlungen dieses Conciliums gehören (vgl. Burdtwein in seiner Ausgabe der Briefe des Bonisacius, p. 143), dürfte doch wohl zu voreilig sein.

<sup>2)</sup> Bgl. Concil. Arelat. (813), can. 21. Capitular. l. V, c. 200.

bieser Berhandlungen und bes von und gesprochenen Urtheils unterschrieben. - 3ch Theophanius, bemuthiger Briefter ber beiligen romischen Rirche ju ben beiligen vier Gefronten 1), habe Die Ausfertigung biefer Berhandlungen und bes von uns gesprochenen Urtheils unterfcrieben. - 3ch Leo, unwürdiger Briefter ber heiligen romischen Rirche ju St. Anaftafia, habe Die Ausfertigung biefer Berhandlungen und bes von uns gesprochenen Urtheils unterschrieben. - Ich Leo, bemuthiger Briefter ber heiligen romischen Kirche ju St. Damafus, habe bie Ausfertis gung diefer Berhandlungen und bes von uns gesprochenen Urtheils unterschrieben. - 3ch Gregorius, unwurdiger Briefter ber beiligen römischen Kirche zu Balbina, habe die Ausfertigung biefer Berhandlungen und bes von uns gesprochenen Urtheils unterschrieben. - 3ch Stephanus, Priefter ber beiligen romiichen Rirche zu St. Chrufogonus, habe die Ausfertigung diefer Berhandlungen und bes von und gesprochenen Urtheils unterichrieben. - 3ch Guftachius, bemuthiger Priefter ber beiligen römischen Rirche, habe die Ausfertigung Diefer Berhandlungen und bes von und gesprochenen Urtheils unterschrieben. -Procopius, unwürdiger Priefter ber heiligen romifchen Rirche gu St. Chriacus, habe bie Ausfertigung diefer Berhandlungen und bes von uns gesprochenen Urtheils unterschrieben.

5.

# Einige Statuten bes heiligen Bonifacius, Erzbischofs von Mainz und Martyrers 2).

Inhalt: § 1. 1 - 3. Berhalten des Prieftere in Begug auf den Rirchendienft. § 1. 5. Defigleichen in Begug auf das Abendmal und

<sup>1)</sup> Ramlich Marthrer; diese Kirche wurde im J. 630 von Sonorius L. erbaut.

<sup>2)</sup> Diefe Statnten wurden wohl nicht auf einem und demfelben Concilium erlaffen, sondern find die furt gefaßten Ergebniffe mehrerer unter Bonifacins und vermuthlich auch in etwas späterer Beit gehaltenen Concilien, deren Berhandlungen wir nicht mehr in ihrer ursprünglichen Gestalt befigen. Jeden-

bas Chrifam. §6. 6. 7. Berbalinif ber Briefter an ben Laien. 66.8-10. Lebensweise und Aufenthaltsort ber Briefter. § 11 - 15. Aufrechthaltung der flofterlichen Bucht. S. 16. Richtiges Berfahren bei ber Taufe. f. 17. Ausschließung ber Franen von der Bohnung bes Briefters. \$6. 18-20. Behandlung der Sterbenden und der Todten. 6. 21. Ansfoliegung weltlicher Dinge aus ber Rirche. S. 22. Berbot bes gemeinfcaftlichen Babens beiber Gefchlechter. 6. 23. Borgug bes Bifchofe por bem Briefter bei bem Gebrauche bes Altgres. 6. 24. Abhaltung der Bigilien vor den hoben Refttagen. 66. 25 - 28. Berfahren bei ber Taufe. f. 29. Anempfehlung bes Rrantenole. f. 30. Beobachtung ber Quatemberfaften. 66. 31. 32. Borichrift fur die Buge und das Abendmal, insbefondere bei Sterbenden. §. 33. Berbot für die Briefter, fich mit aberglaubischen Dingen zu befaffen. S. 34. Die Reier bes Bfingftfeftes. §. 35. Ginfcharfung ber Unauflosbarteit ber Gbe. §. 36. Beftimmung ber boben Festtage.

Wir werden auch angehalten, die Borfchrift der Rirchenges sese in Folgendem zu beobachten 1):

- 1. Rein Priester foll die ihm anvertraute Kirche ohne Ginswilligung des Bischofs verlassen und auf Anrathen der Laien an eine andere übergehen 2).
  - 2. Rein Priefter foll fich unterfteben, aus Mifachtung gegen

falls dürften jedoch die meisten dem Apostel ber Deutschen angehören, da fie den in seinen Briefen geäußerten Ansichten volltommen entsprechen. Es ist deshalb kein Grund vorhanden, an der Aechtheit dieser Statuten, von welchen die meisten auch in den Berhandlungen späterer Concisien und in den Capitularien-sammlungen wörtlich wiederholt find, zu zweiseln. (Agl. Seiters, Bonisacius, S. 438 f. Binterim, Geschichte der deutschen Concisien, Bd. II, S. 137 ff.) Sie wurden zuerft von Lucas d'Achery (Spicilegium, Tom. IX, p. 63 — 67. R. Ausg. von J. de sa Barre, Tom. I, p. 507 — 509) aus einer alten handschrift des Klosters Corbie bekannt gemacht und gingen dann in die Concisienssamslungen über.

<sup>1)</sup> Diese Einleitung scheint anzubenten, daß ben vorliegenden Statuten noch andere Berordnungen vorausgingen; daraus aber und aus der Aehnlichsteit einiger dieser Statuten mit den auf dem Concilium zu Liftind erlaffenen Berordnungen schließen zu wollen, daß fie zu den Berhandlungen dieses Consciliums gehoren (vgl. Bürdtwein in seiner Ausgabe der Briefe des Bouifacius, p. 143), dürfte doch wohl zu voreilig sein.

<sup>2)</sup> Bgl. Concil. Arelat. (813), can. 21. Capitular. 1. V, c. 200.

bie Rirche bie heiligen Geheimniffe irgendwo anders als an geweihten Orten zu feiern 1).

- 3. Rein Briefter soll in einer geweihten Kirche einen andern Altar außer dem vom Bischofe geweihten errichten 2), damit ein Unterschied ist zwischen dem Geweihten und Ungeweihten.
- 4. Die Priester sollen ohne das heilige Chrisam, das gesegnete Del und das heilbringende Abendmal nirgends wohin reisen 3), sondern überall, wo sie auch zufällig in Anspruch gesnommen werden, sich sogleich zur Erfüllung der Pflichten ihres Amtes bereit finden lassen 4).
- 5. Die Priester sollen das Chrisam unter Siegel bewahren und sich nicht unterstehen, es Jemand unter dem Borwande einer heilung oder irgend eines andern Gebrauches zu schenken, denn es gehört zu dem Sacramente, und nur der Priester darf es berühren; wer es aber doch thut, soll seiner Burde beraubt werden 5).
- 6. Die Laien sollen die Priefter nicht aus den Kirchen verstreiben und fich nicht unterfiehen, fie ohne Zustimmung ihrer Bisschöfe fortzuschiden 6).
- 7. Die Laien sollen fich in keiner Beise unterstehen, fur die Uebergabe einer Kirche an irgend einen Priefter von den Prieftern Geschenke zu verlangen?).
- 8. Die Priefter follen fich bemuben, rechtschaffen zu leben und auf diese Beife dem Bolle als Lehrer bienen 8).
  - 9. Jeder Bifchof foll in feinem Sprengel die Priefter fleißig

<sup>1)</sup> Bgl. Capitular. l. V, c. 201.

<sup>2)</sup> Bas baufig in ben neu erbauten Rirchen ber Fall gewesen zu fein fcheint; vgl. Capitular. 1. V, c. 202.

<sup>3)</sup> Sie trugen es gewöhnlich in einer Buchse am Salfe, vgl. Binterim, Geschichte ber bentschen Concilien, Bb. II, S. 140.

<sup>4)</sup> Bal. Capitular. l. VI, c. 178.

<sup>5)</sup> Bgl. Concil. Arelat., can. 16. Concil. Moguntin. (813), can. 27. Capitular. l. V, c. 145.

<sup>6)</sup> Bgl. Concil. Moguntin., can. 29. Capitular. l. V, c. 147.

<sup>7)</sup> Bgl. ebenb. c. 30. Capitular. 1. V, c. 148.

<sup>8)</sup> Bgl. Capitular. L anni 813, can. 26.

ausforfchen, woher fie find, und findet er irgend einen flüchtigen, fo foll er ihn veranlaffen, ju feinem Bifchofe jurudjukehren ').

- 10. Ber seinen Bischof verläßt und zu einem andern seine Buflucht nimmt, soll abgesetzt werden 2).
- 11. Die Aebte und die Aebtissinnen sollen so keusch leben, daß sie den ihnen untergebenen Mannern und Frauen das Beisspiel eines heiligen Bandels geben; thun sie dieß nicht, so sollen sie von dem Bischofe zurechtgewiesen werden; wollen sie aber den Bischof nicht hören, so mag der Bischof dem Kaiser Anzeige das von machen 3).
- 12. Jeder Bischof soll in seinem Sprengel sleißig darauf sehen, daß man, wo Mönchellöster sind, nach der Regel und nach Art der Mönche lebe, da aber, wo eine kanonische Lebendsweise ift, rechtschaffen und kanonisch lebe 4).
- 13. Die Bischöfe sollen in den Mädchenklöstern 5) aufs Fleißigste nachforschen, und zwar vor Allem, ob die Aebtissin selbst enthaltsam sei und keusch lebe, sodann soll auch fleißig bei den Ronnen 6) nachgesehen werden, damit sie nicht Chebruch oder

<sup>1)</sup> Bgf. Concil. Arelat. can. 31. Concil. Moguntin. can. 24. Capitular. l. V, c. 149.

<sup>2)</sup> Bgl. Concil. Antiochen. can. 3.

<sup>3)</sup> Obgleich der Titel Raifer (imperator) manchmal Bipvin nach seiner Erhebung jum Rönige beigelegt wird, wie Binterim (a. a. D. Bd. II, S. 138) nachgewiesen hat, so geschieht dieß boch nicht schlechthin, wie bier; auch tann man, wenn man annimmt, daß diese Statuten nicht alle von Bonifacins berrühren, sondern zum Theil einer späteren Zeit angebören, einränmen, daß das Statut, welches Manche veranlaßt hat, diese sämmtlichen Statuten Bonifacins abzusprechen, erft nach der Kaiserkrönung Karls des Großen (800) gemacht ober durch den Antog erregenden Zusaß erganzt wurde.

<sup>4)</sup> Bgl. Concil. Arelat. can. 6. Concil. Moguntin. can. 13. And biefes Statut bat 3weifel erregt, weil bas tanonifche Leben (gemeinschaftliche Leben ber Stiftsherrn) erft unter Rarf bem Großen eingeführt worden fein foll; baß biefes aber schon weit früher bestand, hat Binterim (a. a. D. Bb. II, S. 139) nachgewiesen.

<sup>5)</sup> In ben Rloftern, in welchen junge, von ihren Ettern Gott geweihte Mabden ihre Ergiehung und Ausbildung erhielten.

<sup>6)</sup> Nonanes, die alteren Frauen (Ronnen), welche bereits ihr Gelabbe abgelegt hatten.

Unzucht treiben; auch soll bieß hauptsächlich von den Probften der Rlöster untersucht werden 1).

- 14. Was die Mädchenklöfter betrifft, so soll es den Priestern erlaubt sein, zu einer gelegenen Zeit dahin zu kommen, um das Weßopfer zu seiern, und dann sollen sie wieder nach ihren Kirchen zurücklehren 2).
- 15. Es follen in ein Rlofter nicht mehr Kanoniker, Monche ober Mädchen geschickt werben, als hinreichend sein mag 3).
- 16. Jeber Bischof soll in seinem Sprengel seine Priester sleißig prüfen und dahin wirken, daß sie bei dem Glaubensbestenntniß und der Taufformel 4) richtig verfahren, auch soll er die Priester belehren, was jeder Ausdruck und Sat in der Taufformel an und für sich bedeute 5).
- 17. Jeder Priefter soll von seinem Bischofe fleißig über sein Leben und seinen Bandel ausgeforscht werden, auch sollen durche aus nicht Frauen bei ihm in seinem Sause wohnen 6).
- 18. Wenn Jemand aus dem Körper scheiden will, so soll ihm die lette und nöthige Wegzehrung nicht vorenthalten werden ?).
- 19. Es ift nicht erlaubt, einen Todten über einen Todten 8) ju legen.
- 20. Es ist nicht erlaubt, den Todten das Abendmal 9) oder einen Kuß mitzugeben oder ihre Leiber in Schleier oder Mantel 10) einzuwickeln.

<sup>1)</sup> Bgl. Concil. Liptin. can. 6.

<sup>2)</sup> Bgl. Concil. Arelat. can. 8.

<sup>3)</sup> Bgl. Concil. Moguntin. can. 19.

<sup>4)</sup> Signacula et baptisteria, die Abschwörungeformel und das Glaubensbekenntniß, wie fie bei dem Concilium von Liftina (743) angegeben find, und der Taufritus.

<sup>5)</sup> Bgl. Convent. ad Saltz (803), bei hartheim I, 384.

<sup>6)</sup> Bgf. Concil. Suession. (744), can. 8.

<sup>7)</sup> Bgl. Concil. Nicaen. can. 13.

<sup>8)</sup> Der noch nicht verwest ift; vgl. Concil. Autisiodor. (578), can. 15.

<sup>9)</sup> Dieß fcheint bennoch haufig gefcheben gu fein, wie die Softien, welche man in alten Grabern findet, beweifen.

<sup>10)</sup> In gewethte Schleter und Mantel nämlich; vgl. Concil. Autisiodor. can. 12.

- 21. Es ift nicht erlaubt, in der Kirche weltliche Tanze oder burch Madchen Gefange aufführen zu laffen oder in der Kirche Gastmaler zu bereiten 1), denn es steht geschrieben: Mein haus soll ein Bethaus genannt werden 2).
- 22. Männer sollen nicht gemeinschaftlich mit Weibern ins Bad gehen 3).
- 23. Es ift nicht erlaubt, daß an jenem Altare, wo ein Bisschof die Messe gelefen hat, ein Priester nachher an demselben Tage die Messe lese \*).
- 24. Es ift nicht erlaubt, am Borabende vor Oftern die Bigilien vor der zweiten Nachtstunde zu beendigen, weil man in der Nacht selbst nach Mitternacht nicht mehr trinken darf, eben so beim Geburtsfeste des herrn und bei den übrigen Festen 5).
- 25. Die Priester sollen auch allen ihnen untergebenen Gläubigen die Weisung geben, das Glaubensbekenntniß und das Gebet des herrn ihrem Gedächtnisse einzuprägen, damit sie, vom heiligen Geiste erleuchtet, durch den Glauben und durch das Gebet selig werden 6).
- 26. Die Priester sollen die Weisung geben, daß weder Männer noch Frauen Söhnchen oder Töchterchen aus der heisligen Taufe heben dürfen, wenn sie nicht das Glaubensbekenntniß und das Gebet des Herrn auswendig wissen?).
- 27. Es soll sich kein Priester finden, der sich nicht Mühe giebt, die Täuflinge in der Sprache, in welcher sie geboren sind, die Abschwörungen oder Glaubensbekenntniffe klar hersagen zu lassen ), damit sie einsehen, wem fie entsagen oder was sie

<sup>1)</sup> Bas an manchen Orten am Sefte ber Rirchweihe geschah.

<sup>2)</sup> Marc. 11, 17. Bgl. Concil. Autisiodor. can. 9.

<sup>3)</sup> Dal. Concil. Laod. can. 30.

<sup>4)</sup> Bgi. Concil. Autisiodor. can. 10.

<sup>5)</sup> Man hielt also die Bigilien früher, um noch vor Mitternacht Beit jum Erinten ju gewinnen; vgl. Concil. Autisiodor. can. 11.

<sup>6)</sup> Bgl. Capitular. l. VI, c. 174.

<sup>7)</sup> Bgl. Capitular. l. VI, c. 175.

<sup>8)</sup> Diese in der deutschen Sprache abgefaßten Formeln wurden bereits weiter oben bei den Berhandlungen des Conciliums zu Liftina mitgetheilt.

bekennen, und wer es verschmäht, auf diese Beife zu verfahren, soll fich von seiner Pfarrei entfernen 1).

- 28. Wenn bei einem ober dem andern Zweifel obwaltet, ob er getauft sei, so soll er ohne Bedenken getaust werden, jedoch nicht einsach mit den Worten: Ich tause dich, sondern mit dem Zusape: Wenn du noch nicht getaust bist, so tause ich dich im Namen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes?).
- 29. Alle Priester sollen das Krankenöl von dem Bischofe verlangen und bei sich haben; auch sollen sie die gläubigen Kranken ermahnen, es zu verlangen, damit sie durch die Salbung mit diesem Dele von den Priestern geheilt werden, weil das Gebet des Glaubens dem Kranken zum heile sein wird 3).
- 30. Die Priefter follen auch das Bolf lehren, die gesetzlichen Fasten ber vier Zeiten 4) zu beobachten, nämlich in den Monaten Marz, Juni, September und Dezember, wenn nach den Bestimmungen der Kirchengesetze die heiligen Weihen ertheilt werden 5).
- 31. Und weil wir durch mancherlei Nothwendigkeit verhindert find, die Bestimmungen der Kirchengesete über die Berfohnung der Büßenden vollständig zu beobachten, so sollen sie deßhalb noch nicht gänzlich außer Acht gelassen werden. Ein jeder Priester soll sogleich nach entgegengenommener Beichte der Büßenden Sorge tragen, daß jedem einzeln nach der ihm gegebenen Mahnung die Bersöhnung zu Theil werde, den Sterbenden aber soll

<sup>1)</sup> Bgl. Concil. Moguntin. can. 45.

<sup>2)</sup> Matth. 28, 19; vgl. Capitular. l. VI, c. 184. Die Uebersetung folgt ber Lesart: non "Te baptizo", sed "Si nondum es baptizatus". Rach ber gewöhnlichen Lesart: Non te rebaptizo, sed si nondum es baptizatus, müßte überscht werden: Ich taufe dich nicht wieder, wenn du aber noch nicht getauft bift, so u. s. w. Es ist hier zum erstenmale von der sogenannten bedingten Lause, welche erst gegen das Ende des zwölsten Jahrhunderts für zweiselbaste Fälle ausdrücklich vorgeschrieben wurde, die Rede; vgl. Binterim, Geschichte der beutschen Concilien, Bb. II, S. 256 f.

<sup>3) 3</sup>ac. 5, 15; vgl. Capitular. l. VI, c. 179.

<sup>4)</sup> Die Quotemberfaften.

<sup>5)</sup> Bgl. Capitular. l. VI, c. 186.

ohne Zögern die Wiederaufnahme und Berföhnung gewährt werden 1).

- 32. Wenn Jemand in einer Krankheit Buße zu thun begehrt und zufällig, während der Priester auf seine Einladung zu ihm kommt, durch die Gewalt der Krankheit die Sprache versloren hat oder in Irrsinn versallen ist, so soll man ihm auf das Zeugniß der Anwesenden, welche sein Begehren gehört haben, die Buße gewähren, und glaubt man, daß er alsbald sterben werde, so soll man ihm durch Auslegung der Hand Versöhnung angebeihen lassen und ihm das Abendmal in den Mund einstößen 2). Ueberlebt er die Krankheit, so soll er von den oben erwähnten Zeugen ermahnt werden, daß seinem Begehren entsprochen worden sei, und er den Bußgesetzen so lange unterliegen, als es der Priester, welcher die Buße ausgelegt hat, für gut halten wird 3).
- 33. Wenn sich irgend ein Priester oder Geistlicher mit Zeichens deutungen oder Wahrsagungen oder Träumen oder Loosen oder Abwehrmitteln, das heißt, geschriebenen Zetteln ), befassen sollte, so wisse er, daß er der Ahndung der Kirchengesetze unterliege 5).
- 34. Auch sollen die Priester dem gesammten Bolke bestannt machen, daß Alle am Sonnabende vor Pfingsten eben so wie am Charsamstage fasten und um die neunte Stunde zur Kirche kommen sollen, wenn wie am Charsamstage Abendsottesdienst gehalten wird; auch sollen sie den Pfingsttag eben so wie den heiligen Oftertag als einen der höchsten Feiertage betrachten 6).

<sup>1)</sup> Alfo foll dem Bugenden, welcher nicht auf dem Sterbebette liegt, die Biederaufnahme in die Gemeinichaft nicht fogleich gestattet werden; vgl. Capitular. 1. VI, c. 206.

<sup>2)</sup> Man hat aus diefer Bemerkung ichließen wollen, daß in folden Fallen das Abendmal nur unter der Gestalt des Beines gegeben worden fei, jedoch sehr mit Unrecht, denn das Brod wurde, um es dem Kranten beigubringen, in möglichst kleinen Theilen beigemischt; vgl. Binterim, a. a. D. Bb. II, S. 146.

<sup>3)</sup> Bgl. Concil. Carthag. IV, can. 76.

<sup>4)</sup> Raberes über biefe aus bem heldenthume ftammenden Bebrauche findet man weiter oben in den Berhandlungen des Conciliums zu Liftina.

<sup>5)</sup> Bgl. Concil. Autisiodor. can. 4.

<sup>6)</sup> Bal. Capitular. l. VI, c. 190.

- 35. Auch foll jeder Priefter das Bolt öffentlich ermahnen, daß es sich unerlaubter heirathen enthalte und daß, nach dem Gebote des herrn, eine rechtmäßige Ehe in keiner Weise und in keinem Falle, das Bergehen des Chebruches ausgenommen, anders als mit Einwilligung beider Theile getrennt werden könne, und auch dieß nur, um sich dem Dienste Gottes zu widmen 1).
- 36. Die Briefter follen an ben Sonntagen im Laufe bes Jahres verfundigen, daß als Sauptfefte 2) gefeiert werden follen: bie Geburt bes herrn am achten Tage vor ben Ralenben bes Januare (25 Dezember) vier Tage, bie Befchneidung bes herrn an ben Ralenden bes Januars (1 Januar) ein Tag, die Erscheinung bes herrn am achten Tage por ben Ibus bes Januars (6 Januar) ein Tag, die Reinigung der heiligen Maria am vierten Tage vor ben Ronen bes Februars (2 Februar) ein Tag, die Oftern außer bem Sonntage brei Tage, die himmelfahrt bes herrn ein Tag, Die Geburt bes beiligen Joannes bes Taufers am achten Tage por ben Ralenden bes Julis (24 Juni) ein Tag, bas Leiben ber beiligen Apostel Betrus und Paulus am dritten Tage vor ben Ralenden des Julis (29 Juni), die himmelfahrt der heiligen Maria am achtzehnten Tage por ben Ralenden bes Septembers (15 August) ein Tag, die Geburt ber heiligen Maria am fechsten Tage por ben 3bus bes Septembers (8 September) ein Tag, bas Leiben bes beiligen Apostels Andreas am Tage vor ben Ralenden bes Dezembers (30 November) ein Tag 3).

<sup>1)</sup> Bgl. Capitular. l. VI, c. 87.

<sup>2)</sup> Außer den hier angeführten hauptfesten gab es noch viele Fefte, welche nicht allgemein, sondern in einzelnen Läudern, Provinzen nud Stadten gefeiert wurden.

<sup>3)</sup> Bgl. Capitular. l. VI, c. 189. Das Pfingffest ift in diesem Berzeichenisse wohl nur beghalb übergangen, weil die Feier beffelben ichon weiter oben (§. 34.) eingeschärft wurde.

6.

# Capitular aus einem unbestimmten Jahre, erlassen auf einer Synode, welcher Bonifacius als Legat des apostolischen Stuhles beiwohnte ').

Inhalt: S. 1. Bom Rinbelfinde. S. 2. Bon ber breifigtagigen Trauer für die Lodten. S. 3. Bon der Bochnerin. S. 4. Bon den Beiftlichen, welche bas baar wachfen laffen. §. 5. Bon ben Brieftern, welche fortwandern. f. 6. Bon bem Blage ber Laien in ber Rirche. 5. 7. Bon ben Rnechten der Beiftlichen. S. 8. Bon den Raubern des Rirchengutes. S. 9. Bon ber Regel ber Altargebete. S. 10. Bon ben Belübben ber Briefter. G. 11. Bom Teftamente ber Briefter. C. 12. Bon ben Ergbiakonen. S. 13. Bon ben Berfaffern von Spottliebern. G. 14. Bon der Art und Beife bes Gibichwures. S. 15. Ungultigfeit des Bengniffes ber Freigelaffenen gegen Freigeborene. 6. 16. Bom Taufche. S. 17. Bon ben Burgen. S. 18. Bon ben Berichtepersonen. G. 19. Bon ben Agnaten und Cognaten. S. 20. Bon ber falfchen Munge. S. 21. Bon ben Morbern, welche fich in eine Rirche flüchten. S. 22. Bon ben Strafenraubern. §. 23. Bon bem Tage bes herrn. §. 24. Bon ben einem Diebe abgefauften Dingen. S. 25. Bon ber Entichabigung fur ein zufällig getöbtetes fremdes Thier. S. 26. Bon ber Entichabigung für ein in Brand geftedtes Saus. S. 27. Bon bem Bicinalmege. S. 28. Bon geliebenen Dingen, welche verbrennen.

1. Wenn ein vor der Kirche 2) ausgesetztes Rind von irgend Jemand aus Mitleid aufgehoben wird, so soll der Aufheber eine

<sup>1)</sup> Unter diefer von ihm selbst erbachten Neberschrift machte Steph. Baluze (Capitular. reg. Francor. Tom. I, p. 151 — 156) diese Capitular, welches man gewöhnlich, aber ohne hinreichenden Grund in das Jahr 745 sett, zuerst aus einer alten hanbschrift der Bibliothel des berühmten historiters J. A. de Thon bekannt. Es besteht eben so, wie die vorhergehenden Statuten des Bonisacius, aus den Beschlüssen mehrerer unter ihm und unmittelbar nach ihm gehaltenen Concilien und Reichsversammlungen und muß bei der Frage über seine Aechtheit oder Unächtheit von diesem Geschtspunkte aus betrachtet werden; vgl. Seiters, Bouisacius, S. 444 f. Binterim, Geschichte der deutschen Concilien, Bd. II, S. 148 s. Die einzelnen Bestimmungen sind sämmtlich in die späteren franklichen Gesehammlungen ausgenommen.

<sup>2)</sup> Man pflegte gu jener Beit die Rinder vor der Rirche anszuseten, um

Beweisurkunde hinterlegen, und wenn das aufgehobene Kind innerhalb zehn Tagen nicht aufgesucht und anerkannt wird, so soll es der, welcher es aufgehoben hat, ungestört behalten. Steht aber nach der erwähnten Frist ein Berläumder gegen ihn auf, so soll dieser, wie die Machtvollkommenheit der Bäter 1) verfügt hat, als Mörder verurtheilt werden 2).

- 2. Die Gläubigen sollen für verstorbene Freunde dreißig Tage Fasten halten und Megopfer darbringen lassen, auch sollen sie einen Todten nicht über einen Todten legen 3) und nicht die Gebeine der Berstorbenen über der Erde liegen lassen; wenn sie es thun, so werden sie der Ahndung der Kirchengesetze untersliegen 4).
- 3. Wenn ein Weib alsbald nach der Niederkunft in die Kirche geht, um seinen Dank darzubringen, so soll es deßhalb nicht mit der Last einer Sünde beschwert werden, denn die Wolluft, nicht aber der Schwerz ist als Schuld anzurechnen, die hervorbringung der Nachkommenschaft ist aber mit Seuszen verbunden; verhindern wir also das Weib nach der Niederkunft in die Kirche zu gehen, so rechnen wir ihm selbst seine Pein als Schuld an. 5).
- 4. Es wurde verfügt, daß die Geistlichen, welche das Haar wachsen lassen, von dem Erzdiakone, auch wenn sie sich weigern, gegen ihren Willen geschoren werden sollen 6). Kleider oder Schuhe, welche der Religion nicht angemessen sind, zu tragen, ist ihnen untersagt 7).
  - 5. In Bezug auf die Priester, welche ihre Stellen ohne

fie auf diese Beise vor dem Berderben zu bewahren, denn nahm fie Riemand auf, so mußte die Kirche für fie forgen.

<sup>1)</sup> Concil. Arelatens. II (452), can. 51.

<sup>2)</sup> Bgl. Capitular. 1. VI, c. 144. Decreti P. I, dist. 87, c. 9.

<sup>3)</sup> Bgl. die vorhergehenden Statuten, §. 19.

<sup>4)</sup> Bgl. Capitular. l. VI, c. 198.

<sup>5)</sup> Aus einem Schreiben bes Papftes Gregorius I. an Augustinus; vgl. Capitular. 1. VI, c. 207.

<sup>6)</sup> Beil fie badurch die vorgeschriebene Tonsur abfichtlich ju verbeden suchten.

<sup>7)</sup> Bgl. Concil. Agathens. (506), can. 20. Capitular. l. VII, c. 234. Decreti P. I, dist. 23, c. 22.

Erlanbnif bes Bischofs aufgeben oder aufgegeben haben, wurde festgeset, daß sie so lange als von der Gemeinschaft ausgeschloffen betrachtet werden sollen, die sie wieder zu ihren Stellen zurückehren ').

- 6. Die Laien follen sich sowohl bei den Bigilien, als auch bei den Meffen in keiner Weise anmaßen, innerhalb des Gitters neben dem Altare zu stehen 2).
- 7. Daß die Anechte der Kirchen oder der Bischofe oder der Geistlichen von den Richtern oder öffentlichen Berwaltern mit verschiedenen Frohndiensten belästigt werden, verbieten wir durch göttliche Machtvollsommenheit; sollte aber dennoch ein Richter oder Berwalter einen Geistlichen oder einen der Geistlichseit anzgehörenden Anecht der Kirche in öffentlichen oder eigenen Geschäften verwenden wollen, so soll er von der Kirche, welcher er diese Störung verursacht, ausgeschlossen werden 3).
- 8. Sollte Jemand Besithum der Kirche von den Königen begehren und von schändlicher Habgier getrieben das Eigenthum der Dürftigen rauben wollen, so soll das, was er erhalten hat, nicht als ihm gehörig betrachtet und er selbst von der Kirche, welche er zu berauben sucht, ausgeschlossen werden 4).
- 9. Keiner soll in seinen Gebeten seine Rebe anderswohin als an den Bater richten 5), weil geschrieben steht: Um was ihr immer den Bater in meinem Namen bitten werdet 6). Und er soll sie vorher mit besser Unterrichteten untersuchen 7).

<sup>1)</sup> Bgl. Capitular. l. VII, c. 245.

<sup>2)</sup> Bo die Geiftlichen, welchen der Gefang oblag, ftanden; vgl. Capitular. 1. VII. c. 279.

<sup>3)</sup> Bgs. Concil. Toletan. III (589), can. 21. Capitular. I. VII, c 290. Decreti P. II, caus. 12, q. 2, c. 69.

<sup>4)</sup> Bgs. Capitular. l. VII, c. 265. 409. Decretal. l. III, t. 13, c. 2.

<sup>5)</sup> Unmittelbar oder durch den Sohn Jesus Chriftus; vgl. Binterim, a. a. D. Bb. II, G. 289 f.

<sup>6)</sup> Joh. 14, 13.

<sup>7)</sup> Che er fich derfelben beim Gottesbienfte bedient; vgl. Concil. Carthagin. III (397), can. 23. Capitular. 1. VI, c. 66.

- 10. Wenn die Priefter oder Diatone in den Pfarreien ans gestellt werden, muffen sie ihrem Bischofe das Gelübbe ') ablegen.
- 11. Wenn Priester nach Ablegung des Gelübdes der Armuth noch Güter erwerben, so sollen sie dieselben durch ihr Testament den Kirchen sichern, andernfalls sollen sie als Betrüger betrachtet werden 2).
- 12. Die Bischöfe sollen bafür sorgen, daß die Begierlichkeit ihrer Erzdiakone nicht Schuld auf fie häuft, denn die Ungerechtigekeit belügt sich auf vielerlei Weise 3).
- 13. Wer zur Schmähung eines Andern Lieder verfertigt ober wer diese fingt, soll vor ein außerordentliches Gericht gestellt werden, denn das Gesetz befiehlt, einen solchen des Landes zu verweisen 4).
- 14. Jeder Eid foll in der Kirche und über den Reliquien geschworen werden. So mogen ihm Gott und jene heiligen, benen diese Reliquien angehören, helsen 5).
- 15. Einem Freigelassenn oder einer Freigelassenen soll es in keinerlei Angelegenheiten gestattet sein, gegen Jemand Zeugniß abzulegen, mit Ausnahme jener Rechtshändel, an welchen keine Freigeborene betheiligt sind, wie auch schon in Bezug auf die Stlaven verfügt ist, denn unsere Gnade hält es für unwürdig, daß die Zeugnisse der Freigelassenn den Freigeborenen Schaden bringen. Die Nachkommen der Freigelassenen aber sollen von der britten Generation an zum Zeugnisse zugelassen werden 6).

<sup>1)</sup> Der Reufchheit nämlich; vgl. Concil. Toletan. IV (633), can. 27 Capitular. l. VII, c. 466. Decreti P. I, dist. 28, c. 3.

<sup>2)</sup> Bgl. Capitular. add. IV, c. 91. Diese Berordnung ift nicht flar gefaßt und wird von Andern für den Fall, wenn Priefter nach ihrer Anftellung Guter aus dem Rirchenvermögen erwerben, gedeutet; vgl. Binterim, a. a. D. Bd. II, S. 151.

<sup>3)</sup> Bgl. Capitular. add. IV, c. 145.

<sup>4)</sup> Bgl. Capitular. l. VII, c. 200. Fr. Rube, Erlauterung ber Schrift bes Tacitus über Deutschland, S. 113.

<sup>5)</sup> Bgl. Capitular. l. VI, c. 214.

<sup>6)</sup> Bgl. Capitular. l. VI, c. 159. 352.

- 16. Der Taufch foll, wenn er nicht durch Gewalt oder Furcht erzwungen ift, eben folche Kraft haben, wie der Kauf 1).
- 17. Benn Jemand vorzieht, mit Uebergehung des Bürgen seinen Schuldner festzuhalten, fo sollen der Bürge und sein Erbe von der Berbindlichkeit der Bürgschaft befreit sein 2).
- 18. An den Gerichten muffen vier Personen sein, der Anstläger, der Bertheidiger, die Zeugen und der Richter; dem Anstläger ziemt die Bergrößerung, um die Sache als wichtig, dem Bertheidiger die Berringerung, um sie als unbedeutend darzusstellen, den Zeugen die Wahrheit und dem Richter die Gerechstigkeit 3).
- 19. Agnaten find die Abkömmlinge durch das männliche, Cognaten die durch das weibliche Geschlecht. Deshalb find Bastersbrüder und Söhne von Batersbrüdern sowohl Agnaten als auch Cognaten, Oheime 4) aber und Söhne von Oheimen Cognaten und nicht Agnaten 5).
- 20. In Bezug auf die falsche Münze befehlen wir, daß dem, von welchem es erwiesen ist, daß er eine solche geschlagen hat, die Hand abgehauen werde, und wer darum gewußt hat, soll, wenn er ein Freier ist, sechzig Solidus 6) erlegen, wenn er aber ein Sklave ist, sechzig hiebe erhalten 7).
- 21. Den Mördern oder sonstigen Berbrechern, welche nach ben Gesehen sterben muffen, soll, wenn sie sich in eine Kirche flüchten, keine Nahrung gereicht werden 8).
- 22. Mit den Strafenraubern foll es nach unserer Borschrift so gehalten werden, daß Jeder für das erste Bergeben ein Auge verlieren, bei dem zweiten aber ihm die Rase abgeschnitten

<sup>1)</sup> Bgl. Capitular. l. VI, c. 152. 417.

<sup>2)</sup> Bgl. Capitular. I. VII, c. 334.

<sup>3)</sup> Bgl. Capitular. 1. VII, c. 339. Decreti P. II, caus. 4, q. 4, c. 3.

<sup>4)</sup> Avunculi, ber Mutter Bruber.

<sup>5)</sup> Bgi. Capitular. l. VII, c. 341.

<sup>6)</sup> Der Solidus betrng etwa 34 Rreuger nach jesigem Gelbe.

<sup>7)</sup> Bgl. Capitular. 1. IV, c. 33.

<sup>8)</sup> Bgl. Capitular. 1. V, c. 193.

werden foll; beffert er fich nicht, so foll er bei dem dritten Bergeben fterben 1).

- 23. Berrichtet Jemand am Tage des Herrn knechtische Arbeiten, so soll er, wenn er ein Freier ist und Ochsen angespannt hat, den rechten Ochsen verlieren, und hat er Anderes, was verboten ist, gethan, so soll er, wie wegen sonstigen Pflichtvergeffensheiten an die Richter eine Geldstrase entrichtet wird, eine solche an die Priester entrichten und überdieß eine Buse empfangen. Dasselbe gilt von den vorzüglichsten Festtagen 2).
- 24. Hat Jemand ohne sein Wissen etwas von einem Diebe gekauft, so soll er in einer ihm gesetzen Frist den Dieb aufsuchen; kann er ihn nicht sinden, so soll er durch einen Eid seine Unschuld bewähren, die Sache zurückerstatten und nicht aufhören, den Dieb zu suchen. Hat er den Dieb verhehlt und wird später entdeckt, daß er falsch geschworen hat, so soll er selbst gleich einem Diebe verurtheilt werden 3).
- 25. Wenn Jemand durch Fügung des Zufalles ein frembes Thier getödtet hat und es nicht in Abrede stellt, so soll er nicht fäumen, ein ähnliches dafür zu geben und den Körper des todten Thieres behalten 4).
- 26. Hat Jemand ein fremdes haus angezündet, so soll er zuerst alle Gebäude wieder herstellen und was darin verbrannt ist, ersesen, und sodann foll ihm eine Geldstrafe von sechzig Solidus und öffentliche Buße aufgelegt werden; auch soll er allen Menschen, die der Feuersbrunst entgangen sind, Entschädigung geben und zwar Jedem nach seinem Rechte 5), und soll, was sie verloren haben, ersesen 6).
  - 27. Wenn Jemand einen auch bem Nachbar bienenden ober

<sup>1)</sup> Bgl. Capitular. l. V, c. 206.

<sup>2)</sup> Bgl. Capitular. 1. V, c. 340.

<sup>3)</sup> Bgl. Capitular. 1. V, c. 344.

<sup>4)</sup> Bgs. Capitular. l. V, c. 346.

<sup>5)</sup> Dit Berudfichtigung feines Standes, ob er ein Ebler, ein Freier u. f. w. ift.

<sup>6)</sup> Bgl. Capitular. l. V, c. 351.

gur Beide führenden Beg abgesperrt hat, so foll er nach seinem Gefete Entschädigung leiften und ben Beg felbst wieder öffnen 1).

28. Wenn Jemand Gegenstände geliehen oder zum Berkaufe übergeben worden find und diese in seinem Sause mit seinem Besithume 2) . . . . .

7.

## Capitular des Königs Pippin, erlassen auf der Reichsversammlung zu Vermeria im Jahre 753 3).

Inhalt: §. 1. Bon ber Che im britten und vierten Grabe. §. 2. Bon bem, ber im fleischlichen Umgange mit ber Tochter seines Beibes gesebt hat. §. 3. Daß es nicht erlaubt sei, das von einem Briefter verlassene Beib zu heirathen. §. 4. Bon den freiwillig oder unfreiwillig oder ohne Einwilligung ihrer Männer verschleierten Frauen. §. 5. Bon dem, welchem sein Beib nach dem Leben gestellt hat. §. 6. Bon dem Freigeborenen, welcher eine Magd statt einer Freigeborenen genommen, und von der Freigeborenen, welche einen Knecht statt eines Freigeborenen geheirathet hat. §. 7. Bon dem Knechte, welcher seine Magd als Beischläferin gehabt hat und dann, nachdem er diese entlassen, die Magd seines herrn heirathen will. §. 8. Der von seinem herrn mit der Freiheit beschenkte Knecht kann, wenn er später mit der Magd besselben Chebruch treibt, gezwungen werden, diese zum Beibe zu nehmen. §. 9. Bon dem Beibe, welches seinem Manne nicht nach einem andern

<sup>1)</sup> Bgl. Capitular. l. V, c. 354.

<sup>2)</sup> Die Sandschrift, welcher diese Capitular entnommen ift, bricht bier ab; ans einer abnlichen Bestimmung (Capitular. l. V, c. 356) geht aber bervor, daß von fremdem Eigenthume, welches in dem Saufe des Inhabers verbrennt, die Rede ift und daß dieser nicht verbunden sein soll, es zu erseten, wenn er keinen Rugen daraus gezogen hat.

<sup>3)</sup> Dieses Capitular sindet sich in mehreren alten Handschriften, jedoch ohne Angabe des Ortes, wo es erlassen wurde, als solchen nennt aber Regino (de ecclesiast. discipl. l. II, c. 118) Bermerta (Berberte bei Solssons), wo im Jahre 753 eine Reichsversammlung gehalten wurde. Die Uebersepung folgt dem von G. Hertz (Monument. Germ. hist. Leg. Tom. I, p. 22 sq.) nach einer Sandschrift des zehnten Jahrhunderts hergestellten Texte. Die in Rlammern eingeschlossenen Stellen sinden sich nicht in allen handschriften.

Baue folgen will. G. 10. Bon bem Sohne, welcher mit feiner Stiefmutter Chebruch getrieben bat. G. 11. Bon bem, welcher mit feiner Stieftochter ober mit ber Schwefter feiner Frau Chebruch getrieben bat 6. 12. Bon bem, welcher zwei Schwestern befchlafen bat. 6. 13. 2Ber aus freiem Billen eine Dagt jum Beibe genommen bat, foll fie behalten. S. 14. Bon den umberfcweifenden Bifchofen follen feine Briefter geweiht werden. S. 15. Gin abgefester Briefter tann in bringenber Roth taufen. S. 16. Die Beiftlichen follen teine Baffen tragen. 6. 17. Bon ber Frau, welche ihren Rann bes Unvermögens beguchtigt. 6. 18. Bon bem, ber fich mit ber Schwestertochter feiner Frau abgiebt. 6. 19. Bon bem Rnechte und ber Dagb, welche burd Bertauf getrennt werden. S. 20. Der burch Sandichreiben Freigelaffene muß die Dagb, mit welcher er fich abgegeben bat, wenn fie von ihrem herrn bie Freibeit erhalt, beirathen. 5. 21. Ber fein Beib ben Schleier nehmen läßt, darf tein anderes nehmen. - Bufas. S. 1. Bon bem, ber mit bem Beibe feines Brudere Ungucht getrieben bat. f. 2. Bon dem, ber Die Braut feines Sohnes beschlafen bat. 6. 3. Bon bem, ber feinen Schwiegersohn ober feine Schwiegertochter vor ben Bifchof gur Firmung geführt hat. S. 4. Bon bem, ber mit ber Rutter ohne Borwiffen ber Tochter, und mit ber Tochter ohne Borwiffen ber Mutter Ungucht getrieben bat. S. 5. Bon bem, welcher mit zwei Schweftern Ungucht getrieben hat. S. 6. Benn Jemand einer Rehde wegen flieht. S. 7. Bon der Blutschande. S. 8. Bon dem Batermorde. S. 9. Defigleichen von ber Blutichande.

- 1. In der dritten Generation werden sie getrennt und haben nach vollbrachter Buße die Erlaubniß, sich, wenn sie so wollen, mit andern zu verbinden. Sind sie aber in der vierten Generation verbunden, so trennen wir sie nicht, sondern legen ihnen eine Buße auf. Ist es jedoch noch nicht geschehen, so geben wir keine Erlaubniß, sich in der vierten Generation zu verbinden.).
- 2. Wenn Jemand sich mit seiner Stieftochter abgiebt, so barf er weber die Mutter, noch die Tochter derselben behalten, auch wird sich weder jener noch dieser je wieder mit andern versbinden können. Sein Weib jedoch kann, wenn sie so will und sich nicht zu bezwingen vermag und wenn sie, nachdem ihr bekannt

<sup>1)</sup> Bgl. Regino, l. II, c. 212. Die Randbemertung einer Sandschrift fest noch bingu; "wenn ihnen nicht vorber eine Buge auferlegt worden ift."

geworben ift, daß ihr Mann mit ihrer Tochter Chebruch getrieben, keinen fleischlichen Umgang mehr mit ihm gehabt hat, einen andern heirathen, wenn sie nicht aus freiem Willen davon absteht ').

- 3. Wenn ein Priester seine Nichte zum Beibe genommen hat, so soll er sie entlassen und seinen Rang verlieren; hat sie darauf ein anderer genommen, so soll auch dieser sie verstoßen. Kann er sich nicht enthalten, so mag er eine andere nehmen, weil nicht gestattet werden kann, daß ein anderer Mann das von einem Priester verlassen Beib besitze.
- 4. Wenn ein Weib auf irgend eine Weise den Schleier genommen hat, so soll sie darin verbleiben, wenn nicht Jemand sie gegen ihren Willen und gegen ihre Einsprache verschleiert hat; es muß ihr jedoch vorgestellt werden, daß sie, wenn sie will, in ihrem Schleier verbleiben kann. Hat ein Priester sie gegen ihren Willen und gegen ihre Einsprache verschleiert, so soll er aus diesem Grunde seinen Rang verlieren. Sollte es vorkommen, daß eine Frau sich beigehen läßt, ohne die Einwilligung ihres Mannes den Schleier zu nehmen, so soll es der Entscheidung ihres Mannes anheim gestellt sein, ob sie in demselben verbleibe oder nicht.
- 5. Wenn etwa ein Beib mit andern Leuten den Tod thres Mannes verabredet und der Mann bei seiner Bertheidigung einen Menschen getödtet hat und dieß zu beweisen vermag, so kann dieser Mann sein Beib entlassen und mag, wenn er will, ein anderes nehmen 2) [die Rachstellerin selbst aber soll der Buße unterliegen und sede Hoffnung auf eine andere Heirath aufgeben].
- 6. Wenn ein freigeborener Mann eine Magd statt einer Freigeborenen zum Beibe bekommen hat und diese Frau später zu dienen gezwungen wird [so soll er, wenn er sie von der Dienstbarkeit loßkaufen kann, es thun], kann sie nicht loßgekauft werben, so darf er, wenn er so will, eine andere nehmen. Eben so kann auch ein freigeborenes Beib, wenn es einen Knecht statt eines Freigeborenen bekommt und dieser später aus irgend einer Ursache zu dienen gezwungen wird, ihn, sobald er sich nicht aus

<sup>1)</sup> Bgl. Regino, l. II, c. 213.

<sup>2)</sup> Bgl. Regino, l. II, c. 118.

Roth und vom Hunger genothigt verlauft und sie selbst ihre Zustimmung gegeben hat und durch den Kauspreis ihres Mannes vom Hunger befreit worden ist, wenn sie will, entlassen und, wenn sie sich nicht bezwingen kann, einen andern heirathen. Eben so kann es auch mit dem Weibe, wenn es sich verkauft und der Mann aus gleichem Grunde seine Einwilligung dazu gegeben hat, auf gleiche Weise gehalten werden, wenn sie sich bereits getrennt haben. Es müssen sich jedoch beide alsdann einer Buse unterziehen, denn ist der Mann durch den Kauspreis seiner Gattin aus einer solchen Roth befreit worden, so sollen sie in einer solchen Ehe bleiben und nicht getrennt werden 1).

- 7. Wenn ein Knecht seine Magd als Beischläferin gehabt hat, so kann er, wenn es ihm so gefällt, diese entlassen und die ihm gleichstehende Magd seines Herrn nehmen, besser aber ist es, wenn er seine Magd behält 2).
- 8. Wenn ein Knecht, nachdem er von seinem Herrn die Freiheit erhalten hat, später mit der Magd desselben einen Chebruch begehen sollte, so muß er sie, wenn sein Herr es will, er mag wollen oder nicht, zum Beibe nehmen. Hat er sie aber bereits entlassen und eine andere geheirathet, so soll er jedenfalls gezwungen werden, die letztere zu entlassen, und die, mit welcher er vorher den Ehebruch begangen hat, nehmen oder, so lange diese lebt, keine andere heirathen 3).
- 9. Wenn Jemand, durch unvermeidliche Nothwendigkeit gezwungen, in ein anderes Herzogthum oder in eine andere Proving gestohen oder seinem Borgesetzen, dem er die Treue nicht brechen konnte, gefolgt ist und seine Ehefrau, obgleich sie gesund ist und kann, aus Liebe zu ihren Eltern oder zu ihrem Besitzthume ihm nicht hat folgen wollen, so muß sie, so lange ihr Mann, dem sie nicht folgen wollte, lebt, stets unverheirathet bleiben, denn ihr Mann, welcher, durch die Nothwendigkeit gezwungen, nach einem andern Orte gestohen ist, kann swenn er keine Hoffnung

<sup>1)</sup> Bgl. Regino, l. II, c. 119.

<sup>2)</sup> Bgl. Regino, l. II, c. 120.

<sup>3)</sup> Bgl. Regino, l. II, c. 121.

hat, je in fein Baterland jurudzutehren, und] wenn er fich nicht zu enthalten vermag, nach einer Bufe ein anderes Beib nehmen 1).

- 10. Wenn der Sohn seine Stiefmutter, das Weib seines Baters, beschlasen hat, so können jener und jene nicht zur Ehe schreiten; jener Mann aber kann, wenn er will, ein anderes Weib nehmen, besser aber ist es, wenn er enthaltsam lebt 2).
- 11. Wenn Jemand seine Stieftochter beschlafen hat, so tann berselbe Ausspruch für ihn gelten und eben so tann er auf ben angewendet werden, ber die Schwester seiner Frau beschläft 3).
- 12. Ber zwei Schwestern beschlafen hat, von denen eine vorher schon Chefrau war, soll keine von ihnen bekommen; auch soll weder jene ehebrecherische Schwester, noch jener Mann, der mit ihr Ehebruch getrieben hat, eine Ehe mit andern einsgehen 4).
- 13. Wer weiß, daß seine Frau eine Magd ist und sie aus freiem Willen genommen hat, soll für immer mit ihr verbunden bleiben.
- 14. Bon den im Lande umherreisenden Bischöfen soll keine Briefterweihe vorgenommen werden, find aber die von ihnen geweihten Priefter gut, so sollen diese nochmals geweiht werden.
- 15. Ein abgesetzter Priester kann, wenn eine bestimmte Rothwendigkeit dazu zwingt und Todesgefahr vorhanden ist, einen Kranken taufen.
  - 16. Die Geiftlichen follen feine Baffen tragen.
- 17. Wenn etwa ein Weib sich beklagen sollte, daß ihr Mann ihr nie die eheliche Pflicht geleistet habe, so mögen sie zu einem Kreuze hinausgehen 5), und ist es wahr, so sollen sie geschieden werden und sie mag thun, was sie will 6).

<sup>1)</sup> Bgl. Regino, l. II, c. 124. Decreti P. II, caus. 34, q. 1, c. 4.

<sup>2)</sup> Bgl. Regino, l. II, c. 214.

<sup>3)</sup> Bgl. Regino, a. a. D.

<sup>4)</sup> Bgl. Regino, l. II, c. 225.

<sup>5)</sup> Um an demfelben zu schwören oder, wie andere meinen, durch Befrasung des Loofes den schuldigen Theil zu ermitteln; vgl. du Cange, Glossar. med. aeri, v. crux.

<sup>6)</sup> Bgl. Regino, l. II, c. 243.

- 18. Wer sich mit der Schwestertochter seiner Frau abgiebt, soll seine Frau verlieren und keine andere nehmen; die Frau, welche er gehabt hat, mag thun, was sie will. Die Kirche nimmt dieß nicht an 1).
- 19. Wenn ein Knecht und eine Magd auf dem Bege des Berkaufes getrennt worden sind, so ist ihnen vorzustellen, daß sie so bleiben sollen, wenn wir sie nicht wieder vereinigen können 2).
- 20. Wenn ein burch Sanbschreiben Freigelassener 3) die Magd, mit welcher er gehaust hatte, nachdem sie von ihrem herrn nach dem Gesetze die Freiheit erhalten hat, entläßt und eine andere nimmt, so soll er die lettere entlassen.
- 21. Wer fein Beib entlaffen hat, um es zu verschleiern, foll kein anderes nehmen 4).

#### Bufat 5).

- 1. Wenn Jemand das Weib seines Bruders beschlafen hat, so sollen der Chebrecher und die Chebrecherin für alle Tage ihres Lebens ohne eheliche Berbindung bleiben; jener aber, dessen Weib die lettere war, kann, wenn er will, eine andere Frau nehmen 6).
- 2. Wenn Jemand die Braut seines Sohnes beschlasen und sein Sohn sie darauf geheirathet hat, so soll später der Bater kein Weib haben, und die Frau des Sohnes keinen Mann; der Sohn, welcher die Schandthat seines Baters nicht wußte, mag eine Andere nehmen 7).
  - 3. Sat Jemand feinen Stieffohn ober feine Stieftochter

<sup>1)</sup> Dag nämlich die geschiedene Frau thun tann, mas fie will.

<sup>2)</sup> Bgl. Regino, I. II, c. 122.

<sup>3)</sup> Cartellarius ober chartularius, per epistolam seu chartam manumissus, ein Leibeigener, ber burch einen Brief feines herrn, worin er ihn frei erklart, freigesaffen worben ift.

<sup>4)</sup> Bgl. Regino, l. II, c. 125.

<sup>5)</sup> Enthaltend einige Berfügnugen, welche Regino ebenfalls der Reichsverfammlung zu Bermeria zuschreibt, fich aber nicht in den handschriften bes Capitulars finden. Steph. Baluge hat fie (Capitular. reg. Franc. Tom. I, p. 165)
zusammengestellt.

<sup>6)</sup> Bgl. Regino, l. II, c. 216. Capitular. Compendiens. (757), §. 11.

<sup>7)</sup> Bgl. Regino, l. II, c. 217. Capitular. Compend. §. 13.

vor den Bischof zur Firmung geführt, so soll er von seinem Beibe geschieden werden und nie wieder ein anderes nehmen; eben so verhalt es sich mit der Frau 1).

- 4. Wenn Jemand mit der Mutter und mit der Tochter Unzucht getrieben hat, ohne daß es die Mutter von der Tochter und die Tochter von der Mutter wußte, so soll jener nie ein Weib nehmen; diese aber mögen, wenn sie wollen, Männer nehmen; haben aber die Frauen selbst davon gewußt, so sollen sie für immer ohne Männer bleiben 2).
- 5. Defgleichen soll ber, welcher mit einer von zwei Schweftern Chebruch getrieben und die andere öffentlich genommen hat, bis an den Tag seines Todes tein Beib haben und jene, welche nichts davon wußte, mag einen Mann nehmen 3).
- 6. Wenn Leute der Blutrache wegen in andere Lander flieben und ihre Weiber entlassen, so sollen weder diese noch jene eine andere Berbindung eingehen 4).
- 7. Wenn Jemand mit seiner nächsten Anverwandten Blutsschande getrieben hat, so soll er sein Bermögen verlieren, wenn er solches besitzt, und will er keine Genugthuung geben, so soll Riemand ihn in sein Haus aufnehmen oder ihm Speise reichen; thut es aber Jemand, so soll er dem Könige sechzig Solidus berlegen; hat er kein Geld, so soll er, wenn er ein Freier ist, in den Kerker geschickt werden, und wenn er ein Knecht ist, eine tüchtige Tracht Prügel erhalten b.
- 8. Wenn ein freier Mann Bater oder Mutter ober Bruber oder Oheim getöbtet hat, so soll er seine eigene Erbschaft
  verlieren; auch soll, wer mit seiner Mutter oder Schwester ober Muhme Unzucht getrieben hat, seiner Erbschaft verlustig sein?).

<sup>1)</sup> Bgs. Capitular. Compend. §. 15. Capitular. l. V, c. 7. Decreti P. II, caus. 35, q. 1, c. 2.

<sup>2)</sup> Bgi. Regino, l. II, c. 219. Capitular. Compend. §. 17.

<sup>3)</sup> Bgl. Regino, l. II, c. 220. Capitular. Compend. §. 18.

<sup>4)</sup> Bgl. Regino, l. II, c. 221. Capitular. Compend. §. 21. Capitular. l. V. c. 8.

<sup>5)</sup> Etwa 34 Gulben nach jegigem Gelbe.

<sup>6)</sup> Bgl. Regino, l. II, c. 222. Capitular. Compend. §. 22.

<sup>7)</sup> Bgl. Regino, l. II, c. 223.

9. Die Bischöfe sollen die Blutschänder aufzuspuren sich bemühen. Wollen fie nicht bugen, so sollen fie so lange aus der Kirche verstoßen werden, bis sie sich zur Buße herbeilassen. Wollen sie den Priestern nicht gehorchen, so mussen sie durch die weltliche Zucht in Schranken gehalten werden 1).

8.

### Synobe zu Bernum').

(3m Jahre 755.)

Inhalt: f. 1. Jede Stadt foll ihren Bifchof haben. f. 2. Bon ben ale Metropolitane bestellten Bifchofen. f. 3. Der Bifchof foll in feinem Sprengel bie Dacht haben, Alle gurecht zu weifen. G. 4. Es follen jedes Jahr zwei Synoben einberufen werden. f. 5. Auf welche Beife die Borfteber der Monchoflofter und Nonnentiofter gurechtgewiesen werden follen. G. 6. Reine Mebtiffin foll zwei Rlofter unter fich haben oder, wenn nicht etwa der Konig fie ju fich beruft, die Erlaubniß haben, bas Rlofter gu verlaffen, auch die Ronnen follen es nicht verlaffen und Die gefallenen follen in dem Rlofter felbft Buge thun. Ihre Angelegenbeiten bei dem Ronige ober bei der Synode follen fie durch Andere be-Ferner von der Prufung berjenigen, welche nicht nach ber Regel leben wollen. f. 7. Es foll fich nur ba, wo der Bifchof es anordnet, ein öffentliches Taufbeden befinden. S. 8. Alle Briefter follen unter dem Bifchofe fteben und ohne beffen Befehl weder taufen noch Deffe lefen. 6. 9. Alle, welche mit einem im Rirchenbanne Befindlichen Bemeinschaft haben, follen ebenfalls in den Rirchenbann tommen. Belder Behandlung die im Rirchenbanne Befindlichen unterliegen, und von benen, welche gegen den auf fie gelegten Rirchenbann Befdwerbe fuhren ober ibn nicht beachten. §. 10. Die Monche follen nicht nach Rom und nach andern Orten gieben und wenn einer wegen der Rachläßigfeit bes Abtes in ein anderes Rlofter überfiedeln will, fo foll ihm dieß mit ber

1

<sup>1)</sup> Bgl. Regino, I. c. Capitular. I. V, c. 165.

<sup>2)</sup> Die Beschlusse der Spnode zu Bernum (Bernon an der Seine, Despartement der Eure, Bezirk Evreux) sinden fich in den Ansgaben der franklichen Gesetzglammlungen und der Concilien. Die beste Ausgabe nach alten Handschriften, von denen eine noch dem achten Jahrhundert angehort, stefert G. H. Berg (in den Monument. German. hist. Leg. Tom. I, p. 24 sq.). Dieser folgt die vorliegende Uebersetzung.

Buftimmung bes Bifchofes erlaubt fein. 9. 11. Die Geiftlichen follen fammtlich entweder unter ber Sand bes Bifchofe ober in einem Rlofter unter ber Ordensregel leben. f. 12. Die Beiftlichen follen nicht pon ibrer Rirche an eine andere übergeben und Niemand foll ben Beiftlichen einer andern Rirche aufnehmen. 6. 13. Die umbergiebenden Bifcofe follen in teinem Sprengel ohne Erlanbnig bes Bifchofe Diefes Sprengele Rirchendienft verrichten oder eine Beibe vornehmen. 6. 14. Beiche Arbeit am Sonntage verrichtet werben barf und welche nicht verrichtet werden darf. f. 15. Alle Sochzeiten follen öffentlich gefeiert merben. S. 16. Die Beiftlichen follen fich nicht mit weltlichen Gefchaften befaffen. 6. 17. Rach dem Tode bes Bifchofs foll die Rirche nicht über drei Donate ohne hirten bleiben. f. 18. Die Beiftlichen follen nicht ohne Befehl bes Bifchofe an öffentliche Berichte geben. 6. 19. Die Freiheiten ber Rirche foffen ungeschmalert erhalten werden. §. 20. Bon der Rechenfcaft, welche die Rlofter ben Ronigen und den Bifchofen abgulegen haben. G. 21. Die Bifchofe follen über die ihnen gutommenden Briefterftellen gu gebieten haben. f. 22. Boll foll weder von ben Bilgern noch an folden Orten, mo er nicht gefetlich ift, erhoben werden. 6. 23. Die Richter follen Die Rechtsbandel der Bittmen und Baifen und der Rirchen auerft anboren. S. 24. Riemand foll durch Geld gu firchlichen Chrenftellen gelangen. S. 25. Die Bifchofe und Richter follen fur Die Recht. fprechung teine Sporteln nehmen. S. 26. Bon ben Bollen. S. 27. Bon ber Dange. G. 28. Bon ber Beachtung ber Freiheiten. ber Rechtiprechung. 6. 30. Bon ben Rirchendienern, welche nach bem Balafte tommen, um Befdwerbe ju führen.

Es beginnt die Synode, gehalten in dem Palaste zu Bernum. Es würden wohl die von den alten Bätern nach der richtigsten Lehre der heiligen katholischen Kirche erlassenen Borschriften für die Zurechtweisung der Sterblichen hingereicht haben, wenn die heiligsten Rechte derselben unverletzt geblieben wären; da aber manche ihnen nicht entsprechende Händel ausgetaucht und unruhige Zeiten dazu gekommen sind, so geschah es, daß aus diesem Grunde durch Rachläßigkeit manche Rechte ihre Geltung verloren haben, und deßhalb hat Pippin, der erlauchte Mann und glorreichste und gottesssüchtige König der Franken, sast sämmtliche Bischöse Galliens zu einer Kirchenversammlung in dem öffentlichen Palaste zu Bernum zusammen kommen lassen, indem er die Satungen des Kirchenrechtes einigermaßen wieder in Kraft zu sesen wünscht und da jest die Möglichkeit einer vollständigen

Berflellung nicht vorhanden ift, wenigftens was nach feiner Ueberzeugung ber Rirche großen Rachtheil bringt, jum Theil abgeändert wissen will. Auch hat er, wenn ihm von Gott heitere Beiten und ruhige Buftande befchieden werden follten, Die Abficht, mit bem ausgiebigeren Beiftande der gottlichen Gnade Alles vollständig nach ben Satungen ber Beiligen beffer und volltommener in ber früheren Reinheit zu erhalten, und es follen, wenn bieß geschehen sein wird, die gegenwärtigen im Drange ber Roth aus ben heiligen Rirchengefegen mit größerer Rachficht gemachten Auszuge wieder beseitigt werden und die oben ermahnten firchlichen Rechte fodann vollständig und ungefchmalert in ihrer vollen Rraft fortbestehen; unterdeffen aber wollen wir, weil wir dieß beffer durchzuführen vermogen, daß die gegenwärtigen Sagungen unangetaftet und unverlett bleiben, und fie find, wie fie über Die einzelnen Gegenstände, welche unferer Berichtung unterlagen, gemeinschaftlich erlaffen murben, unten in besondern Rapiteln gufammengestellt. Gegeben am Tage vor ben Idus bes Juli im vierten Jahre ber Regierung unfere herrn, bes glorreichsten Ronias Bippin 1).

- Rap. 1. Es follen Bifcofe in ben einzelnen Stabten fein.
- 2. Den Bischöfen, welche wir als Metropolitane bestellt haben, sollen die übrigen Bischöfe nach der Borschrift der Kirchensgeses einstweilen in Allem gehorchen, bis wir darüber durch eine Kirchenverfassung ausführlicher verfügen.
- 3. Jeder Bischof soll in seinem Sprengel Macht haben, die Geistlichkeit und zwar sowohl die Klosterleute als auch die Weltgeistlichen nach der geistlichen Vorschrift des Kirchenrechtes zurrechtzuweisen und zu mahnen, damit sie so leben, daß sie Gott gefallen können 2).
- 4. Es foll zweimal bes Jahres eine Berfammlung gehalten werden, die erfte Berfammlung im erften Monate 3), nämlich an

<sup>1)</sup> Alfo am 14 Juli 755, nach ber alteften Sandschrift; nach andern Sand- fchriften am funften Tage vor ben 3bus bes Juli, alfo am 11 Juli.

<sup>2)</sup> Bgl. über Rap. 1-3 Concil. Suesson. (744), §. 2.

<sup>3)</sup> Mensis primus; fo hieß der Marg, well damals das Jahr mit diefem Monate begann, obicon vermuthlich neben biefem bei firchlichen und ftaatlichen

den Kalenden des März 1), da wo der König, unser herr, es besehlen wird, und in seiner Gegenwart, die zweite Bersammlung aber an den Kalenden des Octobers entweder zu Soissons oder an einem andern Orte, über welchen die Bischöse selbst an den Kalenden des März mit einander übereinkommen, und zwar sollen daselbst sich jene Bischöse einfinden, welche wir jest als Metropolitane bestellt haben, so wie auch die übrigen Bischöse und Aebte und Priester, welche die Metropolitane zu sich kommen lassen, um an dieser zweiten Bersammlung Theil zu nehmen.

- 5. Die Klosterleute, sowohl Männer als auch Frauen, sollen nach der Borschrift regelmäßig leben; verschmähen sie dieß zu thun, so soll der Bischof, zu dessen Sprengel sie gezählt werden, es abändern; vermag er es nicht, so soll der Metropolitan, welchen wir bestellt haben, für die Abänderung sorgen; kann auch dieser es nicht abändern, so sollen die Borsteher sosort vor der öffentslichen Synode erscheinen und die kirchenrechtliche Entscheidung entzgegennehmen. Berschmäht der Bischof die öffentliche Synode, so soll er entweder seine Würde verlieren oder durch alle Bischöse von der Gemeinde ausgeschlossen und nach dem Worte und Willen des Königs, unsers Herrn, oder nach der Uebereinkunst der Diener Gottes ein solcher an seine Stelle gesett werden, welcher die hetzlige Heerde nach der Borschrift leitet.
- 6. Wir haben verfügt, daß teine Aebtissin sich anmaße, zwei Klöster unter sich zu haben, oder sich erlaube, das Kloster zu verlassen, wenn nicht seindliche Gewalt sie dazu zwingt. Der König, unser herr, sagt jedoch, es sei sein Wille, daß in dem Falle, wenn der König, unser herr, selbst irgend eine von den Aebtissinnen einmal im Jahre und mit Justimmung des Bischoses, in dessen Sprengel sie sich befindet, zu sich bescheide, diese auf seinen Befehl, wenn es nothwendig ist, zu ihm kommen, jedoch jedenfalls nirgends weder in Dörfern noch an andern Orten länger verweilen soll, als es nöthig ist, um möglichst

ď

j.

Berhandlungen üblichen Jahresanfange jugleich auch der im vollethumlichen Gebranche nie gang erloschene auf den 1 Januar fallende fortbestand; vgl. L. Ideler, Sandbuch der Chronologie, Bd. II, S. 327.

<sup>1)</sup> Diefe erfte Berfammlung trifft alfo mit bem Margfelbe gufammen.

<sup>6.</sup> Bonifacius. 11.

fchnell hingureifen und gurudgutehren. Auch foll fie fich nicht aus dem Rlofter entfernen, ebe fie ihren Boten an den Ronig, unfern herrn, geschickt hat, und wenn ber Ronig ihr befiehlt, ju kommen, fo mag fie kommen, andernfalls aber foll fie im Rlofter bleiben, und dieß foll fo lange gelten, bis wir diefe Sache nach ben Rirchengesegen genauer regeln. Eben so sollen bie Ronnen fich nicht aus bem Klofter entfernen; ift eine burch einen Fehltritt gefallen, fo foll fie innerhalb bes Rlofters nach ber Anleitung bes Bischofs Buge thun. Ift es nothig, über eine Rlofterangelegenheit an den Ronig, unfern herrn, oder an die Synobe eine Mittheilung ju machen, fo foll bieg burch bie Bropfte ber Rlofter ober ihre Abgeordnete geschehen; auch sollen fie bie Gefchenke, welche fie an ben Palaft geben wollen, burch ihre Abgeordnete übersenden. Sollte es eima Rlöfter geben, welche ihre Borfchrift aus Armuth nicht erfüllen tonnen, fo foll fich der Bischof von der Wirklichkeit biefes Bustandes überzeugen und bem Ronig, unferm Beren, bavon Runde geben, bamit er in feiner Barmbergigkeit Abhülfe treffe. Finden fich gegenwärtig in biefen Rlöftern folche verschleierte Frauen bei ber Genoffenschaft, welche nicht nach ber Regel leben wollen und auch nicht murbig find bei den andern zu wohnen, so foll der Bischof oder die Aebtiffin für einen schicklichen Ort sorgen, wo fie abgesondert unter Aufficht in einem Brufungezimmer 1) wohnen und mit ihren Sanben, was ihnen die Aebtissin befiehlt, arbeiten muffen, bis fie gezeigt haben, daß fie murdig find, in die Genoffenschaft aufgenommen zu werben.

7. Es soll in jedem Sprengel nirgends ein öffentliches Tausbecken sein, als an dem Orte, welchen der Bischof, dem der Sprengel angehört, dazu bestimmt hat, und nur dann, wenn Krankheit oder Roth es verlangt, sollen jene Priester, welche der Bischof in seinem Sprengel angestellt hat, die Erlaubniß haben, an jedem beliebigen Orte zu taufen, damit Riemand ohne Tause sterbe.

<sup>1)</sup> Pulsatorium (Antlopfzimmer), ein Zimmer, wo die zu dem Rlofterleben Luft Tragenden (die Antlopfenden) einige Zeit fich aufhalten und verschiedene Brufungen bestehen mußten, ebe fie aufgenommen wurden.

- 8. Bon den Prieftern. Alle Priefter, welche sich in einem Sprengel besinden, sollen von ihrer Weihe an unter der Gewalt des Bischofs stehen und kein Priester soll sich anmaßen, in einem Sprengel ohne Besehl des Bischofs, in dessen Sprengel er sich besindet, zu tausen oder Messe zu lesen. Auch sollen alle Priester sich bei der Kirchenversammlung des Bischofs einsinden, und sollten sie verschmähen, das oben Borgeschriebene zu thun, so sollen sowohl sie als auch ihre Bertheidiger nach der Borschrift des Kirchenrechts verurtheilt werden.
- Bon der Art und Beise des Rirchenbannes sowohl bei Beiftlichen ale auch bei Laien. Ift ein Priefter von feinem Bischofe abgefest worden und maßt fich, aus Migachtung, an, spater eine Amtehandlung ju verrichten oder ein Borrecht ausjuuben, und wird bann von dem Bifchofe bestraft und in ben Rirchenbann gethan, fo foll Jeber, ber wiffentlich mit ihm in Bemeinschaft bleibt, fich merten, daß er felbst in den Rirchenbann gethan ift. Sat beggleichen ein Briefter oder ein Laie, Mann ober Beib, Blutschande getrieben und will, nachdem er von feinem Bischofe bestraft worden ift, nicht Genugthuung leiften und wird beghalb von dem Bischofe in den Rirchenbann gethan, so foll Jeder, der mit ihm in Gemeinschaft bleibt, ebenfalls in ben Kirchenbann gethan werden. Und damit ihr nicht im 3weifel feid, worin Diefer Kirchenbann befteht, fo wißt, daß der darin Befindliche Die Rirche nicht betreten, mit feinem Chriften Speife ober Trank ju fich nehmen, von keinem Geschenke empfangen, feinem ben Ruß geben ober fich mit ihm im Gebete vereinigen und feinen grußen darf, ehe durch feinen Bischof die Berfohnung flattgefunden hat. Will Jemand Beschwerde führen, daß er mit Unrecht in ben Rirchenbann gethan worden ift, fo foll er die Erlaubniß haben, ju bem Metropolitanbifchofe ju fommen, damit baselbft nach ber Borfchrift bes Rirchenrechtes entschieden werbe, unterdeffen foll er jedoch im Banne bleiben. Berachtet aber Jemand alles dieß und ift ber Bifchof nicht im Stande, bem Uebel abzuhelfen, fo foll er burch ben Spruch bes Ronigs gur Landesverweifung verurtheilt werden 1).

<sup>1)</sup> Bgf. Capitular. l. V, c. 62.

- 10. Den Mönchen, welche in Bahrheit nach ihrer Regel leben, soll nicht gestattet sein, nach Rom ober anderswohin zu wandern, sie müßten es denn aus Gehorsam gegen ihren Abt thun. Und wenn, was ferne sei, der Fall eintreten sollte, daß der Abt nachsichtig oder nachläßig ist oder das Kloster selbst in die hände der Laien fällt und der Bischof dieß nicht zu andern vermag, daselbst sich aber einige Mönche besinden, welche wegen Gott und um ihre Seelen zu retten aus diesem Kloster in ein anderes übersiedeln wollen, so sollen sie Erlaubniß haben, mit der Zustimmung ihres Bischofs dieses zu thun, damit sie ihre Seelen zu retten vermögen.
- 11. In Bezug auf jene Leute, welche behaupten, daß sie sich wegen Gott haben tonsuriren lassen, aber jest noch ihr Bessisthum und ihr Gelb sesthalten und weder unter der Hand des Bischoss stehen, noch in einem Kloster regelmäßig leben, wurde verfügt, daß sie sich in einem Kloster unter die Ordensregel oder unter der Hand des Bischoss unter die Zucht des Kirchenrechts stellen sollen; handeln sie dagegen und wollen sie sich nach der Zurechtweisung durch ihren Bischos nicht bessern, so sollen sie in den Kirchenbann gethan werden. Auch in Bezug auf die verschleierten Mägde Gottes soll dasselbe Berfahren eingehalten werden.
- 12. In der Chalcedonenfischen Satung im zwanzigsten Kapitel 1), welches von dem Berbote, die Geistlichen einer andern Kirche auszunehmen, und von denen, welche sie ohne Empsehlungsbriese aufnehmen, handelt, ist sestgeset, daß es den in einer Kirche dienenden Geistlichen nach einer früheren Berfügung nicht erlaubt sei, in der Kirche einer andern Stadt oder unter der Gewalt der Laien zu dienen, sondern daß sie da bleiben sollen, wo sie zuerst zu dienen würdig befunden wurden, mit Ausnahme derjenigen, welche durch den Berlust ihres Baterlandes nothgedrungen an eine andere Kirche kamen. Für den Fall aber, daß von jest an ein Bischof oder ein Laie einen Geistlichen einer andern Kirche ausnimmt, wurde beschlossen, daß, wenn keine

<sup>1)</sup> Concil. Chalcedon. (451), c. 20. (Collect. Concil. Tom. II, p. 609); vg(. Decreti P. I, dist. 71, c. 4.

vernünftige Entschuldigung beigebracht werden kann, nicht nur ber, welcher aufgenommen worden ist, sondern auch der, welcher ihn aufgenommen hat, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden soll, und zwar so lange, bis der lettere den Geistlichen, welcher versett worden ist, bewogen hat, zu seiner Kirche zuruckzusehren 1).

- 13. In Bezug auf die umherziehenden Bischöfe, welche keine Sprengel haben und über deren Weihe wir nicht näher unterrichtet sind, wird nach den Borschriften der heiligen Bäter festgeset, daß sie in dem Sprengel eines Andern ohne Besehl des Bischoss, welchem der Sprengel angehört, weder kirchlichen Dienst verrichten noch irgend eine Weihe vornehmen sollen?). Maßt sich einer jedoch an, dieß zu thun, so soll er seines Dienstes enthoben werden, dis er sofort vor der Synode erscheint und dasselbst eine Entscheidung nach der Borschrift des Kirchenrechtes erhält, wenn er nicht einzig und allein der Reise wegen gekommen ist. Und wenn irgend ein Geistlicher oder Laie einen solchen Bischos oder Priester ohne Erlaubniß des Bischoss, dessen Sprengel er angehört, in Schuß nimmt, so soll er im Kirchenbanne sein, dis er Genugthuung geleistet hat.
- 14. Bon dem Tage des herrn. Weil den Bolkern die Meinung beigebracht worden ift, daß man am Sonntage fich weder mit Pferden oder mit Ochsen oder mit Fuhrwerken auf die Reise begeben, noch irgend eine zur Bereitung der Nahrung oder zum Schmucke des hauses nöthige Berrichtung vornehmen dürfe, so bestimmen wir, da dieses Berfahren mehr dem jüdischen Aberglauben, als der christlichen Lehre entspricht, daß am Tage des herrn zu thun erlaubt sein soll, was vorher erlaubt war; wir sind aber der Ansicht, daß man die Feldarbeit, das Pflügen, das Schneiden der Weingärten, das Dreschen, das Urbarmachen und das Einzäunen unterlassen soll, um leichter die Kirche

<sup>1)</sup> Die folgenden Befdluffe finden fich zwar nicht in allen handschriften, bilben jedoch, wie es scheint, einen integrirenden Theil bes Capitulars.

<sup>2)</sup> Die Formel der Bittschrift, welche gur Erlangung dieser Erlaubniß eingereicht werden mußte, findet man in einer alten Formelsammlung bei Steph. Baluze, Capitular. Reg. Franc. Tom. II, p. 557.

besuchen und bem Gebete obliegen zu können. Bird Jemand bei Berrichtung von Arbeiten, welche zu ben oben verbotenen gehören, betroffen, so soll seine Zurechtweisung nicht in einer Bestrafung durch die Laien, sondern in einer Züchtigung durch ben Priester bestehen 1).

- 15. Alle Leute, sowohl edle als auch nicht edle, sollen ihre Hochzeit öffentlich feiern.
- 16. Nach dem dritten Kapitel der Chalcedonensischen Satung?) sollen die Geistlichen keine Geschäftsführer sein, das heißt, sich feinen weltlichen Sändeln unterziehen, es müßte denn in Angelegenheiten der Kirchen oder Waisen oder Wittwen und auf Besfehl ihres Bischofs (oder Abtes) geschehen.
- 17. Rach dem fünfundzwanzigsten Kapitel der Chalcedonisschen Sapung 3) darf nach dem Tode des Bischofs das Bisthum nicht über drei Monate ohne Hirten bleiben, wenn nicht ein so großes Hinderniß eintritt, daß dieß auf teine Weise geschehen kann, und tritt auch ein solches ein, so soll doch wenigstens bei der nächsten Synode ein Bischof geweiht werden.
- 18. Kein Geistlicher foll ohne Befehl seines Bischoses ober Abtes an die öffentlichen Gerichte der Laien gehen, und zwar nach dem achten Kapitel der Carthaginensischen Satung, wo geschrieben steht : "Wer das kirchliche Gericht umgehen und sich an öffentlichen Gerichten vertheidigen will, soll, auch wenn die Entscheidung zu seinen Gunsten ausfällt, seine Stelle verlieren, und zwar gilt dieß bei peinlichen Sachen, bei bürgerlichen aber soll er verlieren, was er gewonnen hat, wenn er seine Stelle behalten will. Wer nämlich durch die Machtvollkommenheit der Kirche die Erlaubniß hat, sich allenthalben seine Richter zu wählen, ist nach seinem eigenen Urtheile der brüderlichen Gemeinschaft unwürdig, wenn er von der gesammten Kirche übel denkt und bei dem weltlichen Gerichte Hülfe sucht, da der Apostel 5) vor

<sup>1)</sup> Bgl. Capitular. l. VII, c. 276.

<sup>2)</sup> Collect. Concil. Tom. II, p. 601.

<sup>3)</sup> Collect. Concil. Tom. II, p. 611.

<sup>4)</sup> Concil. Carthag. III (397), c. 9. (Collect. Concil. Tom. I, p. 962.)

<sup>5)</sup> Paulus im erften Briefe an die Rorinther, 6, 1 - 6.

schreibt, die Streithandel ber einzelnen Christen an die Kirche zu bringen und daselbst zu schlichten." Auch soll es hauptsächlich deshalb unterbleiben, um durch solche Streitsachen dem Könige, unserm Hern kerrn, keine Beschwerde zu verursachen 1).

- 19. Was die Freiheiten betrifft, so sollen alle Freiheiten in sammtlichen Kirchen erhalten werden 2).
- 20. Da ihr uns auf einer andern Synode 3) gewährt habt, daß jene Klöster, worin Mönche oder Ronnen nach der Regel leben, die Abgabe von jenen Gegenständen, die zu ihrem Lebenstunterhalte nöthig sind, erlassen sein soll, so hat der Abt oder die Aebtissin, wenn die Abgabe eine königliche war, dem Könige, und wenn sie eine bischöfliche war, dem Bischose Rechenschaft abzulegen; auf dieselbe Weise soll es auch mit solchen Dörfern gehalten werden.
- 21. Die Bischöfe sollen über jene Priefterftellen, welche nach ben Geseten zu ihrem Bisthume gehoren, zu verfügen haben, wie ihr schon früher auf einer andern Synode gesagt habt 4).
- 22. Bon den Fremden, welche wegen Gott wandern, soll kein Zoll erhoben werden, und mit den andern Zollen foll es, wie ihr früher gewährt habt'), so gehalten werden, daß man an ihnen da, wo sie nicht gesetlich verliehen sind, vorüber gehen barf.
- 23. Daß die Grafen oder die Richter bei ihren Situngen zuerst die Rechtshändel der Wittwen und Waisen und der Kirchen anhören und nach der Barmherzigkeit des Königs, unsers herrn, schlichten und darauf erst die andern Rechtshändel nach der Gerrechtigkeit vernünftig entscheiden sollen 6).
  - 24. Niemand foll durch Geld zu einem kirchlichen Grade

<sup>1)</sup> Bgs. Capitular. 1. VII, c. 155. Decreti P. II, caus. 11, q. 1, c. 43.

<sup>2)</sup> Bgl. Capitular. l. V, c. 15.

<sup>3)</sup> Bgl. das auf dem Concilium ju Liftina erlaffene Capitular, S. 2.

<sup>4)</sup> In den noch vorhandenen Acten der früheren Synoden findet fich diese Bestimmung nicht; in einigen Sandschriften lautet der Schluß des Sages: wie der Ronig, unser herr, auf einer andern Synode gewährt hat.

<sup>5)</sup> Rach andern Sandschriften: wie der Ronig, unser Berr, fruber gewahrt bat.

<sup>6)</sup> Bgl. Capitular. 1. VII, c. 150.

ober zu einer Burbe gelangen, weil darin die Reperei ber Simonie besteht.

- 25. Es foll tein Bischof ober Abt ober Laie, um Recht zu sprechen, die untersagten Sporteln annehmen, weil ba, wo Geschenke fich einschleichen, die Gerechtigkeit verschwindet ').
- [26. In Bezug auf die Zölle aber verordnen wir, wie folgt. Es foll Riemand von den Lebensmitteln und von den Fuhrwerken, die nicht zu einem Geschäfte gebraucht werden, Zoll nehmen, und eben so wenig von den Saumthieren, wohin sie auch gehen. Deßgleichen besehlen wir, daß ihr die Pilger, welche um Gottes willen nach Rom oder an einen andern Ort gehen, weder bei irgend einer Gelegenheit an Brüden und Schleußen und auf Fähren anhaltet, noch irgend einen Pilger seines Reisesacks wegen herumhudelt, noch irgend einen Zoll von ihm ersehet. Sollte aber Jemand dieß thun, so gewähren wir Jedem, der es beweisen kann, wer es auch sein mag, von den zu erlegens den sechzig Solidus dreißig und die andern sollen dem Säckel bes Königs zukommen.
- 27. Deßgleichen setzen wir in Bezug auf die Münze fest, daß nicht mehr als zweiundzwanzig Solidus auf das vollwichtige Pfund gehen sollen; von diesen zweiundzwanzig Solidus soll der Münzmeister einen Solidus erhalten, die übrigen soll er zurückgeben.
  - 28. Die Freiheiten follen erhalten werben 2).
- 29. Was die Rechtsprechung betrifft, so sollen alle Richter, öffentliche und kirchliche, Recht sprechen, und kommt Jemand wegen seiner Rechtssache nach dem Palaste, ohne sie vorher bei dem betreffenden Grafen an dem Gerichtsorte 3) vor den Rathmännern 4) vorgebracht zu haben oder will er nicht annehmen,

<sup>1)</sup> Die noch folgenden Bestimmungen finden fich nicht in allen Sandschriften und find auch fast wörtlich in dem weiter unten folgenden Capitulare aus einem unbestimmten Jahre (§6. 6 — 10.) wiederholt.

<sup>2)</sup> Bgl. Capitular. l. V, c. 15.

<sup>3)</sup> Mallus, mahal, mal, Rafftatt, concio; vgl. J. Grimm, Dentsche Rechtsalteribumer, S. 746.

<sup>4)</sup> Rachinburgii oder Raginburgii, Urtheilsprechende, Richter; vgl. Graff, Althochdenticher Sprachichat, Bb. II, S. 384. Grimm, a. a. D. S. 293. 774.

was ihm von Rechtswegen gesprochen worden ift, so foll er, wenn er wegen der Rechtssache selbst nach dem Palaste kommt, Schläge erhalten, und ist er eine höhere Person, so soll dieß von dem Gutdünken des Königs abhängen. Geht aber seine Einsprache dahin, daß ihm nicht nach dem Gesetze Recht gesprochen worden sei, so soll ihm erlaubt sein, wegen seiner Rechtssache nach dem Palaste zu kommen. Kann er jene überführen, daß sie ihm nicht nach dem Gesetze Recht gesprochen haben, so sollen jene ihm nach dem Gesetze Genugthuung geben, können aber der Graf und die Rathmänner ihn überführen, daß sie ihm nach dem Gesetze Recht gesprochen haben, er es aber nicht habe annehmen wollen, so soll er diesen Genugthuung geben 1).

30. Eben fo follen die Geiftlichen, welche wegen ihrer Rechtsfache nach bem Balafte tommen, um gegen ihren Borgesetten Beschwerbe zu führen, wenn sie nicht ihrer Rechtssache wegen von ihrem Borgesetten geschickt worben find, Schläge erhalten.]

9.

### Capitular des Königs Pippin, erlassen zu Compendium im Jahre 757 2).

Inhalt: § 1. 1—3. Cheleute, welche im vierten Grade mit einauber verwandt find, follen nicht geschieden werden, wohl aber die im britten Grade verwandten und solche, von denen die eine Salfte im dritten und die andere im vierten mit der andern verwandt ift. §. 4. Benn von den Cheleuten, welche im dritten Grade oder im dritten und vierten Grade mit einander verwandt find, die eine Salfte ftirbt, fo darf die andere nicht wieder heirathen. §. 5. Benn eine Frau ohne die Eins

<sup>1)</sup> Ueber Rap. 29 und 30, welche zusammen gehoren, vgl. Capitular. l. V, c. 16. 17.

<sup>2)</sup> Dieses auf einem Reichstage zu Compendinm (Compiegne an ber Dife) erlassene Capitular findet fich in ben schon ofter erwähnten Sammlungen ber Concilien und der franklischen Gesetze, ist aber am besten von Pert in den Monument. Germ. hist. Leg. Tom. I, p. 27 sag. herausgegeben. Das Jahr seiner Besantmachung hat der erste herausgeber Sirmond in seiner Sammlung der gallischen Concilien nach Einhard, welcher (Annal. 757) sagt, daß im J. 757 eine Reichsversammlung zu Compendium stattsand, bestimmt.

willigung ihres Mannes ben Schleier nimmt, fo tann ber Dann, wenn er will, fie gurudforbern. 6. 6. Birb eine freie Stieftochter von ihrem Stiefvater gegen ihren und ber Ihrigen Billen einem Manne gegeben, fo tann fie biefen verlaffen und einen andern heirathen. 66. 7. 8. Bon ben Chegatten, beren eine Galfte bem Anechtftande angebort. §. 9. Bon bem Bafallen, ber bas Beib, welches er auf bem Leben eines Andern geheirathet bat, verläßt und ein anderes bei feinem Berrn beirathet. 6. 10. Benn Jemand findet, daß fein Beib, bas er als Jungfrau geheirathet bat, entehrt worden ift, und bann bei einem zweiten Beibe, welches er nimmt, berfelbe Fall eintritt. f. 11. Bon bem, mit beffen Beib fein Bruder Chebruch getrieben bat. G. 12. Bon bem, ber von einem nicht getauften Priefter getauft ift. f. 13. Wenn ber Bater bie Braut feines Sohnes beschlafen bat und Diefer fie wirklich jum Beibe 6. 14. Gin Beib, bas freiwillig ben Schleier genommen bat, barf ihn nicht wieber ablegen. f. 15. Benn Jemand feinen Steffohn ober feine Stieftochter gur Rirmung geführt bat. f. 16. Benn Jemand feine Frau entlaffen und ihr erlaubt bat, in ein Rlofter gu geben ober ben Schleier zu nehmen. G. 17. Bon bem, ber mit ber Mutter und ber Tochter jugleich Chebruch getrieben bat. f. 18. Bon bem, ber mit einer von zwei Schweftern Chebruch getrieben und die andere jum Beibe genommen hat. §. 19. Benn eine ber beiben Chehalften ausfätig ift, fo tann die andere mit Erlaubnig biefer eine andere Che eingeben. §. 20. Behauptet eine Frau, daß ber Dann ihr die eheliche Bflicht nicht geleiftet habe, und ber Dann behauptet bas Gegentheil, fo foll bas Bort bes letteren gelten. S. 21. Entflieht Jemand wegen einer Rebbe in ein fremdes gand, fo foll er teine andere Frau nehmen. 6. 22. Bon ber Blutichande. G. 23. Bon den gur Rirche gehörenden Leuten. G. 24. Die Priefter und Beiftlichen foll ber Ergbiaton gu ber Synobe auffordern.

Es beginnt die Berfügung, welche in dem öffentlichen Palaste zu Compendium erlassen wurde.

- 1. Finden sich in der vierten Nachkommenschaft Leute, welche mit einander verheirathet sind, so scheiden wir fie nicht.
- 2. Finden fich beren aber in der dritten, fo follen fie ge- schieden werden 1).
- 3. Finden sich solche Cheleute, von denen die eine Halfte in der dritten und die andere in der vierten Nachkommenschaft mit einander verwandt sind, so trennen wir sie ebenfalls 2).

<sup>1)</sup> Bgl. das zu Bermeria erlaffene Capitular, S. 1.

<sup>2)</sup> In einigen Sandschriften find biefe brei erften Rapitel in eines gu-

- 4. [2.] Sind zwei Cheleute entweder von mannlicher oder von weiblicher Seite im dritten, oder die eine Halfte im dritten und die andere im vierten Grade mit einander verwandt und der Mann stirbt, so darf kein Anderer dessen Beib nehmen, und sindet sich eine solche Che, so soll sie geschieden werden. Ein und dasselbe Geset gilt für Männer und Frauen.
- 5. [3.] Rimmt eine Frau ohne die Erlaubniß ihres Mannes ben Schleier, so tann ber Mann, wenn es ihm beliebt, sie wies ber zur Che herbeiholen 1).
- 6. [4.] Wenn Jemand seine franke 2) Stiestochter gegen ihren und der Mutter und der Berwandten Willen einem freisgeborenen Manne oder Sclaven oder Geistlichen giebt und jene ihn nicht haben will und verläßt, so haben ihre Berwandten die Macht, ihr einen andern Gemahl zu geben, und wenn sie bereits einen hat, welchen sie nachher nahm, so soll diese Ehe nicht gestrennt werden 3).
- 7. [5.] Wenn ein franker Mann eine Frau genommen hat und der Meinung ist, daß sie eine Freigeborene sei, später aber findet, daß sie keine Freigeborene ist, so mag er sie, wenn er will, entlassen und eine andere nehmen. Dasselbe gilt auch von der freigeborenen Frau 4).
- 8. Wenn eine freigeborene Frau einen Knecht genommen und damals gewußt hat, daß er ein Knecht war, so soll sie ihn behalten, so lange sie lebt. Ein und dasselbe Geset gilt für Manner und Frauen 5).
- 9. [6.] Ein franker Mann hat von feinem herrn 6) ein Behen 7) erhalten und feinen Bafallen mitgenommen, fpater aber,

sammengezogen. Die zwischen Rlammern ftebenden Rummern bezeichnen bie Eintheilung der andern Ausgaben.

<sup>1)</sup> Bgl. Capitular. l. V, c. 18. Decreti P. II, caus. 33, q. 5, c. 3.

<sup>2)</sup> Franca und weiter unten francus, frei und dem Bolte der Freien (Franken) gehörig, gleichbedentend mit ingennus (freigeboren).

<sup>3)</sup> Bgl. Capitular. l. V, c. 19.

<sup>4)</sup> Bgl. Capitular. 1. V, c. 20.

<sup>5)</sup> Bgl. Decreti P. II, caus. 30, q. 2, c. 5.

<sup>6)</sup> Senior, Seigneur.

<sup>7)</sup> Beneficium, fpater gewöhnlich feudum genannt.

nachdem daselbst sein Gerr gestorben war, daselbst auch seinen Basallen entlassen, darauf hat ein anderer Mann das Lehen erhalten und, um jenen Basallen sester zu besitzen, ihm ein Weib von dem Lehen gegeben, dieser aber hat es, nachdem er es einige Zeit gehabt, entlassen, ist zu den Berwandten seines verstorbenen herrn zurückgekehrt und hat daselbst ein Weib genommen, welches er noch besitzt. Für diesen Fall wurde bestimmt, daß er jenes Weib, welches er später genommen hat, behalten soll 1).

- 10. [7.] Findet Jemand, daß sein Beib, nachdem er es genommen hat, von seinem Bruder entehrt worden ist, und entläßt es, nimmt dann ein anderes und sindet, daß auch dieses entehrt ist, so soll dieses doch sein rechtmäßiges Beib sein, weil er zu der Zeit, als er dieses nahm, selbst nicht mehr jungfräulich war. Hat er jedoch darauf bereits ein drittes Beib genommen, so soll er zu dem zweiten zurückehren und das letzte soll die Erlaubniß haben, sich mit einem andern Manne zu versbinden 2).
- 11. [8.] Hat ein Mann ein rechtmäßiges Weib und sein Bruder hat mit demselben Chebruch getrieben, so kann jener Bruder und jenes Weib, welche den Chebruch begangen haben, nie mehr, so lange sie leben, eine Che schließen; jener aber, dem das Weib angehörte, hat, wenn er will, die Erlaubniß, ein ans beres zu nehmen 3).
- 12. [9.] Ist Jemand von einem nicht getauften Priefter getauft und bei der Taufe selbst die heilige Dreifaltigkeit angerusen worden, so ist er getauft, wie der Papst Sergius 4) fagt; er bedarf jedoch noch der Auflegung der Hände des Bischofs. [Georgius, der römische Bischof, und Johannes, der Kaplan 5), waren dieser Ansicht.]

<sup>1)</sup> Bgs. Regino, De disciplin. ecclesiast. l. II, c. 127.

<sup>2)</sup> Bgl. ebend. l. II, c. 128.

<sup>3)</sup> Bgl. Capitular von Bermeria (753), Jufas, S. 1. Capitular. 1. V, e. 21. Regino, l. c., l. II, c. 216.

<sup>4)</sup> Sergius I. (687-701).

<sup>5)</sup> Beide waren von Bacharias als papfiliche Legaten nach Dentschland geschickt worden, um den Reichsversammlungen und Spnoden beizuwohnen und befanden fich bereits auf der Spuode von Liftina (743); vgl. Seiters, S. 371 f.

- 13. [10.] Wenn der Bater die Braut feines Sohnes besichlafen und später der Sohn sie genommen hat, so soll der Bater desselben später kein Weib haben und die Frau selbst nicht ihren Mann, weil sie nicht gesagt hat, daß der Bater desselben sich mit ihr abgegeben habe, der Sohn aber, welcher, ohne es zu wissen, handelte, soll ein rechtmäßiges Weib nehmen 1).
- 14. [11.] Hat ein Weib auf irgend eine Weise freiwillig den heiligen Schleier genommen, so soll sie in demselben bleiben und ihn nicht ablegen 2). [Georgius, der römische Bischof, und Johannes, der Kaplan, haben beigestimmt.]
- 15. [12.] Wenn Jemand seinen Stiefsohn oder seine Stiefstochter vor den Bischof zur Firmung geführt hat, so soll er von seinem Weibe geschieden werden und soll kein anderes nehmen 3); ebenso soll auch die Frau keinen andern nehmen. [Georgius hat beigestimmt.]
- 16. [13.] Hat ein Mann sein Weib entlassen und ihr die Erlaubniß ertheilt, der Frömmigkeit wegen im Kloster Gott zu dienen, oder ihr das Zugeständniß gemacht, sich, wie wir gesagt haben, um Gottes willen außerhalb des Klosters zu verschleiern, so mag der Mann ein rechtmäßiges Weib nehmen. Auf dieselbe Weise mag auch das Weib versahren 4). [Georgius hat beigestimmt.]
- 17. [14.] Wenn Jemand mit der Mutter und der Tochter in ehebrecherischem Umgange gelebt und die Mutter nicht wußte, daß er sich mit der Tochter eingelassen, und die Tochter nicht wußte, daß er sich mit der Mutter abgegeben, und später dieser Mann eine Frau genommen hat, so soll er sie entlassen und bis zum Tage seines Todes kein Weib haben, das Weib aber, welches er verlassen hat, mag einen Mann nehmen, und jene Mutter und

<sup>1)</sup> Bgl. Regino, l. c., l. II, c. 217, und ben Bufas zu bem Capitular von Bermeria (753), §. 2.

<sup>2)</sup> Bal. Capitular. l. V, c. 180.

<sup>3)</sup> Begen ber baburch entstehenden geiftlichen Berwandischaft; vgl. Capitular von Bermerta (753); Bufat, S. 3. Capitular. l. V, c. 7. Decreti P. II, caus. 30, q. 1, c. 2.

<sup>4)</sup> Bgl. Regino, l. c., l. II, c. 108.

jene Tochter, mit welcher er in ehebrecherischem Umgange gelebt hat, mögen Männer nehmen, voransgesetzt, daß beide nicht wußten, daß jener sich zugleich mit der Mutter und der Tochter abgegeben hat, denn ist das Berbrechen zu ihrer Kenntniß gelangt, so sollen sie ihre Männer entlassen und Buße thun, ihre späteren Männer aber mögen Weiber nehmen ').

- 18. [15.] Defgleichen soll ber, welcher mit einer von zwei Schwestern Chebruch getrieben und die andere öffentlich genommen hat, bis zu dem Tage seines Todes kein Weib haben und jene beiden Schwestern mögen Männer nehmen, wenn sie es nicht gewußt haben; ist es aber zu ihrer Kenntniß gelangt, so sollen sie das oben 2) angegebene Berfahren einhalten 3).
- 19. [16.] Wenn ein aussätziger Mann eine gesunde Frau hat und will ihr die Erlaubniß geben, einen andern zu nehmen, so mag ihn die Frau, wenn sie will, nehmen. Dasselbe gilt auch von dem Manne.
- 20. [17.] Wenn ein Mann eine Frau genommen und fie einige Zeit gehabt hat und die Frau sagt, daß er sich mit ihr nicht abgegeben habe, der Mann aber sagt, daß er es doch gethan habe, so soll das Wort des Mannes gelten, weil er das Haupt des Weibes ist \*). In Bezug auf die Frau, welche sagt, daß ihr Mann ihr die eheliche Pflicht nicht geleistet habe, hat Georgius beigestimmt.
- 21. Wenn Leute wegen einer Fehde in ein anderes Land slieben und ihre Weiber entlassen, so sollen weder jene Manner noch diese Weiber eine andere She eingehen 5). [Georgius hat beigestimmt.]
- 22. Bon der Blutschande. hat ein Mann mit seiner Mutter oder mit seiner Pathe von der Taufe oder der Firmung her oder mit der Mutter und Tochter zugleich oder mit zwei Schwestern

<sup>1)</sup> Bgl. Capitular von Bermeria (753), Zusap, &. 4. Regins, l. c., l. II, c. 219. Decreti P. II, caus. 35, q. 1, c. 9.

<sup>2) 3</sup>m vorhergehenden Rapitel.

<sup>3)</sup> Bgl. Capitular von Bermeria, Bufap, S. 5. Regino, l. c., l. II, c. 220.

<sup>4)</sup> Bgl. Regino, l. c., l. II, c. 244; Decreti P. II, caus. 38, q. 1, c. 3.

<sup>5)</sup> Bgl. Capitular von Bermeria, Bufat, S. 6. Capitular. 1. V, c. 8.

oder mit der Tochter des Bruders oder der Schwester oder mit der Enkelin oder mit der Tochter des Bruders oder der Schwester seiner Frau oder mit der Schwester des Bruders oder der Mutter Blutschande begangen, so soll er dieser Berbrechen wegen sein Bermögen verlieren, wenn er solches hat, und will er keine Genugthuung geben, so soll Niemand ihn ausnehmen oder ihm Speise reichen; thut es aber Jemand, so soll er dem Könige, unserm Herrn, sechzig Solidus erlegen, dis jener Mann selbst seine Sache in Ordnung gebracht hat; besitzt er kein Geld, so soll er, wenn er ein Freier ist, dis zur Genugthuung in den Kerker geschickt werden; ist er ein Knecht oder ein Freigelassener, so soll er eine tüchtige Tracht Prügel erhalten, und läßt sein Herr zu, daß er sich noch fernerhin eines solchen Bergehens schuldig macht, so soll der Herr selbst dem Könige sechzig Solidus er legen 1).

- 23. Begeht einer der Geistlichen dieses Berbrechen, so soll er, wenn er eine angesehene Person ift, seine Burde verlieren; geringere sollen Schläge erhalten und in den Kerker gebracht werden 2).
- 24. In Bezug auf die Priester und Geistlichen verordnen wir, daß der Erzdiakon des Bischofs im Bereine mit dem Grafen sie zur Synode auffordern soll; verschmäht einer, Folge zu leisten, so soll der Graf ihn bestrafen lassen, so daß der Priester oder sein Bertheidiger vierzig Solidus zu erlegen hat und doch zur Synode kommen muß; auch der Bischof soll den Priester oder den Geistlichen nach der Borschrift des Kirchenrechts verurtheilen lassen und dieser vierzig Solidus erlegen. Und wenn Jemand mit Gewalt einen Priester oder Geistlichen oder einen Blutschänder vorenthält, so soll der Graf die gegen Bürgschaft gestellte Person nebst einem Abgeordneten des Bischofs vor den König kommen lassen und der König, unser Herr, mag die Strafe bestimmen, damit die andern zurechtgewiesen werden 3).

<sup>1)</sup> Bgl. Capitular von Bermeria, Bufat, S. 7. Capitular. 1. V, c. 9.

<sup>2)</sup> Bgl. Capitular. l. V, c. 10.

<sup>3)</sup> Bgl. Capitular. l. V, c. 11. 12.

10.

## Synobe zu Attiniacum im Jahre 765 1).

(Fragment.)

Juhalt: Uebereintunft der Bifcofe und Aebte, wie es bei ihrem Absterben mit dem Gottesdienste für ihre Seelen gehalten werden foll. Unterschriften der anwesenden Bifcofe und Aebte.

Namen ber Bifchofe und Aebte, welche nach bem Reichsorte Attiniacum in Sachen der Religion und bes Seelenheils berufen waren und in ber Synobalversammlung außer andern beilfamen und weifen Bestimmungen burch gemeinsamen Befchluß aller auch folgende angenommen haben. Bon Allen, beren Ramen fich in bem hier unten folgenden Berzeichniffe eingeschrieben finden, foll, fobald einer von ihnen aus diefer Belt geschieben sein wird, jeder andere felbst gehn Pfalter fingen und durch seine Priefter hundert besondere Meffen fingen laffen. Jeder Bifchof aber felbft foll für feinen Theil dreißig Meffen fingen, wenn er nicht burch Krankheit oder irgend ein hinderniß abgehalten wird; in diesem Falle foll er einen andern Bifchof ersuchen, fie für ihn zu fingen. Die Aebte aber, welche nicht Bifchofe find, follen bie Bifchofe ersuchen, daß fie ftatt ihrer dreißig Meffen lefen, durch ihre Briefter aber hundert Meffen und durch ihre Monche hundert Pfalter fingen laffen.

Horodegangus, Bischof ber Stadt Met. Eddo, Bischof ber Stadt Straßburg. Lullo, Bischof ber Stadt Mainz. Lupus, Bischof ber Stadt Sens. Baldeberhtus, Bischof der Stadt Basel. Bulframnus, Bischof ber Stadt Meaux. Remedius, ernannter Bischof ber Stadt Rouen. Maurinus, Bischof der Stadt Evreux.

<sup>1)</sup> Leiber haben fich von den Berhandlungen der von Bippin im Jahre 765 nach Attiniacum (Attigny an der Aisne) berufenen großen Synode nur die Unterschriften der Bischofe und Aebte erhalten und zwar in einer einzigen, dem achten Jahrhunderte angehörenden vaticanischen haudschrift, ans welcher sie zuerft von Labbe (Concil. Tom. VI, p. 1702) und bann von Bery (Monument. Germ. hist. Leg. Tom. I, p. 29 sq.) heransgegeben wurden.

Genbaudus, Bifchof ber Stadt Laon. Silbigangus, Bifchof ber Stadt Soiffons. Athalfridus, Bischof der Stadt Nopon. gingozus, Bifchof ber Stadt Burzburg. Williharius, Bifchof aus dem Rlofter des beiligen Mauritius 1). Folcricus, Bischof Der Stadt Tongern. Theodulfus, Bischof aus dem Klofter Laubici 2). hiddo, Bischof der Stadt Autun. hippolitus, Bischof aus bem Rlofter Cogendi 3). Jatob, Bifchof aus bem Rlofter Gamundias 4). Gaucilenus, Bifchof ber Stadt Mans. Johannes. Bischof ber Stadt Conftanz. Willibalbus, Bischof aus bem Rlofter Achiftadt b). Mabalfeus, Bischof ber Stadt Berdun. Sarifeus. Bischof ber Stadt Besancon. Leobeningus, Bischof ber Stadt Baneur. Eusebius, Bischof der Stadt Tours. Tello, Bifchof ber Stadt Gorabibbo 6). Mauriolus, Bischof ber Stadt Angere. Fulradus, Abt aus dem Kloster des heiligen Dionn-Lantfridus, Abt zu St. Germanus 8). Johannes. Abt zu St. Flodoaldus 9). Drubtgangus, Abt von Jumieges. With. lecus. Abt von Kontenelle. Bitmarus, Abt von Centula 10). Leodharius, Abt von Corbie. Manase, Abt von Flaviany. Afinarius. Abt von Novalese 11). Waldo, Abt von St. Johannes 12).

<sup>1)</sup> Saint - Maurice an ber Rhone in ber Schweig, Ranton Ballis.

<sup>2)</sup> Laubacum, Laubiae, Lobbes im hennegau bei Charleroy.

<sup>3)</sup> S. Eugendi, Open de Jour ober St. Claude in hochburgund (jest Departement bes Jura).

<sup>4)</sup> Der Samundium, Althornbach bei 3weibruden.

<sup>5)</sup> Eichftadt in Baiern in Mittelfranten.

<sup>6)</sup> Chur in der Schweiz; vgl. Mabillon, Annal. ord. S. Benedicti, 1. XXIV, c. 2.

<sup>7)</sup> St. Denis am Croult, nicht weit vom rechten Ufer ber Seine.

<sup>. 8)</sup> St. Germain en Lape im Bezirte von Berfailles.

<sup>9)</sup> Oder St. Chlodwald, nicht weit von Paris.

<sup>10)</sup> Saint Ricquier in ber Picardie (jest Departement ber Somme).

<sup>11)</sup> Am Inge des Cenis in Sardinien, Proving Sufa.

<sup>12)</sup> Moutiers S. Jean in Burgund (jest Departement der Cote d'or, Besairt Semur.

S. Bonifacius. II.

Fabigaubus, Abt von Busbrunn 1). Godobertus, Abt von Rebay 2). Athalbertus, Abt von Fabarias 3). Widradus, Abt von Fabarias 3). Widradus, Abt von Albaha 5). Geraus, Abt von Niviella 6). Regingarius, Abt von Uticum 7).

11.

# Capitular des Königs Pippin aus einem unbestimmten Jahre 1).

Inhalt: g. 1. Bon ber Blutschande. g. 2. Bon ben jur Rirche gehörenden Leuten. g. 3. Daß ber Erzbiakon die Priefter und Geiftlichen zu ber Synobe einberufen soll. g. 4. Bon Denjenigen, welche auf Befehl des Ronigs kirchliches Eigenthum in Befit haben. g. 5. Daß Diejenigen, welche Dorfer ober Rirchen in Befit haben, das Bachs und

<sup>1)</sup> Der Bucebrunn, nicht naber befannt.

<sup>2) 3</sup>m Departement ber Seine und Marne, Bezirt Coulommiers.

<sup>3)</sup> Pfavers in ber Schweiz, im Ranton St. Gallen.

<sup>4)</sup> Sainte Colombe bei Sens.

<sup>5)</sup> Dberalteich in Riederbaiern.

<sup>6)</sup> Schreibfehler ftatt Rigella, Resle-la-Rechofte; vgl. Rabillon, 1. c., 1. XXIV, c. 3.

<sup>7)</sup> Saint Evroult (Departement der Orne, Bezirk Argentau).

<sup>8)</sup> Am besten ist dieses Capitular, welches man auch in den Sammlungen der Concilien und der Gesetze der Franken sindet, von Perty (Monument. Germ. hist. Leg. Tom. I, p. 30 sq.) nach einer handschrift des zehnten Jahrhunderts herausgegeben. Die früheren herausgeber (Goldast und Baluze) glauben, es sei auf einem Reichstage in Met im J. 755 oder 756 erlassen, Andere (wie Sirmond) sehen es in das J. 753, teine bieser Meinnugen fützt sich aber auf einen ausreichenden Grund. Perty meint, man dürse es vielleicht der Reichsversammlung zu Attigun (765) zuschreiben; da aber noch viele andere Versammlungen stattsanden, über welche wir keine näheren Rachrichten bestigen, so führen wohl alle Muthmaßungen schon deshalb nicht zum Ziele, weil sämmtliche Bestimmungen auch in andern Capitularien vorsommen. Die Uebersseung behält die alte Eintheilung bei; die in Klammern eingeschlossenen Rummern bezeichnen die Anordnung der neuen Ausgabe bei Perty.

bisher Stauern an die Mutterfirche der Stadt geben follen, wie es bisher Gewohnheit war. §. 6. Bon den gollen und wo fie nicht erhoben werden durfen. §. 7. Bon der Munge. §. 8. Bon der Erhaltung der Freiheiten. §. 9. Bon der Rechtsprechung. §. 10. Bon den
zur Kirche gehörenden Leuten, welche nach dem Palaste kommen, um
Beschwerde zu führen.

- Es beginnen die in einer andern Synode unter dem Konige Pippin, unferm herrn, festgefesten Rapitel.
- Bon ber Blutschande. Sat ein Mann in folgenden Källen, nämlich mit einer Gott geweihten Frau, ober mit feiner Gevatterin, ober mit ber geiftlichen Bathe von ber Taufe oder der Firmung ber, oder mit der Mutter und Tochter zugleich. ober mit zwei Schwestern, ober mit ber Tochter bes Brubers, ober ber Tochter ber Schwester, ober mit ber Enkelin ober mit ber Tochter des Bruders oder ber Schwester feiner Frau, oder mit ber Schwefter bes Baters ober ber Mutter Blutschande begangen, fo foll er biefer Berbrechen wegen fein Bermogen verlieren, wenn er folches hat, und will er keine Genugthuung geben, fo foll Riemand ihn aufnehmen ober ihm Speise reichen; thut es aber Jemand, fo foll er bem Ronige, unferm herrn, fechzig Solibus erlegen, bis jener Mann felbst seine Sache in Ordnung gebracht hat; befigt er tein Geld, fo foll er, wenn er ein Freier ift, bis gur Genugthuung in ben Rerter geschickt werben; ift er ein Rnecht ober ein Freigelaffener, fo foll er eine tuchtige Tracht Brugel erhalten, und läßt fein herr ju, daß er fich noch fernerhin eines folden Bergebens ichulbig macht, fo foll ber herr felbft bem Ronige, unferm herrn, fechzig Solidus erlegen.
- 2. Begeht einer ber Geistlichen biefes Berbrechen, fo foll er, wenn er eine angesehene Person ift, seine Burbe verlieren, geringere sollen Schläge erhalten und in den Kerker eingesperrt werden.
- 3. In Bezug auf die Priester und Geistlichen verordnen wir, daß der Erzdiakon des Bischofs im Bereine mit dem Grafen ste zur Synode auffordern soll, und verschmäht einer, Folge zu leisten, so soll der Graf ihn bestrafen lassen, so daß der Priester oder sein Bertheidiger vierzig Solidus zu erlegen hat und doch

zur Synobe kommen muß; auch der Bischof soll den Priester oder den Geistlichen nach der Borschrift des Kirchenrechts verurtheilen lassen, die sechzig Solidus von dieser Sache aber sollen in den Säckel des Königs kommen. Und wenn Jemand mit Gewalt einen Priester oder einen Geistlichen oder einen Blubschänder vorenthält, so soll der Graf die gegen Bürgschaft gestellte Person nebst einem Abgeordneten des Bischofs vor den König kommen lassen und der König, unser herr, mag die Strassbestimmen, damit die andern zurechtgewiesen werden 1).

- [4. In Bezug auf jene Leute, welche auf Befehl des Konigs, unfers herrn, kirchliches Eigenthum im Besitze haben, wird verordnet, daß sie jene Kirchen, woher sie es haben, oder jene häuser des Bisthums oder des Klosters, zu welchem diese nach ihrem Wissen gehören, zu unterhalten verbunden sind und auch die Steuern und den zehnten und neunten Theil davon geben sollen, wie wir zu Bernum ihnen vorgeschrieben haben 2). Und thut Jemand dieß nicht, so soll er das Besitzthum selbst verlieren 3).
- 5. In Bezug auf diejenigen, welche solche Dörfer ober solche Kirchen besigen, verordnen wir, daß sie in derselben Beise, wie sie die Abgaben und das Wachs seit langer Zeit an das betreffende Bisthum gegeben haben, damit auch jest fortfahren sollen. Und thut Jemand dieß nicht, so soll er sechzig Solidus bezahlen.]
- 6. [4.] Was aber den Zoll betrifft, so geht unsere Ber, ordnung dahin, daß Niemand von den Lebensmitteln und von den Fuhrwerken, die nicht zu einem Geschäfte gebraucht werden, Zoll erhebe, und eben so wenig von den Saumthieren, wohin sie auch gehen. Deßgleichen besehlen wir, daß ihr die Pilger,

<sup>1)</sup> Bgl. über Rap. 1 - 3 das Capitular von Compendium (757), §. 22 - 24

<sup>2)</sup> In den jest vorhandenen Bestimmungen des Capitulars von Bernum findet fich diese Borichrift nicht.

<sup>3)</sup> Diese und die folgende Bestimmung fehlen in der alteften Sandidrift, weghalb fie Berp ansgeschieden hat; vgl. Capitular. 1. V, c. 13. 14.

welche um Gottes willen nach Rom ober an einen andern Ort gehen, weder bei irgend einer Gelegenheit an Brücken und an Schleußen und auf Fähren anhaltet, noch irgend einen Pilger seines Reisesades wegen herumhubelt, noch irgend einen Joll von ihm erhebt. Sollte aber Jemand dieß thun, so gewähren wir Jedem, der es beweisen kann, wer es auch sein mag, von den zu erlegenden sechzig Solidus dreißig und die andern sollen dem Säckel des Königs zukommen 1).

- 7. [5.] Defigleichen setzen wir in Bezug auf die Munze fest, daß nicht mehr als zweiundzwanzig Solidus auf das vollwichtige Pfund gehen sollen; von diesen zweiundzwanzig Solidus soll der Münzmeister einen Solidus erhalten, die übrigen soll er dem herrn, welchem sie gehören, zurückgeben.
  - 8. [6.] Die Freiheiten follen erhalten werden.
- 9. [7.] Bas die Rechtsprechung betrifft, fo follen alle Richter, öffentliche und kirchliche, Recht fprechen, und kommt Jemand megen feiner Rechtsfache nach dem Palafte, ohne fie vorher bei dem betreffenden Grafen an bem Gerichtsorte vor den Rathmannern vorgebracht zu haben, ober will er, nachdem feine Rechtsfache an bem Berichtsorte vor bem Grafen und ben Rathmannern war, nicht annehmen, mas ihm von Rechts wegen gesprochen worden ift, fo foll er, wenn er wegen der Rechtsfache felbft nach dem Palafte tommt, Schlage erhalten, und ift er eine höhere Berfon, fo foll dieg von bem Gutdunten bes Ronigs abhangen. Geht aber feine Ginsprache dabin, daß ihm nicht nach dem Gesetze Recht gesprochen worden sei, so foll ihm erlaubt sein, wegen feiner Rechtsfache nach bem Palafte zu tommen. Rann er jene überführen, daß fie ihm nicht nach dem Gefete Recht gesprochen haben, fo follen jene ihm nach bem Befete Benugthuung geben, tonnen aber ber Graf ober bie Rathmanner ihn überführen, bag fie ihm nach bem Gefete Recht gesprochen haben, er es aber nicht habe annehmen wollen, fo foll er biefen Genugthuung geben.

<sup>1)</sup> Die Bestimmungen 6-10 fommen and in dem zu Compendium erlaffenen Capitular (26-30) vor und man findet dort die nothigen Erlauterungen,

10. Eben fo sollen die Geistlichen, welche wegen ihrer Rechts, sache nach bem Palaste tommen, um gegen ihren Borgesetten Beschwerde zu führen, wenn sie nicht ihrer Rechtssache wegen von ihrem Borgesetten geschickt worben find, Schläge erhalten.

12.

## Capitular des Konigs Pippin vom Jahre 768').

Inhalt: §. 1. Bon der herstellung der verlassenen Rirchen. §. 2. Die Geistlickeit soll nach ihrer Regel leben. §. 3. Sie soll in dem Besitze der ihr ausommenden Rirchengüter bleiben und das ihr Entzogene soll zurückerstattet werden. §. 4. Die Armen sollen nicht durch Abgaben gedrückt werden. §. 5. Die Lehensleute sollen ihr Lehen gut bewirthsichaften. §. 6. Riemand soll auf der Reise von seines Gleichen mehr verlangen, als ihm gebührt. §. 7. Das Genommene soll er dreifach erseigen. §. 8. Wer Beschwerde zu führen hat, soll freien Zutritt zu dem Rönige haben. §. 9. Wie es mit streitigen Lehen gehalten werden soll. §. 10. Jeder soll nach dem Gesetze seines Landes leben. §. 11. Die Laien sollen über die in ihren händen besindlichen Rirchengüter Versleihungsurfunden besitzen. §. 12. Riemand soll die im Einverständnisse mit den Angesehensten des Landes erlassenen Gesetze bestreiten.

Es beginnen die Bestimmungen, welche unser Bater Pippin guten Andenkens auf der Synode erlaffen hat und welche auch wir von den Unterthanen beobachtet wissen wollen.

1. Jene Kirchen Gottes, welche verlassen sind, sollen sowohl von jenen Bischöfen und Aebten, als auch von jenen Laien, welche Einkommen davon ziehen, hergestellt werden.

<sup>1)</sup> Dieses zuerst von Bert (Monument. Germ. hist. Leg. Tom. II, p. 13) ans einer handschrift des neunten Jahrhunderts heransgegebene Capitular wurde, wie es scheint, von Pippin während seines letten Regierungsjahres (768) mit besonderer Berücksichtigung des kürzlich eroberten Laudes Aquitanien zu Saintes erlassen, aber erst von seinem Sohne Karl publicirt. — Bemerkt soll hier noch werden, daß die Capitularien Karlmanns und Pippins nach der von Pert beforgten Ansgabe in Migne's Sammlung der lateinischen Kirchenväter (Vol. KCVI, p. 1501 — 1520) ausgenommen find.

- 2. Die Bischofe, Aebte und Aebtisfinnen sollen nach ihrer beiligen Regel leben.
- 3. Bas die Bischöfe, Aebte und Aebtissinnen oder die übrigen Priester von dem Bermögen der Kirchen zu ihrer Bermendung haben, sollen sie in ruhiger Ordnung besitzen, wie bereits auf unserer Synode ') festgesetzt wurde, und hat Jemand später etwas davon hinweggenommen, so soll er es vollständig zurüderstatten.
- 4. Man foll von armen Leuten nicht mehr erheben, ale fie gesehmäßig geben muffen.
- 5. Wer von uns ein Lehen besigt, soll es durch seine Arbeit gut bewirthschaften; wer dieß nicht thun will, soll das Lehen abgeben und sich mit seinem eigenen Besigthume befassen.
- 6. Wer auf der Reise entweder gegen den Feind oder nach der Reichsversammlung begriffen ift, soll von seines Gleichen nichts weiter nehmen, als er von demselben kaufen oder erbitten kann, mit Ausnahme des Grases, des Wassers und des Holzes; Riemand aber soll das Nachtlager untersagen, sobald die Zeit dazu gekommen ist.
- 7. Welcher Unterthan, während er in unserm Gefolge ift, seines Gleichen etwas entzieht ober gewaltsam nimmt, foll nach bem für ihn geltenben Gesetze bas Dreifache verguten.
- 8. Wenn ein Unterthan bei und Beschwerde führen will, so soll er die Erlaubniß haben, zu und zu kommen, und Niemand soll ihn mit Gewalt abhalten.
- 9. Bas die Leben betrifft, über welche Streit obwaltet, so wollen wir, daß Diejenigen sie behalten, welchen wir sie früher gegeben haben.
- 10. Alle Menschen sollen ihre Gesetze behalten, sowohl die Romer, als auch die Salier 2), und wer aus einem andern Gebiete kommt, soll nach dem Gesetze seines Baterlandes leben.

<sup>1)</sup> In Bourges (767), von wo aus Pippin gegen Baifar, ben Gerzog von Manitanien, an Relb gog.

<sup>2)</sup> Die ehemaligen Unterthanen der Romer, welche jest unter der herr- fchaft der Franken fteben, und die Franken felbft.

- 11. Alle Laien und Beltlichen, welche Eigenthum ber Rirche befigen, follen barüber Berleihungsurfunden erhalten.
- 12. Riemand foll bas, worüber unsere Abgeordneten mit den Angesehensten des Baterlandes zu unserm und der heiligen Kirche Frommen ein besseres Einverständniß erzielt haben, zu bestreiten wagen.

# III.

Reden.

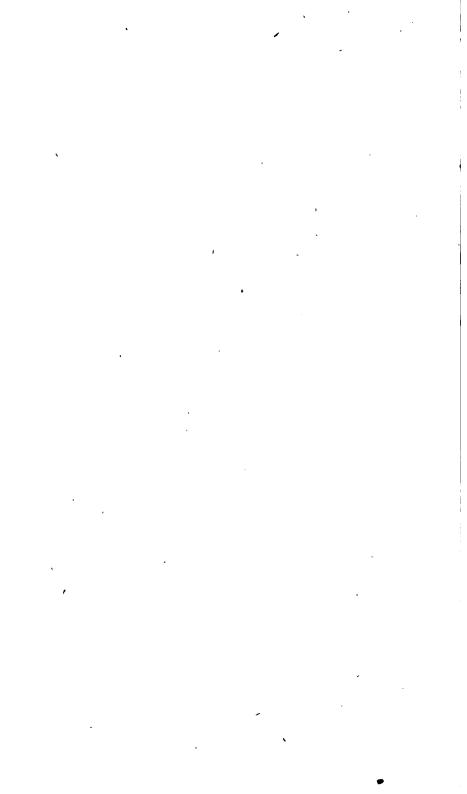

#### Erfte Rebe.

#### Von dem mahren Glauben.

- 1. Es ift, geliebtefte Bruber! für Jeben, ber ju bem Simmelreiche, welches uns von dem allmächtigen Gotte versprochen und bereitet ift, ju gelangen municht, nothig, bag er ben mahren und tatholischen Glauben ohne irgend einen 3meifel festhalte, weil Riemand ju ber emigen Seligfeit gelangen fann, wenn er nicht Gott gefällt, und Riemand Gott anders gefallen tann, als nur burch ben mahren Glauben. Der Glaube nämlich ift bie Grundlage aller guten Berte, ber Glaube ift ber Anfang bes menfclichen Seils, ohne ihn wird Riemand zu dem Anfeben ber Sohne Gottes gelangen tonnen, weil ohne benfelben Reiner weber in biefer Belt bie Gnabe ber Rechtfertigung erlangt, noch in der zukunftigen das ewige Leben besitzen wird. Es ift baber für jeden Menschen, hauptsächlich aber für den Prediger des driftlichen Bolfes und ben Lehrer ber Rirche Gottes nöthig, baf er ben tatholifchen und apostolischen Glauben fleißig lerne. foll Jemand lehren, der nicht gelernt hat, ober wie konnte Jemand ein hirte fein, wenn er nicht bie ihm anvertraute heerbe mit dem Brobe bes lebens ju nahren verfteht? Der Unwiffende schäme sich nicht zu lernen, was er nicht weiß, und der Kundige faume nicht zu lehren, mas er erkannt hat.
- 2. Der katholische Glaube besteht barin, daß wir an einen Gott, ben allmächtigen Bater, und an feinen eingeborenen Sohn

migen Beift glauben, John hat, an den Sohn ben heiligen Geift, weil ausgeht. Der Bater ift also wer er, so wie er nie nicht Gott war, oon ihm ist der Sohn geboren und weist nicht geboren, weil er nicht Sohn of ungegeugt, weil er nicht Bater ist, und auch and unbern er geht aus Gott dem Bater als Gott not, fonbern barum mail an von Bater ift ewig darum, weil er einen ewigen Sohn hat, der mania ift, der Sohn ist emia dannen And Mater iff, ber Sohn ist ewig darum, weil er mit auch, Mater ewig ift, ber heilige Geift ift auch geleich ewig ist, ber heilige Geift ift auch sater ewis ift, der heilige Geist ist ewig, weil er mit som gater gleich emis Gohne gleich emis in pater giring bem Sohne gleich ewig ift. Dieser eine Gott, bem Bater und Dreieiniakeit Ratar .... Dem Bater und Dreieinigkeit, Bater und Sohn und heiliger welcher bie beilige Dreieinigkeit, Bater und Sohn und heiliger welcher Die gemen bimmel und die Erde und das Meer und Beift ift, bat ben bimmel und die Erde und das Meer und Beift ift, in ihnen ift aufchaffen Beift in ihnen ift, erfchaffen und lenkt Alles nach feinem Billen, und an diesen einen Gott muffen alle Christen, welche bas ewige Leben zu erlangen wünschen, glauben. Ferner muffen par die Bergebung aller Gunden in der heiligen Taufe fest glauben; auch ift es keinem Katholiken zweifelhaft, daß fogleich nach bem Ende biefes Lebens über bie Guten und Bofen Gericht gehalten wird. Den beiden, Gottlofen und Gundern, welche ibre Bergeben nicht beichten und nicht durch die Buge fühnen wollten. mirb emige Strafe werben; ber Bugenden und Gerechten wird ewige Berrlichkeit warten. An der Auferstehung der Todien am jungften Tage biefer Welt barf fein Chrift zweifeln, sondern wie Christus am dritten Tage von den Todten auferstanden ift, fo muffen alle Menschen, gute und bofe, am jungsten Tage mit ihren eigenen Körpern aufersteben und zwar die Gottlosen zu ihrer Schmach und Strafe, Die Gerechten aber gur emigen Bertlichfeit.

١

#### Zweite Rede.

Dom Arfprunge des menschlichen Juftandes 1).

1. Bir muffen, geliebtefte Bruber! ben Urfprung bes menfchlichen Buftandes miffen, um baraus die überaus große Barmbergigfeit unseres Schöpfers gegen uns ju ertennen. Er bildete unfere erften Eltern, nämlich Abam und Epa, beffen Beib, aus Erdenstaub, brachte in fie einen vernünftigen und verständigen Beift, um damit ihren Schöpfer ju ertennen und ju loben, und feste fie in die fußefte Gludfeligfeit des Baradiefes, um barin ohne Arbeit und Schmerz und ohne die Gefahr des Todes zu leben, bis fie in die ewige Bludfeligfeit des himmlischen Reiches verset murben; auch befahl er ihnen, von der Frucht eines eingigen Baumes nicht zu effen, damit fie burch die Beobachtung eines einzigen Gebotes die emige herrlichfeit verdienen follten. durch teuflischen Trug und Reid aber wurden fie verführt, von der ihnen verbotenen Frucht zu effen. Wegen diefer Schuld murden fie auch herausgeworfen in das Glend Diefer Erbe, geriethen burch die Uebertretung bes erften Gebotes unter die Gewalt bes Teufels und mußten, nachdem fie in Gunden geboren und in Mühfeligkeiten gelebt, in ben Schmerzen bes Tobes fterben 2); auch konnte Riemand nach dem Ende biefes Lebens zu bem Glude bes Baradieses ober ber Seligkeit bes himmlischen Reiches gelangen, bis ber allmächtige Gott feinen einzigen von einer Jungfrau geborenen Sohn in die Welt schidte, wie er lange vorher durch die Bropheten 3) den heiligen Batern versprach und wie ber felige Paulus, ber Weltprediger, fagt: 218 bemnach die Fulle ber Beit tam, fandte Gott feinen Sohn in biefe Belt, um bie Sunde der gangen Welt zu tilgen 4). Als aber nach der Borberbestimmung Gottes die Fulle ber Beit tam b), marb, wie mir

<sup>1)</sup> Bon der Urfache bes jegigen Buftandes des Menschengeschlechtes, namlich von dem Sandenfalle und von der Erlofung.

<sup>2)</sup> Genes. Rap. 2 und 3. — 3) Bgl. 3s. 7, 14.

<sup>4)</sup> Bgl. I. Tim. 2, 7. II. Tim. 1, 11. — 5) Bgl. Gal. 4, 4.

unfern herrn Jefus Chriftus und an ben beiligen Geift glauben. an den Bater barum, weil er einen Sohn hat, an den Sohn barum, weil er einen Bater bat, und an den beiligen Geift, weil er von dem Bater und dem Sohne ausgeht. Der Bater ift also ber Anfang ber Gottheit, weil er, fo wie er nie nicht Gott mar, auch nie nicht Bater war; von ihm ift ber Sohn geboren und von ihm ift ber beilige Geift nicht geboren, weil er nicht Sohn ift, und auch nicht ungezeugt, weil er nicht Bater ift, und auch nicht gemacht, sondern er geht aus Gott bem Bater als Gott aus; ber Bater ift ewig barum, weil er einen ewigen Sohn bat, beffen Bater ewig ift, ber Sohn ift ewig barum, weil er mit bem Bater gleich ewig ift, ber heilige Beift ift ewig, weil er mit bem Bater und bem Sohne gleich ewig ift. Diefer eine Gott, welcher die beilige Dreieinigkeit, Bater und Sohn und beiliger Beift ift, hat ben himmel und die Erde und bas Meer und Alles, mas in ihnen ift, erschaffen und lentt Alles nach feinem Willen, und an diesen einen Gott muffen alle Chriften, welche bas ewige Leben ju erlangen munichen, glauben. Ferner muffen wir die Bergebung aller Gunden in der heiligen Taufe fest glauben; auch ift es keinem Ratholiken zweifelhaft, daß fogleich nach bem Ende biefes Lebens über bie Guten und Bofen Gericht gehalten wird. Den Beiden, Gottlofen und Gundern, welche ihre Bergeben nicht beichten und nicht durch die Buge fühnen wollten, wird emige Strafe werden; ber Bugenden und Gerechten wird ewige herrlichkeit warten. An ber Auferstehung ber Tobten am jungften Tage biefer Belt barf fein Chrift zweifeln, sonbern wie Christus am britten Tage von ben Todten auferstanden ift, fo muffen alle Menschen, gute und bofe, am jungften Tage mit ihren eigenen Körpern aufersteben und zwar die Gottlofen zu ihrer Schmach und Strafe, Die Gerechten aber gur emigen Berrlichfeit.

#### Zweite Rede.

Dom Urfprunge des menschlichen Juftandes 1).

1. Bir muffen, geliebtefte Bruber! ben Urfprung bes menfchlichen Buftandes miffen, um baraus die überaus große Barmbergigteit unferes Schöpfers gegen und ju ertennen. Er bildete unfere erften Eltern, nämlich Abam und Eva, beffen Beib, aus Erbenftaub, brachte in fie einen vernünftigen und verftandigen Beift, um bamit ihren Schöpfer ju ertennen und ju loben, und feste fie in die fugefte Gludfeligfeit des Baradiefes, um darin ohne Arbeit und Schmerz und ohne die Gefahr bes Todes zu leben, bis fie in die ewige Bludfeligkeit des himmlischen Reiches verset murben; auch befahl er ihnen, von der Frucht eines eingigen Baumes nicht zu effen, damit fie burch die Beobachtung eines einzigen Gebotes die emige herrlichkeit verdienen follten, durch teuflischen Trug und Reid aber murden fie verführt, von ber ihnen verbotenen Frucht zu effen. Wegen diefer Schuld murden fie auch berausgeworfen in das Elend Diefer Erde, geriethen durch die Uebertretung des ersten Gebotes unter die Gewalt des Teufels und mußten, nachdem fie in Gunden geboren und in Mühseligkeiten gelebt, in den Schmerzen des Todes sterben 2); auch konnte Riemand nach dem Ende diefes Lebens zu dem Glude bes Paradiefes ober ber Seligkeit bes himmlischen Reiches gelangen, bis der allmächtige Gott feinen einzigen von einer Jungfrau geborenen Sohn in die Welt schidte, wie er lange vorher durch die Propheten 3) den beiligen Batern versprach und wie der felige Paulus, der Weltprediger, fagt: Als demnach die Fülle ber Zeit tam, fandte Gott feinen Sohn in diese Welt, um die Sunde der gangen Welt zu tilgen 4). Als aber nach der Borberbestimmung Gottes bie Fulle ber Zeit tam b), warb, wie wir

<sup>1)</sup> Bon ber Urfache bes jesigen Buftandes bes Menfchengeschlechtes, namlich von bem Sundenfalle und von ber Erlofung.

<sup>2)</sup> Genes. Rap. 2 und 3. — 3) Bgl. 3s. 7, 14.

<sup>4)</sup> Bgl. I. Tim. 2, 7. II. Tim. 1, 11. — 5) Bgl. Gal. 4, 4.

in bem beiligen Evangelium 1) lefen, ber Engel Gabriel von Gott gefandt in eine Stadt in Galilaa, mit Ramen Razareth. ju einer Jungfrau, die mit einem Manne vom Saufe Davide verlobt mar, welcher Joseph bieß, und ber Rame ber Jungfrau war Maria. Und ber Engel tam ju ihr hinein und fprach: Gegrußt feift bu, voll ber Gnaden, der herr ift mit bir, bu bift gebenedeit unter den Beibern! Da fie dief borte, erschrad fie über feine Rebe und bachte nach, mas bas für ein Gruß fei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn bu haft Gnade gefunden bei Gott! Siebe, du wirst empfangen in beinem Leibe und einen Sohn gebaren und bu follft feinen Ramen Jefus beißen. Diefer wird groß fein und ber Gohn bes Allerhöchsten genannt werden; Gott, der Berr, wird ihm ben Thron feines Baters David geben und er wird herrschen im Saufe Jatobe emiglich und feines Reiches wird tein Ende fein. Maria aber fprach ju dem Engel: Wie wird bieß gefchehen, ba ich feinen Mann erkenne? Der Engel antwortete und fprach ju ihr: Der heilige Beift wird über bich tommen und die Rraft bes Allerhöchsten bich überschatten; barum wird auch bas Beilige, welches aus dir geboren werden foll, Sohn Gottes genannt werben. Und es war damale eine folche Zeit und ein folder Friede in der Belt, daß die Berrichaft über den gangen Erdfreis einer Stadt gehörte und es über biefe Stadt und ben gangen Erdfreis nur einen Raifer und Berricher gab, Ramens Auguftus, welcher auch ein Ausschreiben in die Welt erließ, daß jeder Mensch fich nach feinem Baterlande begeben und dafelbft bie Steuer für feinen Ropf bezahlen, jeder flüchtige Stlave aber zu feinem Berm jurudtehren und jeber, fur welchen fich tein herr finde, getobtet werden folle, damit der Friede, welchen er auf dem gangen Erb freis befahl, nicht gestört werde 2), und dieß geschah durch bie

<sup>1)</sup> Quc. 1, 26 - 35.

<sup>2)</sup> Bgl. Luc. 2, 1. Orofins, Hist. 1. VI, c. 22. Augustus schloß breimal ben Tempel bes Janus, wodurch, so zu sagen, ber ganzen Belt der gegen wärtige Segen eines allgemeinen Friedens augekündigt ward, benn auch durch angere Rube sollte die Erscheinung des großen Friedefürsten (3s. 9, 5) ansgezeichnet werden; vgl...Fr. L. Gr. zu Stolberg, Geschichte ber Religion Ielu Christi, Bb. V, S. 50.

Borfehung Gottes, bamit zu ber Zeit, wenn jewer, ber ben Menschen den wahren Frieden predigen und Alles, was im himmel und auf der Erde ist, versöhnen sollte, geboren würde, Friede auf dem ganzen Erdfreise und Eintracht zwischen den englischen Bürden und der menschlichen Natur sei. In dieser so friedlichen Zeit also und in dieser so heiteren Freude aller Bölker überall wurde, wie die evangelische Geschichte erzählt 1), in dem Stamme Juda und in Bethlehem, der Stadt Davids, aus Maria der Jungfrau der Sohn Gottes geboren und zwar nicht durch die Bereinigung mit einem Manne, sondern durch den einstößenden und den jungfräulichen Leib befruchtenden heiligen Gest, damit die jungfräuliche Reinheit bei der Geburt und nach der Geburt bleibe.

2. In berfelben Racht, als Gott, ber Gohn Gottes, ber Welt geboren wurde, waren, wie wir in dem Evangelium 2) lefen, hirten in berfelben Gegend, die huteten und Rachtwache hielten bei ihrer Beerde. Und fiebe, ein Engel bes Berrn fand por ihnen und bie herrlichkeit Gottes umleuchtete fie, und fie fürchteten fich fehr. Der Engel aber fprach ju ihnen: Fürchtet euch nicht, benn fiebe, ich verfündige euch eine große Freude, bie allem Bolle wiberfahren wird, benn heute ift euch in ber Stadt Davide ber Beiland geboren worden, welcher Chriftus, ber Berr Und dieß foll euch jum Beichen fein: ihr werbet ein Rind finden, in Windeln eingewickelt und in einer Rrippe liegend. Und sogleich mar bei dem Engel eine Menge himmlischer Beerschaaren, welche Gott lobten und sprachen: Ehre fei Gott in ber boh' und Friede ben Menfchen auf Erden, die eines guten Billens find. Und die hirten tamen und fanden ein Rind in Winbeln eingewickelt und in einer Krippe liegend und Maria, seine Rutter, wie die Engel ihnen vorausgesagt hatten. Dieses Fest ift ber Anfang unferes Beile und die Erlösung des menschlichen Gefchlechts, wobei Gott durch die Barmherzigkeit des herrn ju ben Menschen herabstieg, damit die Menschen burch Gehorsam ju Gott hinaufsteigen konnten, weil fie bes Ungehorsams wegen aus ber Gludfeligfeit bes Paradiefes vertrieben waren; und nicht

<sup>1)</sup> Matth. 2, 1. Luc. 2, 4 - 7. - 2) Luc. 2, 8 - 16.

in de Gott
gu'

gu'

gebote ber dus ber Jungfrau geborene
gebote bestachten, die Pforten, verlieh,
ver aus den ben Sünden Söhne des Jornes und des
m'

gebote bestachten, die Pforten, verlieh,
ver aus den ben Sünden Söhne des Jornes und des
m'

gebote bendachten, die Pforten, verlieh,
des den gedes in den Sünden Söhne des Jornes und des
merken, im Gauben und in der Liebe Söhne Gottes
ausder und pertrat und zerbrach jedes Joch der teuflischen
ausder, und pertrat und zerbrach jedes Joch der teuflischen
gewehrschaft, so daß der Teufel fernerhin keine Gewalt mehr haben
kennte über jeden Menschen, der die Gebote Gottes beobachten
kennte über jeden Günden hüten wollte.

med sied geborene

Diejenigen alfo, welche fich nicht icheuen zu fündigen A Diejemon nicht beichten oder durch die Buße sühnen und ihre Sunte bas Taufel und ipie Anechte des Teufels, diejenigen aber, welche sich wonce, Gunden ju huten oder ihre Sunden durch die Beichte Bufe ju tilgen suchen und fich freuen, nach ben Geboten Gottes gu leben, find Sohne der Liebe Gottes und Erben der ewigen Gludseligkeit. Darin nämlich besteht der große Borgug, bes der irbifche Menfch ein Sohn Gottes wird und Diefer große Roraug und Diefe große Freiheit muß durch gute Sitten fleifig gemahrt werden; auch will der hochfte Bater, welcher ber Gott Aller ift, nur gute, teusche, treue und feine Gebote beobachtende Sohne haben, und es gebührt fich, daß wir jenen mit volltom. mener Singebung lieben, welcher une fo febr geliebt bat, welcher, ba er der emige Gott ift, ju unserm Beile geboren werden und Alles thun und leiden wollte, mas in dem beiligen Evangelium ju lefen ift, und welcher in bem Angefichte bes Boltes fo munberbar glangte, daß in Babrbeit erfannt werden tonnte, er felbit, welcher Mensch schien in ber Gebrechlichkeit des Fleisches, sei Gott in der Macht der Gottheit, bei deffen Geburt die Engel, wie wir gehört haben, Gott lobten und fangen: Ehre fei Gott in ber Sob' und Friede ben Menschen auf Erden, die eines guten Billens find 1). Auch wir wollen mit den Engeln "Chre fei Gott" fingen und feine unaussprechliche Barmbergigkeit preifen, ba er fich felbit erniedrigt bat, um und ju erhoben. Er ift Menfchenfobn geworben, um und ju Gohnen Gottes ju machen; er tam in bas Gebiet unferer Sterblichkeit, um und in bas Bebiet feiner

<sup>1)</sup> Luc. 2, 14.

herrlichkeit zu erheben. Auch fügten die Engel mit lobsingender Stimme hinzu: Und Friede den Menschen auf Erden, die eines guten Willens sind; denn der wahre Friede besteht darin, daß wir mit gutem Willen dem allmächtigen Gotte unterthan sind und stets mehr seinem als unserm Willen folgen, weil sein Wille unser heil ist. Reinigen wir uns von allem Unrechte des Leibes und der Seele; leben wir in Keuschheit und in der Liebe zu Gost und den Menschen, dienen wir mit Freude Gott in jeglichem guten Werke, in der Barmherzigkeit und in der Frömmigkeit, in der Gerechtigkeit, in der Geduld und in der Hofsnung auf die Güte Gottes, da wir auf das Zuverläsigste wissen, daß unser herr uns alles Gute, was wir durch Almosen, durch Demuth und durch Gehorsam gegen seine Gebote vollbringen, in der ewigen Glückseitzleit vergelten wird.

#### Dritte Rede.

Von dem doppelten Wirten der Gerechtigfeit.

Die erfte Gerechtigkeit ift, bas Bofe nicht zu thun, mas ber Teufel eingiebt, die zweite ift, bas Gute zu thun, mas ber allmächtige Gott une ju thun ermahnt, weil Gott das Beil unferer Seelen wunfcht und, wie gefagt wird, will, daß alle Menfchen felig werben 1). horen wir alfo, Geliebtefte! worin bas Bofe besteht, welches ber Teufel eingiebt, und fodann, worin bas Gute besteht, welches wir nach bem Willen unfere herrn und Gottes thun follen, damit wir Rinder feiner Liebe und, nicht Die erfte und schlimmfte Rinder des emigen Berderbens feien. unter ben Gunden ift der Stold, durch welchen der Teufel, als er ein hochherrlicher Engel im himmel war, fiel und fich mit allen feinen Gefellen bes emigen Berberbens schuldig machte. Die zweite war ber Ungehorfam, burch welchen ber erfte Menfc des Parabiefes verluftig ging, indem er, weil er bas Gebot bes allmächtigen Gottes nicht beobachtete, in diese Sterblichkeit verfest und in ber gangen Rachkommenschaft feiner Gohne ber ewigen

<sup>1)</sup> I. Tim. 2, 4.

<sup>6.</sup> Bonifaciue. II.

nur diese Slückseligkeit; stellte der aus der Jungfrau geborene Gott uns wieder her, sondern er eröffnete auch denen, die an ihn glauben und seine Gebote beobachten, die Pforten, verlieh, daß die, welche in den Sünden Sohne des Zornes und des Elendes waren, im Glauben und in der Liebe Sohne Gottes wurden, und zertrat und zerbrach jedes Joch der teuflischen Knechtschaft, so daß der Teufel sernerhin keine Gewalt mehr haben konnte über jeden Menschen, der die Gebote Gottes beobachten und sich vor den Sünden hüten wollte.

3. Diejenigen also, welche fich nicht scheuen zu fündigen und ihre Gunden nicht beichten oder durch die Bufe fühnen wollen, find Knechte des Teufels, diejenigen aber, welche fich por ben Gunden zu huten oder ihre Gunden durch die Beichte und Bufe ju tilgen suchen und fich freuen, nach ben Geboten Gottes zu leben, find Sohne ber Liebe Gottes und Erben ber emigen Gludfeligfeit. Darin nämlich besteht ber große Borgug, bag ber irdifche Menfch ein Sohn Gottes wird und biefer große Borgug und diefe große Freiheit muß durch gute Sitten fleißig gewahrt werden; auch will ber hochfte Bater, welcher ber Gott Aller ift, nur gute, teufche, treue und feine Gebote beobachtende Sohne haben, und es gebührt fich, daß wir jenen mit volltommener hingebung lieben, welcher une fo febr geliebt bat, welcher, ba er der emige Gott ift, ju unserm Beile geboren werden und Alles thun und leiden wollte, mas in dem beiligen Evangelium ju lefen ift, und welcher in bem Angefichte bes Boltes fo munberbar glanzte, daß in Wahrheit erkannt werden tonnte, er felbft, welcher Menfch ichien in der Gebrechlichkeit des Fleisches, fei Gott in der Macht der Gottheit, bei deffen Geburt die Engel, wie wir gehört haben, Gott lobten und sangen: Ehre fei Gott in ber Boh' und Friede ben Menschen auf Erben, Die eines guten Billens find 1). Auch wir wollen mit den Engeln "Chre fei Gott" fingen und feine unaussprechliche Barmbergigkeit preifen, ba er fich felbst erniedrigt bat, um uns ju erhoben. Er ift Menschenfohn geworden, um une ju Sohnen Gottes ju machen; er tam in bas Gebiet unserer Sterblichkeit, um uns in bas Gebiet feiner

<sup>1)</sup> Luc. 2, 14.

herrlichkeit zu erheben. Auch fügten die Engel mit lobsingender Stimme hinzu: Und Friede den Menschen auf Erden, die eines guten Willens sind; denn der wahre Friede besteht darin, daß wir mit gutem Willen dem allmächtigen Gotte unterthan sind und stets mehr seinem als unserm Willen solgen, weil sein Wille unser heil ist. Reinigen wir uns von allem Unrechte des Leibes und der Seele; leben wir in Keuschheit und in der Liebe zu Gost und den Menschen, dienen wir mit Freude Gott in jeglichem guten Werse, in der Barmherzigseit und in der Frömmigseit, in der Gerechtigseit, in der Geduld und in der Hossung auf die Güte Gottes, da wir auf das Zuverläsigste wissen, daß unser herr uns alles Gute, was wir durch Almosen, durch Demuth und durch Gehorsam gegen seine Gedote vollbringen, in der ewigen Glückseitsteit vergelten wird.

#### Dritte Rede.

Von dem doppelten Wirken der Gerechtigkeit.

Die erfte Gerechtigkeit ift, bas Bofe nicht ju thun, was ber Teufel eingiebt, die zweite ift, bas Gute zu thun, mas ber allmächtige Gott uns ju thun ermahnt, weil Gott das Beil unferer Seelen wünscht und, wie gesagt wird, will, daß alle Menfchen felig werben 1). Boren wir alfo, Beliebtefte! worin bas Bofe befteht, welches ber Teufel eingiebt, und fodann, worin bas Gute besteht, welches wir nach bem Willen unfers herrn und Gottes thun follen, damit wir Rinder feiner Liebe und, nicht Rinder bes emigen Berberbens feien. Die erfte und schlimmfte unter ben Gunden ift ber Stola, burch welchen ber Teufel, als er ein bochberrlicher Engel im himmel mar, fiel und fich mit allen feinen Gefellen bes emigen Berberbens foulbig machte. Die zweite mar der Ungehorfam, burch welchen ber erfte Menfch bes Paradiefes verluftig ging, indem er, weil er das Gebot bes allmächtigen Gottes nicht beobachtete, in biefe Sterblichkeit verfest und in der ganzen Nachkommenschaft feiner Sohne der ewigen

<sup>1)</sup> I. Tim. 2, 4.

<sup>5.</sup> Bonifaciue. II.

Berdammniß schuldig wurde, wegen welcher Berdammniß, wie wir gesagt haben, der allmächtige Gott in die Welt kam, um sie von uns abzuwenden und uns von allem Elende zu befreien. Sodann verdietet uns unser herr und Gott, dem Teufel zu gehorchen, weil dieser viele Theilnehmer an seinem Berderben zu haben wünscht und weil jene, welche durch Unzucht, Todtschlag, Chebruch, Böllerei, falsches Zeugniß, Meineid, Ungerechtigkeit, Raub und Betrug den Willen des Teufels thun und Neid, haß und Berläumdung gegen ihre Brüder üben, in ewiger Schmach mit dem Teufel und seinen Engeln zu dem nie erlöschenden Feuer verdammt werden, diejenigen aber, welche den Willen des allmächtigen Gottes thun und seinen Geboten gehorchen, in ewiger Herrlichkeit mit Christus und seinen heiligen Engeln herrschen werden.

Die göttlichen Gebote, burch beren Befolgung uns von 2. bem allmächtigen Gotte die ewige Glüdseligkeit verlieben wird. find folgende. Boran fteht die Liebe ju Gott und die Liebe ju ben Menfchen; wir follen nämlich Gott aus gangem Bergen, aus ganger Seele und aus gangem Gemuthe, bas beift 1), mit allem unferm Berftande und allem unferm Billen lieben und ftets feinen Willen und feine Gebate im Gedachtniffe haben und follen bie andern Menschen lieben, wie uns felbft 2), und feinem Etwas thun, mas wir nicht wollen, daß es ein anderer uns thue, und gegen andere fo handeln, wie es unfer Bille ift; baf andere gegen une handeln 3). Auch follen wir barmbergig fein gegen bie Armen und gegen die Ungludlichen und ihnen wohlthun nach unfern Rraften und ihren Bedurfniffen, und wenn Jemand gegen une fehlt, fo follen wir ihm vergeben, damit une Gott unsere Gunden vergiebt, weil wir fo im Evangelium lefen und Die Wahrheit felbft fagt: Benn ihr den Menfchen ihre Sunden vergebet, fo wird euch euer himmlischer Bater auch euere Gunben vergeben 4). Ferner follen wir Demuth zeigen im Angefichte bes herrn, weil geschrieben fleht: Demuthiget euch unter die gewaltige

<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 22, 37. Marc. 12, 30.

<sup>2)</sup> Matth. 22, 39. Marc. 12, 31. — 3) Matth. 7, 12. Luc. 6, 31.

<sup>4)</sup> Matth. 6, 14.

Sand Gottes, daß er euch erhöhe jur Beit ber Beimfuchung 1), und weil, wie wir gefagt haben, die Engel bes Stolzes wegen vom himmel herabstürzten, Gottes Gnade aber uns verlieb, burch Demuth ju den englischen Sigen hinaufzusteigen. Sodann follen wir Beduld üben, wie benn ber herr felbft gefagt hat: In euerer Gebuld werdet ihr euere Seelen befigen 2), und follen feinem Bofes mit Bofem vergelten. Gben fo follen wir die Reufcheit unferes Rorpers fleifig bewahren, weil, wie geschrieben fteht 3), ber beilige Beift nicht in einem Leibe wohnt, welcher ben Gun-Ferner follen wir feinen Diebstahl begeben, sondern von unserter gerechten Arbeit ben Armen Almosen geben, bamit Diefe für und beten und Gott und unfere Gunden verzeihe, meil, wie in ber Beishelt ju lefen ift .), mancher mit feinem Reichthume fein Leben lostauft. Auch follen wir ben Lehrern ber Rirche mit reinem Bergen und gutem Gewiffen folgsam fein, Die Rirchen Chrifti in Ehren halten und öfter jum Gebete tommen. Eben fo follen wir unfere Eltern ehren, ba ber Berr in bem Befete geboten bat: Ehre beinen Bater und beine Mutter 6), aber auch die Eltern follen ihre Rinder unterrichten in aller Reufchbeit und in der Furcht Gottes und ihnen nicht beiftimmen, wenn fie ftehlen, Unjucht treiben, fich beraufchen und fonft ungerecht handeln; die Weiber aber follen ihre Manner fürchten und ehren und ihnen die Reufcheit bewahren; beggleichen follen auch die Manner ihre Beiber lieben und die Reufcheit, welche fie von ihnen verlangen, zuerst beobachten, bamit biefe an ihnen ein gutes Beifpiel feben. Die Armen aber und die Ungludlichen follen fich freuen in ihret Armuth und auf die Barmbergigkeit Gottes hoffen, welcher fagt: Selig find die Urmen im Beifte, benn ihrer ift bas himmelreich 6); fie follen leben in Reufchheit. und im mahren Glauben und in der hoffnung auf die ewige Bergeltung und gebuldig ihr Unglud ertragen, bamit ihnen ber allmächtige Gott die ewige Seligkeit gewähre.

3. Die Priefter aber und die Geiftlichen der gangen beiligen Rirche, welche im Dienfte Gottes fteben muffen, follen Tag

<sup>1)</sup> I. Petr. 5, 6. - 2) Lnc. 21, 19. - 3) Beish. 1, 4.

<sup>4)</sup> Spr. 13, 8. - 5) Dent. 5, 16. - 6) Datth. 5, 3.

und Nacht, in jeder Weise und an jedem Orte untadelhaft vor den Laien leben, damit recht viele durch ihr gutes Beispiel belehrt werden; ihr Sinnen sei Tag und Nacht auf das Geset Gottes und den kirchlichen Dienst gerichtet; sie sollen keine Trunstenbolde, keine Geizhälse und keine Schwäßer bei Gelagen sein und nicht nach Reichthümern in dieser Welt streben, sondern sich einen ewigen Schaß im himmelreiche bereiten. Sie sollen demnach allen Menschen das Beispiel einer guten Aufführung zeigen und das Volk Christi in der Wahrheit und im Glauben unterrichten, damit sie mit vielsachem Gewinne heiliger Seelen vor dem Angesichte unseres herrn und Gottes erscheinen und vielsfacher Belohnung würdig befunden werden.

Die Jüngeren und Untergeordneten follen ben Melteren in aller geiftlichen Lehre gehorfam fein und nichts ohne ben Rath ber Melteren thun; fie follen unterthanig fein in Demuth und Geborfam, damit fie gur gelegenen Beit ihres Alters murbig befunden werden, Chriftus, unferm Gotte, ju bienen, benn wie wird, wer in ber Jugend nicht gelernt bat, was gut ift, es im Alter haben ober lehren tonnen? Ueberall nämlich follen Alle. mogen fie reich ober arm, alter ober junger, Geren ober Diener, Borgefeste ober Untergebene fein, Gott lieben und feine Gebote fleißig beobachten; fie follen mahrhaftig in ihren Reben, gerecht in ihren Urtheilen, barmbergig in ihrer Frommigfeit, forgfältig in ihrem Dienste, bemuthig in ihren Sitten, gebuldig bei allen Widerwartigfeiten fein, ben mahren und fatholischen Glauben fleißig lernen und im Glauben, in ber hoffnung und in ber Liebe leben, die öffentlichen Fasten in Reuschheit halten und ihre Faften durch Almofen gieren, indem fie, mas fie fich entgieben, ben Armen fpenden. Auch follen fie Gott, dem allmächtigen herrn, ihre Behnten getreulich geben, bamit Gott ber herr ihren Arbeiten feinen Segen verleihe. Sie follen öfter, hauptfachlich aber an festlichen Tagen, jur Rirche tommen und in ber Rirche teine unnügen Reden führen, sondern bem Gebete mit gerfnirfchtem Bergen obliegen, wie es fich im Saufe Gottes und im Angesichte bes höchsten Königs geziemt; und hat Jemand gestrauchelt und ift in irgend eine Gunde gefallen, fo foll er möglichft fcnell durch die Beichte wieder aufstehen und fich durch die Bufe

reinigen, weil Gott in feiner Barmbergigfeit ftete bereit ift, bem Sunder ju verzeihen, wenn er fich dem Pfade ber Gerechtigfeit zuwenden will, wie benn auch der Prophet fagt 1): 3ch will nicht ben Tod bes Sunders, sondern daß er fich bekehre und lebe, und an einer andern Stelle 2) von dem letten Willen und Wirken: An dem Tage, wo ber Menfch fich bekehrt haben wird, wird er leben und nicht fterben. Der Reid bes Teufels also verleitet uns ju fündigen, die Barmbergigfeit bes Berrn aber, welche unfer Beil municht, giebt die Mahnung, und von der Gunde nach bem Bege ber Gerechtigfeit zu wenden, damit wir der ewigen Berrlichkeit mit feinen Beiligen murbig befunden werden. Auch muffen wir auf bas Bestimmtefte miffen und glauben, bag alle unfere Berte und Gebanken an dem jungften Tage werden gerichtet merben. Die Sünder, welche ihre Sunden nicht laffen und nicht Gottes Gebofen gehorchen wollen, werben ewige Qualen mit bem Teufel und feinen Engeln in bem nie erloschenden Feuer erwarten, benen aber, welche fich mit gangem Bergen zu bem allmächtigen Gotte bekehren, in der Liebe leben und Gottes Geboten gehorchen, wird ewige Berrlichkeit und Seligkeit und Freude mit Chriftus und seinen Beiligen ju Theil werden von Ewigkeit ju Ewigkeit.

#### Bierte Rede.

Von den acht evangelischen Seligkeiten.

1. Als unser herr Jesus an einem gewissen Orte predigte und viele Kranke heilte 3), kamen große Schaaren zu ihm und er bestieg einen erhabeneren Ort und sing an zu lehren, indem er sprach: Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das himmelreich. Selig sind die Sanstmüthigen, denn sie werden das Erdreich besigen. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig sind, die Hunger und Durst haben nach

<sup>1)</sup> Bgl. Czech. 33, 11. - 2) Bgl. ebend. B. 12.

<sup>3)</sup> Rach einer andern Sandichrift lautet diese Stelle: als er manderlei Rrantheiten beilte, Ansfähige reinigte, Blinde febend machte und Todte erwedte.

ber Gerechtigfeit, benn fie werben gesättiget werben. Gelig find bie Barmbergigen, benn fie werben Barmbergigfeit erlangen. Selig find, die ein reines Berg haben, benn fie werben Gott anschauen. Selia find die Friedsamen, benn fie werden Rinder Gottes genannt werben. Selig find, die Berfolgung leiben um ber Gerechtigfeit willen, benn ihrer ift bas himmelreich 1). Der herr persprach benen, welche feine Gebote beobachten, die Seligfeit bes himmelreichs und fagt 2), indem er querft von ber Demuth fpricht: Selig find die Armen im Geifte, denn ihrer ift bas Wenn er von den Armen im Geifte fpricht, fo Simmelreich. burfen wir nicht glauben, daß jene felig feien, welche die Roth und die Dürftigfeit arm macht, vielmehr find nur jene wirklich felig, welche fich im Beifte bemuthigen und obgleich fie Reichthumer befigen, fich boch nicht im Stolze überheben, fondern in Demuth Gott preisen, ber benen, welche auf ihn hoffen, ftets wohl thut, indem die Demuth das Grundgefes ift für alle Guten, benn ihrer ift bas himmelreich. Durch Stolz und Ungehorfam verlor der Menfc das himmelreich und defhalb muffen wir burch Demuth und Gehorsam bas Reich Gottes erwerben.

2. Selig sind die Sanftmuthigen, benn sie werden das Erdreich besigen 3). Gott ist sanftmuthig gegen uns und verleiht uns alles Nothwendige, damit auch wir sanftmuthig und gütig gegen unsere Nächsten seien und ihnen alles Gute, was in unserm Bermögen sieht, gern erweisen, wie denn der herr selbst an einem andern Orte mahnt, indem er sagt: Lernet von mir, denn ich bin sanftmuthig und demuthig von herzen; so werdet ihr Ruhe sinden für euere Seelen 4). Die Sanstmuthigen werden das Erdreich besigen, aber nicht dieses vergängliche Erdreich, welches mit den Leichnamen der Todten angefüllt ist und oft durch Stolz unterdrückt und durch blutige Kriege 5) besudelt wird, sondern die Sanstmuthigen werden jenes Erdreich haben, von dem ein heisliger sagt: Ich glaube die Güter des herrn zu schauen im Lande

<sup>1)</sup> Matth. 5, 3 - 10. - 2) Matth. 5, 3; vgl. Luc. 6, 20.

<sup>3)</sup> Matth. 5, 4; vgl. Pf. 36, 4.

<sup>4)</sup> Matth. 11, 29; vgl. Jer. 6, 16.

<sup>5)</sup> Rach andern Sandichriften: burch bas Blut Abels.

ber Lebendigen 1). Es ift dieß jenes Land, wo die Engel und bie Seelen der Beiligen wohnen und ewige Freude ift und Gluckseligkeit ohne Ende.

- 3. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden <sup>2</sup>). Selig sind die, welche in dieser Welt ihre Sünden beweinen, damit sie nicht bei den ewigen Strasen mit dem Teusel zu trauern brauchen. Besser ist es, hier eine kurze Zeit für seine Bergehen zu büßen und sich auf ewig mit den Heiligen zu freuen, als die kurzen Freuden dieser Welt unmäßig zu genießen und nach diesem Leben durch ewige Pein bestrasst zu werden. Laßt uns also jenen ähnlich sein, zu welchen der Herr sagt: Ihr werdet traurig sein, aber euere Traurigseit wird in Freude verwandelt werden <sup>3</sup>).
- 4. Selig sind, die Hunger und Durst haben nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättiget werden 4). Richt Alle sind selig, welche Hunger und Durst haben, sondern jene allein sind selig, welche stets Hunger nach der Gerechtigkeit haben. Wir müssen aber so nach der Gerechtigkeit Hunger haben, daß wir nie glauben, hinreichend gerecht zu sein, sondern sollen stets Gott bitten, daß er unsere Berdienste im Guten mehre; denn wer glaubt, er besitze genug Gerechtigkeit, hat keinen Hunger nach der Gerechtigkeit, sondern überhebt sich im Stolze und wird alsbalb sallen, der Demüthige aber wird fortwährend von Tugend zu Tugend schreiten und sich stets seines Fortschrittes zum Besseren freuen.
- 5. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen b. Wir wünschen sehr, daß Gott uns, wenn
  wir Buße thun, unsere Bergehen erlasse, eben so sollen auch wir
  unsern Nächsten, wenn sie uns bitten, ihre Schuld erlassen, wie
  denn der herr selbst sagt: Seid barmherzig, wie auch euer Bater
  im himmel barmherzig ist b). Die Barmherzigen werden nämlich Barmberzigkeit erlangen, weil uns, wenn wir den Menschen
  ihre Fehler verzeihen, unser himmlischer Bater auch unsere Bergeben verzeihen wird.

<sup>1) \$1. 26, 13. — 2)</sup> Matth. 5, 5; vgl. 3sa. 61, 1. 3. — 3) 3oh. 16, 20.

<sup>4)</sup> Matth. 5, 6. - 5) Chenb. B. 7. - 6) Luc. 6, 36.

- Selig find, die ein reines berg haben, benn fie werben Gott anschauen 1). Gin reines Berg werden jene haben, welche Die Bosbeit, die Lift, den Reid und die Begierlichkeit ganglich aus ihrem Bergen verbannen und ihr Gemiffen burch bie Liebe, Die Reuschheit, Die Gerechtigkeit und Die übrigen beiligen Tugenben reinigen werben, benn Gott will nicht in einem burch Gunben besudelten Rorper wohnen; beghalb muffen wir auch uns von jedem Schmute bes Fleisches und bes Geiftes reinigen, bamit Gott in unsern bergen wohne und une ju jedem auten Berte lente; wenn wir nämlich unfere Gunden beichten, une von benfelben reinigen und nicht mehr in biefelben gurudfallen merben, fo wird und Gott von unfern Gunden reinigen, und mit himmlischen Tugenden erfüllen und une ber himmlischen Geligfeit mit allen Beiligen wurdig machen; suchen wir fie aber ju verheimlichen, fo wird Gott fie enthullen, wir mogen wollen ober nicht wollen. Auch ift es beffer, einem einzigen Menschen feine Gunden gu beichten, ale fie bei jenem fcredlichen Gerichte por den drei Genoffenschaften bes himmels, ber Erbe und ber Bolle veröffentlicht ju feben und für feine Gunden beschamt ju werden, und zwar nicht um Berzeihung berfelben zu erhalten, sondern ewige Strafe bafur ju leiben.
- Selig find die Friedsamen, benn fie werden Rinder Gottes genannt werben 2). Bir muffen in folder Beife nach bem Frieden ftreben, daß wir zuerft zwischen Gott und une felbft Frieden herstellen, indem wir befolgen, mas er vorschreibt und bas Bofe, mas Gott verhaßt ift, flieben; fodann muffen wir zwischen unsern Rachsten, welche wir in 3wietracht mit einanber leben feben, Frieden ftiften, benn bes Friedens megen merben wir Gohne Gottes genannt werden. Gottes Gute ift groß unb bie Gnade bes Schöpfere unaussprechlich, benn wir werben Sohne Gottes genannt und find nicht wurdig, beffen Knechte Bemühen wir une alfo, daß wir felbft burch gute au sein. Berte verdienen, einer fo großen Erbichaft wurdig zu fein und trennen wir und nicht felbft von einem fo gutigen Bater, welcher

<sup>1)</sup> Matth. 5, 8; vgl. Pf. 23, 4.

<sup>2)</sup> Matth. 5, 9.

fich gewürdigt hat, uns bes Loofes feiner Sohne theilhaftig werden zu laffen.

Selig find, die Berfolgung leiben um der Gerechtigfeit willen, benn ihrer ift bas himmelreich 1). Chriftus, Gottes Sohn, hat für und Schläge und Schmähungen ertragen und julest fich fogar bem Tobe für une unterzogen, auch wir muffen alfo für feinen Ramen jede Widerwärtigfeit geduldig ertragen, weil wir durch viele Trubfale, wenn wir fie ber Berechtigkeit wegen ertragen, in bas Reich Gottes eingehen werben. Seligfeit ift une bemnach im himmel bereitet, bereiten wir uns burch gute Berte auf diefelbe por und eilen wir nach berfelben mit gangem Berlangen. Es erwarten uns alle heilige Engel im himmel und freuen fich, daß wir ju ihnen tommen wollen. Loben wir also die Barmbergigkeit Gottes, sagen wir ihm in Allem Dant und flehen wir ju ihm, daß er, ber une ju erlofen fich gewürdigt hat, und auch von allen Gunden reinige und uns bei allen Beiligen zu Genoffen feines Reiches mache. 3hm fei Ehre und Ruhm von Emigfeit ju Emigfeit. Amen.

#### Fünfte Rebe.

Von dem Glauben und den Werken der Liebe.

1. Ich ermahne euch, in euer Gedächtniß zurüczurusen, was ihr in der Tause dem allmächtigen Gotte versprochen habt, vor Allem nämlich zu glauben an Einen allmächtigen Gott in der vollkommenen Dreieinigkeit, an Gott, den allmächtigen Bater, und an Jesus Christus, seinen Sohn, und an den heiligen Geist; da aber geschrieben steht, daß der Glaube ohne die Werke todt ist 2), und da, wer Gott kennt, seine Gebote beobachten muß, so verkünden wir euch die Gebote Gottes, welche ihr beobachten und halten sollt. Du sollst Gott, welchen du bekannt hast, lieben aus ganzem Herzen, aus ganzem Gemüthe und aus allen Krästen 3), sodann deinen Rächsten, wie dich selbst; an diesen beiden

<sup>1)</sup> Matth. 5, 10; vgl. I. Betr. 2, 19. 4, 44. 8, 14.

<sup>2)</sup> Jacob. 2, 20. — 3) Bgl. Marc. 12, 30. Matth. 22, 37.

Geboten hangen bas gange Gefet und bie Bropheten 1). Die Furcht des herrn ift der Anfang der Weisheit 2), die Bollendung aber ift bie Liebe 3), und damit ihr diese Liebe, welche Gott ift, erlangen tonnet, baltet, wie ber Apostel vorschreibt, mit Allen Frieden 4), benn ber Berr fagt: Liebet Frieden und Bahr beit 5); übt Geduld, weil der Berr fagt: In euerer Geduld werdet ihr euere Seelen befigen 6); habt Barmherzigkeit, weil der ben befiehlt: Seid barmherzig, weil auch euer Bater barmherzig ift'), und an einer andern Stelle: Selig find die Barmbergigen, benn fie werden Barmherzigkeit erlangen 8); feid gutig, weil der Apoftel vorschreibt: Seid gutig gegen einander, barmbergig, vergebt einander, so wie auch Gott euch vergeben hat in Chrifto 9); seib teufch, denn der Apostel fagt: Strebet nach Frieden und Reufch beit, ohne welche Niemand Gott schauen wird 10); seid fledenlos im Bergen und am Rorper, weil ber Berr fagt: Selig find, die ein reines Berg haben, benn fie werden Gott anschauen 11); be mabret eueren Gatten die Treue, weil der Berr fagt: Bas Gott verbunden hat, foll der Mensch nicht trennen 12); die Manner follen teufch ihre Beiber lieben, benn ber Apostel befiehlt: Manner, liebet euere Beiber, wie Christus die Rirche geliebt bat 13); die Beiber follen ihre Manner fürchten, weil Gott zu bem Beibe fpricht: Du follft unter ber Gewalt des Mannes fein und er wird über bich herrschen alle Tage beines Lebens 14); lehret euere Rinder, daß fie Gott fürchten follen, und eben fo euere Dienerschaft, damit nicht irgend etwas durch euere Rachläßigkeit Gott verloren gehe; auch ermahnet euere Nachbarn, daß fie Wohlthätigteit üben follen, benn es fteht geschrieben: Wer ben Gunder von feinem Jrrmege jurudführt, wird beffen Seele vom Tode erretten und die Menge der Sunden bedecken 15); führet die Zwistigen jur Eintracht jurud, benn selig find die Fuße, welche Frieden bringen; wer Rechtshandel anhört, urtheile gerecht, weil Gott

<sup>1)</sup> Matth. 22, 39. 40. - 2) Pf. 110, 10. - 3) Bgl. I. Tim. 1, 5.

<sup>4)</sup> Bgl. I. Theff. 5, 13. — 5) Jach. 8, 19. — 6) Luc. 21, 19.

<sup>7)</sup> Luc. 6, 36. — 8) Matth. 5, 7. — 9) Ephef. 4, 32.

<sup>10)</sup> Bgl. Sebr. 12, 14. — 11) Matth. 5, 8. — 12) Matth. 19, 6.

<sup>13)</sup> Cphef. 11, 25. - 14) Gen. 3, 16. - 15) Jac. 5, 20.

fagt: Gerecht follst du richten beinen Rächsten 1), und an einer andern Stelle: Mit welchem Urtheile ihr richtet, mit dem werdet ihr auch gerichtet werden 2); nehmet keine Geschenke, weil sie nach dem Ausspruche Gottes die Augen der Weisen verblenden und die Worte der Gerechten verändern 3), und weil der Herr sagt, daß nur jener in seinem Zelte, das heißt, in seinem Reiche wohnen werde, der nicht Geschenke nimmt gegen den-Unsschuldigen 4).

haltet ben Tag bes herrn und eilt gur Rirche, weil 2. Chriftus in berfelben von den Todten auferftanden ift, um une auch ale Beispiel ber Auferstehung ju bienen; betet bafelbft und vermeidet forgfältig mußige Reden und Gefchwäg, weil gefchrieben fteht: Mein Saus ift ein Bethaus b); ihr follt beghalb bafelbft beten und nicht Unnuges ichmagen. Gebt Almofen nach Rraften, benn wie das Waffer das Feuer lofcht, fo lofcht das Almofen die Sunden 6); feid gastfrei gegen einander, weil Gott bei bem Gerichte fagen wird: Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt 7), weßhalb auch manche baburch, daß fie Engel gaft. lich aufnahmen, fich Wohlgefallen erwarben 8); nehmt die Fremben auf und bedenft, daß ihr in diefer Welt felbft Fremdlinge feid 9); besucht die Rranten, weil auch ber herr fagen wird: 3ch war frank und ihr habt mich besucht 10); steht ben Wittwen und Baifen bei, weil der herr fagen wird: Bas ihr einem diefer meiner geringften Brüber gethan habt, bas habt ihr mir aethan 11); gebt ben Rirchen ben Behnten, weil bieg ber Berr vorfcreibt, indem er fagt 12): Gebet dem Raifer, mas bes Raifers ift, das heißt, Steuern und Abgaben, und Gott, mas Gottes ift, das heißt, die Zehnten und die Erftlinge, und erfüllt alle Gelübbe, die ihr gethan habt, da der Berr lehrt: Alles, mas ihr wollet, daß euch die Leute thun, das follt ihr ihnen thun, und was du nicht willft, daß dir geschehe, das thue auch teinem

<sup>1)</sup> Levit. 19, 15. — 2) Matth. 7, 2. — 3) Deut. 16, 19.

<sup>4)</sup> Bf. 14, 1. 5. - 5) Que. 19, 46. - 6) Eccleffaft. 3, 33.

<sup>7)</sup> Matth. 25, 35. — 8) Abraham und Loth; vgl. Gen. 19, 1—16. 20, 1—23.

<sup>9)</sup> Bgl. I. Betr. 2, 11. — 10) Ratth. 25, 36. — 11) Matth. 25, 40.

<sup>12)</sup> Matth. 22, 21.

Andern, benn das ist das Gesetz und die Propheten '); wenn ihr also diese Liebe gegen einander erfüllet, so werdet ihr alle Gebote erfüllen. Fürchtet überall Gott allein und ehret den König, denn es steht geschrieben: Es giebt keine Gewalt außer von Gott, und wer sich der Gewalt widersetzt, der widersetzt sich der Anordnung Gottes '); gehorcht deshalb seinen gütigen Besehlen und unterschlagt nicht die gerechte Abgabe, wie denn auch der Apostel besiehlt: Gebet Steuer wem Steuer, Zoll wem Zoll gebühret. Ihr, die ihr leibliche Knechte seid, gehorcht euern herrn, wie der Apostel besiehlt, nicht als Augendiener, um Menschen zu gefallen, sondern mit redlicher Treue und einfachem Herzen, und ihr herrn thuet gegen euere Diener dasselbe, übt gegen sie Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, denn ihr wisset, daß ihr herr auch der eurige ist im himmel ').

- Das Gebet bes herrn behaltet im Gedachtniffe, benn barin ift turz alle Rothburft bes gegenwärtigen und zufünftigen Lebens vollkommen enthalten und Christus hat es gelehrt, wefhalb es auch Gebet des Herrn heißt, und hat befohlen, daß wir Auch behaltet bas Glaubensbetenntnig in fo beten sollen 4). euerm Sinne, denn es fteht geschrieben: Dhne Glauben ift es unmöglich, Gott zu gefallen b). Deghalb glaubet auch ihr, wie bafelbst gesagt wird, selbst und überliefert diefen Glauben euern Rindern, so wie auch benen, welche ihr aus der Taufe hebt, weil ihr beghalb für fie Burgen seid, daß fie, mas ihr fie lehrt, glauben Auch mußt ihr wissen, daß ihr nur einmal und nicht öfter getauft werben und daß ihr nur einmal und nicht öfter jur Firmung geben durft, weil auch die Apostel ben Glaubigen nur einmal die Sande auflegten, damit diefe ben beiligen Beift empfingen.
- 4. Hauptsächlich beobachtet gern die gesetzlichen und allgemeinen Fasten, benn Gott wird durch die Enthaltsamkeit und die Almosen des Bolks besänftigt und schonte die Riniviten, weil sie drei Tage fasteten 6). Liebt die Gerechtigkeit, denn es

<sup>1)</sup> Matth. 7, 12. Luc. 6, 31. Tob. 4. 16. - 2) Rom. 13, 1. 2.

<sup>3)</sup> Bgl. Ephef. 6, 5 - 7. 9. - 4) Matth. 6, 9 - 13.

<sup>5)</sup> Sebr. 11, 6. - 6) Bgl. 3on. 3, 7 - t0.

steht geschrieben: Liebet die Gerechtigkeit, die ihr Richter seid auf Erden !). Gebt den Bersuchungen des Teufels kein Gehör, sondern widerstehet, wie der Apostel vorschreibt, dem Teufel, und er wird von euch fliehen 2). Empfanget im Abendmale den Leib und das Blut des Herrn zu den bestimmten Zeiten.

- Dieß find, meine geliebteften Bruder! die Berte bes Glaubens, welche von allen Chriften gemeinsam festgehalten merden muffen, und wer fich an denfelben in diefer Belt nicht betheiligen will, wird auch in der funftigen des Reiches Gottes nicht theilhaftig werden tonnen. Auch wir find bemuthige und geringe Menichen, fühlen uns aber aus Liebe und Sorgfalt für euch bewogen, euch dieß im Gingelnen vorzustellen, damit feiner fich entschuldigen konne, indem er fagt: ich weiß nicht zwischen bem Guten und bem Bofen, swifchen bem Gerechten und Ungerechten ju unterscheiben, ich weiß nicht, mas ich laffen und mas ich thun foll. Jest alfo, weiche, wie gefchrieben fteht, vom Bofen und thue das Gute; suche ben Frieden und jage ibm nach 3). Thut ihr bieß, fo wird ber herr Guch Berftand und Rraft ftarten, daß ihr auch die boberen und größeren Gebote Gottes ju lernen und ju erfüllen vermöget, und er wird euch, wenn ihr in biefen Berten fortwährend bis ans Ende verharret, nicht nur euere Gunden vergeben, sondern euch auch gleichsam als feinen eigenen Sohnen bas ewige und himmlifche Reich gutommen laffen, damit ihr, wie der Apostel sagt, Erben seid, namlich Erben Gottes und Miterben Chrifti 4).
- 6. Ferner glaubet, daß Christus, Gottes Sohn, am Tage des Gerichtes kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten, wie er felbst, als er zum himmel auffuhr, den Aposteln durch die Engel mittheilte, welche sprachen: Er wird eben so wiederkommen, wie ihr ihn sahet hingehen in den himmel b); alsdann wird, wie der Prophet b) sagt, alles Fleisch das heil Gottes sehen. Die Gottlosen werden es sehen, damit sie den

<sup>1)</sup> Beieh. 1, 1. - 2) Jac. 4, 7. - 3) Bf. 33, 15.

<sup>4)</sup> Rom. 8, 17. - 5) Apoftelg. 1, 10. 11.

<sup>6)</sup> Oder vielmehr Luc. 3, 6. Aehnliches findet fich jedoch Bf. 97, 3. 3f. 52, 10.

fürchten, welchen fie verschmabt haben, fie werben fich aber nicht freuen, weil fie feine Freude an jenem hatten, wie benn gefchrieben fieht: Der Gottlose soll hinweggenommen werden, daß er Die Berrlichkeit Gottes nicht febe 1). Alsbann werden die Gerechten von ben Ungerechten, von welchen fie auf biefer Belt gebrudt murden, gefchieden werben, die Gottlofen, um in dem Rerter bes Teufels mit ihm bestraft, die Gerechten, um in dem Reiche Gottes mit biesem verberrlicht ju werben. Die Gottlofen werben ihre Leiber wieder erhalten, um in benfelben, weil fie mit ihnen fundigten, emige Bein ju erleiben; Die Rechtschaffenen werben ihre Leiber wieder erhalten, um in benfelben, weil fie mit ibnen Gott getreulich bienten, von der Barmbergiakeit Gottes ihren Lohn zu empfangen. Alle werden alebann auferstehen, wie benn auch ber Apostel sagt: Bir werben gwar Alle auferfteben, aber mir werden nicht Alle vermandelt werden 2), weil nur die Gerechten werden jur herrlichkeit verwandelt werden; alsbann werden, wie die Bahrheit fagt, die Gottlofen in die ewige Bein geben, die Gerechten aber in das ewige Leben 3). Alebann werben die Gerechten gleich ber Sonne glanzen in bem Retche ihres Baters; sein wird dort Leben mit Gott ohne Furcht por bem Tobe, bort unabläßiges Licht und nie Finfterniß, bort Bohlergeben, das feine Krantheit trübt, bort unabläßige Gattigung für die, welche jest hunger und Durft nach Gerechtigkeit haben, dort Gludfeligfeit, welche feine Furcht unterbricht, dort Freude, welche keine Traurigkeit ftort, dort ewige herrlichkeit mit den Engeln und Erzengeln, mit den Patriarchen und Propheten, mit ben Aposteln und Martyrern, mit ben Beichtigern und heiligen Jungfrauen, welche Chriftus überall, wohin er geht, folgen; bort wird Größeres und Befferes, Gugeres und Lieb. licheres, Angenehmeres und Behaglicheres, ale gefagt und ge bacht werden fann, ben Beiligen gewährt, weil, wie ber Apoftel fagt, tein Auge gesehen, tein Dhr gehört hat und in feines Denichen Berg gekommen ift, welche Freuden Gott benen bereitet bat, bie ihn lieben 4), und ju welchen euch Der, welcher euch geschaffen

<sup>1)</sup> Bgl. 3f. 26, 10. — 2) I. Ror. 15, 51.

<sup>3)</sup> Matth. 25, 46. — 4) I. Ror. 2, 9.

hat, gelangen lassen wolle. Alles dieß, meine Sohne, alles dieß, geliebteste Brüder, was ich Sünder in Demuth euch vorgetragen habe, wolle auf heilsamere Beise zu euern Sinnen und zu euerm berzen sprechen in ihrer Kraft die allmächtige Dreifaltigkeit, Bater, Sohn und heiliger Geist, welche lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

#### Sechfte Rebe.

Von den Sauptfünden und den vorzüglichsten Geboten Gottes.

1. Soret und begreifet, Geliebtefte! barin besteht bas Bort bes Glaubens, welches wir predigen, daß wir glauben an Gott, ben allmächtigen Bater, und an Jefus Chriftus, feinen eingeborenen Sohn und an den heiligen Geift, an einen einzigen allmächtigen Gott in ber Ginheit und ber Dreifaltigfeit, breifaltig in den Berfonen und Ramen und einzig in der Göttlichfeit ber hoheit und Macht; darin besteht bas Bort bes Glaubens, welches wir predigen, daß wir unterscheiben zwischen bem Guten und dem Bofen, gwifchen bem Frommen und bem Gotte . lofen, zwifchen der Gerechtigkeit und der Ungerechtigkeit, bas -beißt, zwischen ben Sauptfunden und den hauptfachlichften und porguglichsten Lehren und Geboten Gottes. Bu ben Sauptfunben geboren folgende und vor allen die Gotteelafterung, welche in ber Berehrung ber Gogen besteht. 218 Gotteellafterungen muffen aber gelten alle Opfer und Beichenbeutungen ber Beiben, wie etwa die Opfer bei den Leichnamen oder auf den Grabern berfelben, oder die Wahrfagungen, oder die Abwehrmittel, oder mas fie auf den Relfen ober an ben Quellen ober an ben Baumen bem Jupiter ober bem Merkur ober andern Göttern ber Beiben, welche alle bofe Geifter find, opfern und viele andere Dinge, beren Aufgahlung ju weit führen murbe 1), welche aber

<sup>1)</sup> Ueber alle diefe hier aufgezählten Gottesläfterungen geben die Berhandlungen des Conciliums ju Liftina (743) und die denfelben beigefügten Bemerkungen naberen Aufschluß.

fammtlich nach bem Urtheile ber beiligen Bater als Gotteslafterungen von den Chriften ju meiden und ju verabicheuen find und ale Sauptfunden betrachtet werden muffen. Chebruch und Ungucht, welche entweder mit ber menschlichen Ratur ober mit irgend einem Thiere ober von Mannern mit Männern ober von Frauen mit Frauen in wilber Brunft für einander getrieben wird, find ebenfalle Sauptfunden. muffen Diebstahl und Raub, falfches Beugnif, Meineid, Berlaumdung, Sabsucht, Stolz, Reid, Saf, eitle Ruhmsucht und Truntenheit ohne 3meifel ale Sauptfunden angenommen werden. Diefe find es, welche die Menschen jum Untergange und ins Berberben bringen; dieß ift bie Bosbeit, welche ber beilige Betrus abzuwerfen befiehlt, wenn er fagt: Das Wort ift bas, welches im Evangelium euch verfündiget worden ift. Leget also ab alle Bosbeit und allen Betrug 1). Bon folden Dingen fagt ber Apostel Baulus: Die, welche folches thun, find bes Todes murbig, und nicht allein, die foldes thun, fondern auch, die benen Beifall geben, welche es thun 2). Dieg find Berte bes Satans, welchen die Chriften in der Taufe entfagt haben. Diefe Berte wird ber Satan am Tage unferes Dahinscheidens an uns suchen, und findet er fie, fo nimmt er une, ale ihm verfallen, in Anspruch; nadt und weinend und jammernd werden wir sodann von ihm ju ben Pforten der Bolle und zu den emigen Strafen gezogen, wo ber Tob fortwährend erduldet werden muß und nie durch ben Tob bas folimme Leben enden wird, wo bas in Sowefelflammen auflodernde Feuer und ber Froft für die gitternden und jammernden Seelen unerträglich ift und nie aufhort; wo die Augen berjenigen, welche hier die Leuchte bes herrn, das heißt, bas beilige Evangelium, mit ben Augen bes Bergens nicht feben wollten, ewige Finsternig ohne Licht erdulden, und wo die Ohren, welche bier die Borschriften des Lebens im Evangelium Christi nicht boren wollten, nur Stohnen und Seufgen horen werben, wo bie, welche hier den hungernden und durftenden Armen nicht - Speife und Trant geben wollten, auf ewig hungern und burften, und mo von benen, welche bier nicht an ihren Tod benten wollten,

<sup>1)</sup> I. Betr. 1, 25. 2, 1. — 2) Rom. 1, 32.

stets der Tod gewünscht wird, ohne ihnen gewährt zu werden. Ueberhaupt wird dort jedes Uebel gefunden und nichts Gutes gesehen werden.

Die Gebote Gottes find der mahre Glaube und ein unbeflectes Leben, namlich der mahre Glaube, welcher der fatholifche ift, wie wir ibn weiter oben erflart haben, die Liebe Gottes, nach welcher wir Gott ben herrn aus gangem herzen, aus ganger Seele und aus allen Rraften lieben follen, und fobann unfern Rachften wie uns felbft 1), die Furcht des herrn, benn es ftebt geschrieben: Die Furcht bes herrn ift ber Anfang ber Beisheit 2), Friedfertigfeit, Bohlthätigfeit, Geduld, Demuth, Enthaltsamfeit, Bescheibenheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Die Berte ber Barmbergigkeit aber find: bem hungrigen Speife und bem Durftenden Trant geben, den Radten betleiden, die Kranten und die im Rerter Eingeschloffenen befuchen und ihnen beifteben, Die Bafte aufnehmen, die Todten begraben, gerecht urtheilen, die Berechtigkeit preisen, die Ungerechtigkeit verabscheuen und nicht verüben, die Wittmen und Baifen unterftugen, die Fremden beberbergen, Almosen an die Armen austheilen, den Trübsal Leidenden Troft jufprechen, jedes Jahr den Zehnten geben, ftets ju Gott an jedem Orte feiner Berrichaft beten, Die Reuschheit bewahren, Die Faften gern halten, ftets den Frieden lieben und Gott für Alles Dant fagen. Fur die, welche dieß thun und erfüllen, ift bas emige Reich bereitet; zu ihnen wird der Erlofer der Welt am Tage bes Berichtes fprechen: Rommt, ihr Befegnete meines Baters, befiget das Reich, welches feit Grundlegung der Welt euch bereitet ift 3); alebann werben die Gerechten leuchten wie bie Sonne im Reiche ihres Baters 4), mo Licht ift ohne Finfterniß und Leben ohne Tod, wo ewiges Frohloden und Freude ohne Ende ift, wo größere und beffere geiftige Guter ju finden find, als die menfchliche Bunge auszudruden vermag, benn es ftebt geschrieben: Rein Auge hat es gesehen, tein Dhr gehört und inkeines Menschen Berz ist gekommen, was Gott benen bereitet, bat, die ihn lieben 5).

<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 22, 37 — 39. — 2) Bf. 110, 10.

<sup>3)</sup> Matth. 25, 34. — 4) Ebend. 13, 43. — 5) I. Rorinth. 2, 9.

S. Bouifactus. IL.

#### Siebente Rebe.

#### Don dem Glauben und der Liebe.

- Bor Allem hat der Mensch zuerft zu untersuchen, mas Die mahre Wiffenschaft und die mabre Beisbeit fei, denn die Beisheit diefer Belt ift Thorheit bei Gott 1). Die mahre Biffenicaft ift, fich bem Dienfte bes Teufels, welcher in den Gunden besteht, ju entziehen, und die vollkommene Beisbeit ift, Gott verebren nach ber Bahrheit feiner Gebote, und durch diefe beiden wird bas ewige leben erworben, wie benn ber Bfalmift fagt: Beiche vom Bofen und thue bas Gute 2). Auch reicht es für Riemand hin, daß er das Bofe nicht thue, wenn er nicht auch bas Gute thut, ober daß er das Gute thue, wenn er nicht auch bas Bofe unterläßt. Jeder alfo, der auf diese Art weise ift, wird ohne 3meifel felig fein in Ewigkeit. Es giebt feine beffere Beisheit, als die, durch welche Gott nach dem Dage des menfchlichen Geiftes begriffen und gefürchtet und durch welche an fein emiges Gericht geglaubt wird, und mas ift auch gerechter, als Gott lieben und feine Gebote beobachten, ba wir von ibm aus nichts erschaffen und von der Anechtschaft des Teufels befreit morben find und ba er und alles Gute, mas wir befigen, verlieben Deghalb foll Jeber auf das Gifrigfte das Gute, welches er begonnen bat, zu vollbringen trachten, bamit er von bem berrn ben ewigen Lobn ju empfangen verdiene. Gott muß aus allen Rraften geliebt werben, weil er Alle beschütt, welche ibm Leib und Seele mit gutem Willen und aufrichtiger Liebe unterwerfen. Jebes Geschöpf ift zwar bem alleinigen Gotte und feinem herrn, es mag wollen ober nicht wollen, unterworfen, und wir werben nur ermabnt, mit gangem Billen Gott, unferm Berrn. au bienen.
- 2. Boraus geht der Glaube, welcher die Seele Gott unterwirft, weil die Erkenntniß der Gottheit und die Biffenschaft der Bahrheit durch den katholischen Glauben erkernt werden muß,

<sup>1)</sup> I. Rorinth. 3, 19. — 2) Pf. 33, 15.

benn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen 1). Wahrhaft glückelig ist, wer badurch, daß er recht glaubt, tugendhaft
lebt, und dadurch, daß er tugendhaft lebt, den rechten Glauben
bewahrt. Wie also der Glaube ohne gute Werke vergeblich ist,
so nüßen die guten Werke nichts ohne wahren Glauben. Der
katholische Glaube besteht darin, daß wir an Einen Gott, allmächtigen Bater, und an seinen eingeborenen Sohn unsern Herrn
Jesus Christus und an den heiligen Geist, das heißt, an Einen
Gott, an die ewige Dreifaltigkeit Einer Wesenheit, glauben, an
Gott, aus welchem Alles, durch welchen Alles und in welchem
Alles ist.

3. Unter ben Geboten aber nimmt bie Liebe Gottes bie erfte Stelle ein; fie muß beghalb erworben und festgehalten merben, weil, wie ber Apostel Paulus bezeugt, ohne ihre Bolltom. menheit nichts Gott gefallen tann 2); weghalb auch ber herr. als er von einem Schriftgelehrten gefragt murbe, welches bas größte Gebot fei, antwortete: Du follft den Berrn, beinen Gott. lieben aus beinem gangen Bergen und aus beiner gangen Seele und aus beinem gangen Gemuthe, und fodann bingufügte: Das andere ift diefem gleich: du follft beinen Rachften lieben wie Un Diefen zwei Geboten hangen bas gange Gefet dich felbst. und die Bropheten 3). Wenn er aber fagt: aus gangem Bergen, aus ganzer Seele und aus ganzem Gemuthe, fo heißt bieß, Gott muß mit gangem Berftande, mit gangem Billen und mit jedem Gedanken geliebt merden. Die Liebe Gottes besteht aber ganglich in der Beobachtung feiner Gebote, wie er denn auch andermarte fagt: Wenn mich Jemand liebt, fo wird er mein Bort halten 4). Beghalb auch die Bahrheit felbft an einer andern Stelle fpricht: Daran werden Alle erkennen, daß ihr meine Sunger feid, wenn ihr euch lieb habt unter einander 5); befigleichen ber Apostel: Die Liebe ift die Erfüllung des Gefetes 6), und eben fo der Evangelift Joannes: Wir haben Diefes Gebot von Gott, baß, wer Gott liebet, auch feinen Bruder liebe 7).

<sup>1)</sup> hebr. 11, 6. - 2) Bgl. Rom. 13, 10.

<sup>3)</sup> Matth. 22, 37 - 40. - 4) Joh. 14, 23. - 5) Cbend. 13, 35.

<sup>6)</sup> Rom. 13, 10. — 7) I. 3oh. 4, 21.

4. Sollte vielleicht irgend Jemand fragen, wer ber Rachfte fei, fo mag er wiffen, daß jeder Chrift mit Recht Rachfter ge nannt werden fann, wie wir alle in der Taufe als Gottes Gobne gebeiligt merben, bamit wir geiftig Bruber feien in volltommener Die geiftige Abstammung ift ebler, als die fleischliche, und von ihr fagt im Evangelium die Wahrheit felbft: Benn Semand nicht wiedergeboren wird aus dem Baffer und beiligen Beifte, fo tann er in bas Reich Gottes nicht eingehen '). Der Menich lerne, worin die Gebote Gottes bestehen, und beobachte fie, fo weit er vermag, und er wird fo erkennen, daß er Riemand also foll, wenn er von einer bie Liebe Gottes befitt. auch noch fo großen Gundenlaft niedergedrudt ift, an ber Gute ber gottlichen Gnabe verzweifeln, fondern in ber Bedrangnif jedes Trubfale fich hoffnungevoll bei der hochsten Bute Troft fuchen, weil ohne Zweifel alle hoffnung und alles Beil auf Gott allein beruht; mer aber Gott ben herrn getreulich liebt und unaufhörlich verehrt und feine Gebote beharrlich erfüllt, wird murbig befunden werden, die ewige Berrlichkeit mit den Engeln fur immer zu befigen und bas himmelreich wird fich ihm fur feine Berdienfte aufthun. Es fteht alfo eben fo, wie Allen die Seligfeit bes Reiches Gottes auf gleiche Beise verkundigt ift, jedem Gefchlechte, jedem Alter und jeder Berfon auf gleiche Beife je nach bem Berthe feiner Berdienfte ber Gingang ju bem Reiche Gottes offen, wo tein Unterschied gemacht wird, ob Jemand auf ber Erbe Laie ober Beiftlicher, reich ober arm, junger ober alter, Diener ober herr gewesen ift, sondern mo Jeder nach bem Ber-Dienste des auten Bertes mit ber ewigen Berrlichkeit gefront merben mirb.

<sup>1) 306. 3, 5.</sup> 

### Achte Rede.

Wie man hier leben soll und wie das zukünftige Leben beschaffen ift.

Denten mir, geliebtefte Bruder! ftete baran, wie wir in bem gegenwärtigen Leben leben follen und wie wir nach bem Ende diefes Lebens leben werden. Die Menichen tonnen mahrlich nicht ju Grunde geben, wie die der Bernunft entbebrenden Thiere, sondern jeder Mensch hat eine ewige Seele, welche nach bem, was fie Gutes oder Bofes im Körper vollbracht hat, gerichtet werden wird, benn es gereicht Jedem jum Beile, ben Geboten Gottes ju gehorchen und ftets mit aller Anftrengung feinen Billen zu thun, ba er will, bag alle Menschen felig werden und Riemand zu Grund gebe '). Deghalb feste er nach dem Sacramente ber Taufe die zweite Reinigung burch die Buge, bamit bas Bofe, welches wir nach der Abmaschung durch die Taufe verüben, durch das heilmittel der Bufe getilgt werde, und das mit wir, die wir vorher in bofen Sandlungen begriffen maren, spater nach ber Betehrung in guten Werten leben, weil es nicht genügt, daß wir nur das Bofe laffen, wenn wir nicht alsbald auch bas Bute thun, was uns anbefohlen ift, indem der Prophet fagt: Beiche vom Bofen und thue das Gute 2), benn bas Bofe bes Stolzes muß mit dem Guten der Demuth vertaufcht werben, bamit wir, die wir durch ben Stols Unbanger bes Teufels waren, burch bie Demuth Rachfolger Chrifti werden. Durch ben Stolz find die englischen Gewalten von der himmlischen herrlichkeit herabgefturgt, burch die Demuth Chrifti aber wird bas menschliche Gefchlecht zu ber himmlischen Berrlichkeit berufen. Der Anfang aller Gunde ift ber Stolz, burch welchen ber Menfc verschmabt, ben Geboten seines Gottes ju gehorchen. tam der Fall bes erften Menfchen, indem biefer verschmähte, bem Bebote feines Schöpfers ju geborchen. Und fo wie jener erfte Menfc wegen feines Ungehorfams aus ben Freuden bes Bara-

<sup>1)</sup> Bgl. I. Tim. 2, 4. — 2) Pf. 33, 15.

biefes berausgeworfen murbe, fo vermogen wir durch ben Gehorsam gegen die Gebote Gottes zu bem ewigen Leben zu gelangen, indem der Berr in dem Evangelium ju Ginem, der ihn fragt, wie er bas emige Leben erlangen konne, fpricht: Billft bu jum Leben eingeben, fo halte die Gebote 1), und unter biefen Geboten bes herrn ift bas größte und gerechtefte: Du follft ben Berrn, beinen Gott, lieben aus beinem gangen Bergen, aus beiner gangen Seele und aus allen beinen Rraften; das andere aber ift biefem gleich: Du follft beinen Rachften lieben wie bich felbft 2), wodurch gefagt werben foll, daß du teinem Andern thun follft, mas bu von einem Andern nicht gethan haben willft 3), was ichon felbst die Ratur des Menschen lehrt, weil tein Mensch will, bag ihm ein Anderer ichade. Er darf deghalb auch feinem Andern schaden und fo wie wir verlangen, daß une Andere in unfern Rothen beifteben, eben fo muffen wir auch Andern in ihren Rothen nach dem Bermogen unferer Rrafte beifteben und gutig und barmbergig fein gegen alle Menfchen, fo wie gegen uns gutig und barmbergig ift Gott ber Bater, welcher feine Sonne aufgeben lagt über Gute und Bofe 4) und gur Befruch tung ber Samen unferer Erbe Regen geben wird, damit bie Erde fproffe und frucht bringe, wodurch das Leben unferer Sterblichfeit erhalten wird. Es ift baber nothig, ihn zu lieben und feinen Geboten ju gehorchen, bamit wir burch feine Gute gegen alle Widerwartigfeiten gefchutt werden und durch ihn Ueberfluß an ewigen Gutern ju erlangen vermögen, benn feine Gute verläßt und nie, wenn wir nicht von feinem Billen abweichen, und fein Wille ift unfer Beil, unfer Glud und unsere ewige Selig-Flieben wir deghalb mit aller Rraft die Bergeben und Lafter, welche und ber Teufel anrath, und üben wir bas Gute, welches Gott felbst und zu thun befahl, nämlich Liebe zu Gott und ju bem Rachften, wie wir bereits gefagt haben, und Gute und Barmherzigkeit gegen bie Ungludlichen. Geien wir nicht geizig, um einzusammeln und aufzubewahren, sondern gutig im Spenden, weil mancher mit feinem Reichthume fein Leben los-

<sup>1)</sup> Matth. 19, 16. 17. — 2) Ebend. 22, 37 — 39.

<sup>3)</sup> Bgl. Tob. 4, 16. - 4) Matth. 5, 45.

tauft 1) und Chriftus die Gaben, welche den Armen gespendet werden, vergelten mirb, benn wie das Baffer das feuer lofcht, so löscht das Almosen die Sunde 2). Eben fo tonnen burch Faften, burch Gebet, burch Enthaltsamteit von fleischlichen Luften und burch bie Beichte und Bufe alle Gunden getilgt werden: keiner aber bleibe unbeforgt in feinen Gunden liegen, weil Riemand feinen letten Tag voraus wiffen tann, fondern Jeder erhebe fich durch die Beichte und Bufe und febre gurud ju feinem Gotte und herrn, weil diefer gutig ift im Bergeiben, wenn wir nicht gogern werben, Bufe gu thun. Seien wir feufch und nuchtern an unferm Rörper, indem mir Ungucht und andere forperliche Unreinigfeiten flieben und alle unerlaubte Ergöbungen von uns ferne halten. Reinigen wir unfere Bergen und Korper vor bem Ungefichte unseres herrn und Gottes, bamit wir murdig find, bem beiligen Geifte als Wohnung ju dienen. Laffe fich keiner von euch Diebstahl und Raub, falsches Zeugniß, Meineid, Todfcblag und ahnliche Berbrechen ju Schulden tommen, feiner bege gegen den Andern Reid ober Feindschaft ober geheimen Groll, fondern verfehre friedlich mit Allen, ba ber Berr fagt: Gelig find die Friedsamen, denn sie werden Rinder Gottes genannt werden 3). Bor Schmaußerei und Böllerei, vor unnügen Borten und ichandlichen Reden hutet euch in jeder Beise, meil, wie der Apoftel fagt, Saufer bas Reich Gottes nicht befiten werden \*). Wollet euch mit Zeichenbeutereien, Zaubereien und Binden 5) weber befaffen, noch an fie glauben, benn fie find Aeußerungen bes Teufels und nicht Lehren bes herrn, bagegen eilt zur Rirche Christi und sucht bafelbft Gesundheit für euere Rorper und Beil für euere Seelen; benn Seil und Leben von uns Allen fteht in ber Gewalt bes allmächtigen Gottes, beffen Gute nie bie auf ihn hoffenden verläßt; hoffen und glauben wir deghalb, daß . burch feine Gute une alles Gute zufommt. Seien wir geduldig und vergelten Riemand Bofes mit Bofem, fondern verzeihen wir Denen, die gegen uns fehlen, bamit die gottliche Barmber-

<sup>1)</sup> Spr. Salom. 13, 8. — 2) Ecclefiaft. 3, 33.

<sup>3)</sup> Matth. 5, 8. — 4) I. Korinth. 6, 10.

<sup>5)</sup> Bgl. Br. 51 und die Berhandlungen des Conciliums ju Liftina (743),

zigkeit fich wurdige, uns unfere Bergeben zu verzeihen, wie wir in bem Gebete des herrn ju fprechen pflegen. Saben wir ftets und überall Gott vor Augen, und wenn wir uns fürchten, vor bem Menschen ju fundigen, um wie viel mehr muffen wir es por ben Augen Gottes, welcher Alles, mas mir benten, fprechen ober thun, auf bas Genaueste fieht. Ihn haben wir in unserm Leben allenthalben als Beugen, ihn haben wir nach biefem Leben als Richter, erfüllen wir daber ftets mit ganger Liebe und mit ganger Rraft feinen Willen, bamit er fich murdige, und die ewige Berrlichkeit mit feinen Seiligen ju verleiben, und damit wir, mahrend die Gottlofen fur ihre Gunden und Lafter mit bem Teufel ben emigen Flammen überliefert merden, murdig ericbeinen, durch die Barmbergigkeit ber gottlichen Gnade fur Die guten Berte mit Christus und ben Schaaren ber Engel in Die Freuden der emigen Seligfeit einzugeben.

#### Reunte Rede.

Welche Sandlungen mit allem Eifer zu vermeiden und welche mit aller Araftanstrengung zu voll= bringen sind.

Bir muffen, Geliebtefte! ben Buftand bes gegenwartigen Lebens betrachten, wir muffen betrachten, welche Sandlungen wir mit allem Gifer zu vermeiden und welche wir mit der ganzen Unftrengung unserer Krafte ju vollbringen haben. Bei Allem, mas hier gethan werben tann, muffen wir ftete barauf bedacht fein, wie wir bem Teufel, unferm Berführer, widerfteben und wie wir Jefus. unferm Gott und Erlöfer, gefallen mogen. Wir gefallen biefem aber dadurch, daß mir bas, mas er befohlen hat, thun und bas. was er untersagt hat, verabscheuen. Er gebietet uns aber, teine Sunden und Ungerechtigkeiten ju begeben und die begangenen burch bas Seilmittel ber Buße möglichst schnell wieder gut zu machen; er befiehlt demnach, daß wir rechtschaffen und fromm leben und das Ewige fuchen und daß Jeder feinem Amte und feiner Bestimmung fleißig obliege, damit er nicht überflußig ober weniger nüglich an feiner Stelle erscheine. Es wohnt nämlich

in dem Körper nur eine einzige Seele, worin das Leben besteht, aber an ihm find viele Glieder, welche fich burch verschiedene Obliegenheiten unterscheiden; eben fo giebt es in ber Rirche nur einen einzigen Glauben, welcher überall burch bie Liebe mirten foll, aber verschiedene Burben, welche ihre eigenen Berrichtungen haben; benn ber Stand ber Borgefesten ift ein anderer ale jener ber Untergebenen, ber Stand ber Reichen ein anderer ale jener ber Armen, ber Stand ber Alten ein anderer als jener ber Jungen und jede Berfon bat ihre eigenen Borfchriften, wie jedes Glied am Rorper feine eigene Obliegenheit bat. Die Bifcofe nämlich haben die Obliegenheit, das Schlechte zu verbieten, die Sowachmuthigen zu troften und bie Frechen zu ftrafen; fobann muß bie tonigliche Burbe ben Bolfern Furcht und Berehrung einflößen, weil es teine Gemalt giebt, außer von Gott 1); defe gleichen follen alle Machthaber und Richter 2), welche bem Ronige anhangen, glaubig, bemuthig und barmbergig fein, follen nach der Gerechtigkeit und nicht nach den Geschenken richten, Die Bittwen, Baifen und Armen vertheidigen, ihren Bischöfen unterthan fein, Riemand durch Gewalt unterdruden und nicht nach ungerechten Reichthumern hafchen, fondern eber das Ihrige ben Dürftigen geben, als frembes Gut an fich reißen.

2. Deßgleichen find im Bolke Einige weise und Andere einsfältig. Pflicht der Weisen ist es, das Gute, was sie wissen, auch in der That zu üben und Andern zu predigen. Was nütt es dem Wanderer, den Weg zu kennen, wenn er ihn nicht einschlagen will? Jener aber, welcher den Weg Gottes kennt und ihn einschlägt und Andere darauf führt, gleicht dem himmelsgewölbe, welches mit vielen Gestirnen leuchtet. Wer Biele erbaut, wird durch den Lohn Vieler verherrlicht; die Mächtigen sollen also Gott stets vor Augen haben und wenn sie auch den Menschen nicht fürchten, doch Gott scheuen und die ihnen verliehene Gewalt zur Ehre Gottes und zum Seile ihrer Seelen genießen. Dies jenigen aber, welche einfältig und ungelehrt sind, sollen demüthig

<sup>1)</sup> Rom. 13, 1.

<sup>2)</sup> Judices; in andern hanbichriften findet fich die Lesart divites (Reiche), welche aber weniger dem Sinne entspricht.

von den Beisen lernen, weil der, welcher nicht erkennt, auch nicht erkannt werden wird 1), und sie follen ja nicht glauben, sich bei dem strengen Richter durch Unwissenheit entschuldigen zu können; dieser zieht das Berborgene eines Jeden in Betracht 2).

3. Es giebt drei Abstufungen bei dem menschlichen Geschlechte; es giebt nämlich Einige, welche genau wiffen, und thun, was fie miffen; diefe find die besten unter den Menfchen und Gott am nachften. Auf ber zweiten Stufe fteben bie Menfchen, welche bas Gute aus fich nicht wiffen, es jedoch von ben genau Biffenden lernen, und mas fie gelernt haben, erfüllen wollen, und das Leben diefer Menfchen ift in der Rirche von Rugen; bas Leben besienigen aber, ber bas Gute, welches er nicht fennt, ju lernen verschmäht, ift Allen unnut und ben Meiften schablich. Wer alfo bas Gute weiß, foll es thun, und wer es nicht weiß, foll es lernen, damit sowohl jener fich über fein Wiffen freue, als auch biefer burch feinen Reif voranschreite. - Sodann find in der Kirche Einige reich und Andere arm. Den Armen ift vorgeschrieben, demuthig zu fein, auf Gott zu hoffen, welcher fagt: Selig find die Armen im Beifte 3), und fie follen die befferen Reichthumer um so inniger lieben, weil ihnen biefe irbischen fehlen. Den Reichen ift vorgeschrieben, von bem Ihrigen ju geben und nicht fremdes Gut an fich ju reißen, und die Armen ju fpeifen und zu bekleiden, denn da die Reichen wegen des Ueberfluffes an Reichthumern in Speise und Rleidung fein Dag halten, fo foll die Erquidung ber Armen die Gunden, welche ihnen ber Ueberfluß juzog, abmaschen, weil, wie bas Baffer bas Feuer löfcht, fo bas Almofen bie Gunden lofcht 4). Der Reiche, welcher bie Reichthumer icont, icont bie Seele nicht, ober gegen wen ift ber freigebig, ber gegen fich felbst jah ift? Möge boch Jeber bedenken, um welchen Preis er von dem irdifchen Feuer, wenn er auch nur einen einzigen Tag zu brennen genothigt mare, fich lodzukaufen fuchen murbe, um wie viel heftiger ift aber bas Reuer bes Gerichtes? Das Feuer ber bolle ift überdieß emig. Ber alfo Reichthumer befitt, tomme ber Strenge bes Richters

<sup>1)</sup> I. Rorinth. 14, 38. - 2) Bgl. Rom. 2, 16.

<sup>3)</sup> Matth. 5, 3. - 4) Eccleflaft. 3, 33.

juvor und erbarme sich der Armen, damit sich Gott, welcher sich, wie gesagt, des Armen erbarmt, auch seiner erbarme; er wuchere für den Herrn und dieser wird es ihm vergelten. Den Greisen aber geziemt es, gottesfürchtig und in ihren Sitten eingezogen zu sein, ihre grauen Haare durch Mäßigkeit zu schmuden und stets an den Eintritt in das andere Leben zu denken. Für die Jünglinge ist es schicklich, sich des Gehorsams und der Unterwürfigkeit gegen die Aelteren zu besteißigen, damit sie in dem Hause Gottes stets Fortschritte machen, damit sie besser und besser werden und damit sie nicht durch eitse Ergöhungen und schädliche Begierden in die Schlingen der bösen Geister gerathen, sondern sich keusch und unbestedt zum reiferen Alter bringen.

Den Eltern ift auch vorgeschrieben, daß fie ihre Rinder in ber Furcht Gottes unterrichten; benn mas nutt es bem Bater, wenn er einen zu ben ewigen Qualen bestimmten Sohn hat? Deßhalb follen die Bater ihre Sohne recht fleißig in den Lehren ber Frommigfeit unterrichten, damit fie diefelben bier und in der kunftigen Welt ale gesegnete Erben feben 1); aber auch bie Rinder follen ihren Eltern gehorchen, benn auch Chriftus mar, wie wir lefen 2), seinen Eltern unterthan. Die Männer follen ihre Beiber lieben in Reuschheit und mit reinem Gewiffen und ihnen als dem fcmacheren Gefäße in ber Furcht Gottes die gebuhrende Ehre erweisen, die Beiber aber follen in Furcht und Treue ihren Männern unterthan fein und wiffen, daß bie Unterwürfigleit bes Beibes unter ben Mann von Gott angeordnet Es giebt aber auch andere Gebote, welche in ber Rirche jeder Burbe, jedem Alter und jedem Gefchlechte gelten, wie unter andern, daß man Gott ben herrn lieben foll aus gangem bergen, aus gangem Gemuthe und aus allen Rraften und ben Radften wie fich felbst 4), und daß feiner einem Undern thun foll, mas er nicht will, daß ihm von einem Andern widerfahre 5). ift Allen auch die Geduld, das Gefühl des Mitleids, die Fulle ber Barmherzigkeit, die Strenge ber Gerechtigkeit, die Reinheit bes Glaubens, die Reftigkeit der hoffnung, die Inständigkeit des

<sup>1)</sup> Bgl. I. Betr. 3, 9. - 2) Luc. 2, 51. - 3) Bgl. Gen. 3, 16.

<sup>4)</sup> Matth. 22, 37-39. - 5) Bgl. Tob. 4, 16.

Gebetes und die Sanftheit der Sitten. Durch diese und ahnliche Opfer nämlich wird die göttliche Gnade verdient, denn diese Lehren des heiles schieden sich für Alle und müssen als für Alle nöthig betrachtet werden. Durch diese Schritte wird die Reise nach oben vollbracht und mit diesen Schlüsseln die Thüre des himmlischen Baterlandes geöffnet. Auf dieser Bahn haben alle heiligen den Lauf des gegenwärtigen Lebens vollbracht und Alle, welche nun mit Christus herrschen, sind auf diesen Pfaden zu ihm gelangt; auch ist dieser Weg nicht mühsam, sondern sehr ruhmvoll, er wird in kurzer Frist zurückgelegt, aber mit ewiger Freude und Herlichkeit belohnt. Wer aber nicht aushört, auf diesem Wege fortzuwandeln, wird der Slückseligkeit der Engel theilhaftig und genießt den ewigen Anblick des allmächtigen Herrn und Gottes, der da lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

## Behnte Rebe.

Von der Menschwerdung des Sohnes Gottes und von der Erlösung des menschlichen Geschlechts.

1. Der allmächtige Gott schuf ben ersten Wenschen im Paradiese nach seinem Bilbe und Gleichniß ') und wollte, daß er ewig lebe; als aber der Urvater des menschlichen Geschlechtes in Folge seiner Schuld aus den Freuden des Paradieses verstoßen wurde und der Sorge dieses Elendes und der Blindheit, an welcher wir leiden, anheimsiel, konnte er die Freuden des himmslischen Baterlandes, welche er früher geschaut hatte, nicht mehr sehen. Im Paradiese nämlich war der Wensch gewohnt, der Ansprache Gottes zu genießen und durch die Reinheit des Herzens und die Erhabenheit der Anschauung unter den Geistern der seligen Engel zu weisen. Diese Ergöhungen verlor der Wensch damals, als er im Paradiese fündigte. Nachdem der erste Wensch gefallen war, wurde er Allem, was er mit dem Lichte des Geistes geschaut hatte, entrückt und wir, die wir aus seinem Fleische in

<sup>1)</sup> Gen. 1, 26.

ber Blindheit diefes Elendes geboren find, borten gwar, daß esein himmlisches Baterland gebe, borten, daß die Engel Gottes Bewohner deffelben feien, und hörten, bag die Geifter der volltommenen Gerechten diefen Engeln beigefellt werden, da aber alle fleischliche Menschen Dieses Unfichtbare nicht burch die Erfahrung ju faffen vermögen, fo zweifeln fie, ob das, mas fie mit den forperlichen Augen nicht feben, wirklich bestebe. fie hören, daß das Sochste auch unsichtbar ift, so begen fie, weil fie nur das fichtbare Riedrigste, worin fie geboren find, kennen. Mißtrauen gegen die Bahrheit des Unfichtbaren, und fo geschah es, daß ber Schöpfer bes Unfichtbaren und bes Sichtbaren, ber Eingeborene bes Batere, gur Erlöfung des menfchlichen Gefchlechtes tam und ber Eingeborene bes Batere Fleisch murbe, um uns ju dem Glauben ju führen. D wie groß ift die Gute unferes Gottes, welcher uns ichuf und befreite und viele Schmähungen und Berhöhnungen in Worten von den treulofen Juden erdulbete, bamit wir uns nach seinem Beispiele in ber mahren Gebuld üben möchten; er empfing die Badenftreiche der ihn Dighandelnden, um die Seelen der Gläubigen aus den Schlingen bes Teufels zu befreien; er verbarg nicht vor ben ihn anspeienben Treulosen bas Geficht, um uns mit dem Baffer bes Beils abzuwafchen; er ertrug fcweigend bie Schlage, um une von ben ewigen Strafen zu erretten; er erduldete bie Maulfchellen, um uns emige Ehre unter ben Choren ber Engel zu Theil werben ju laffen; er nahm bei feinem Durfte die Bitterkeit der Galle an, um uns mit der ewigen Gußigfeit zu berauschen; das Leben felbft tam bis jum Tobe, um ben Tobten das Leben ju bereiten. Barum halt man es alfo für hart, daß der Menfch für feine Bosheiten von Gott Schläge ertragen foll, wenn Gott von ben Menschen so viel Bofes für feine Boblthaten ertrug? Wie tann Jemand mit gefundem Berftande über feine Buchtigung unwillig fein, da er felbft, ber boch bier ohne Gunde lebte, von bier nicht ohne Ruchtigung abging? Alles bieg und noch viel Anderes ertrug unfer Erlofer fur unfer Beil und wir muffen aus Liebe ju ihm alle Lafter und bofen Begierden laffen, weil er une fo fehr liebte, daß er für uns fein heiliges Blut vergoß. wir alfo, geliebteste Bruder! auf bem schwierigen und rauben

Bege des Erlösers, laffen wir uns durch die Liebe zum Irdischen nicht überwältigen, nicht vom Stolze aufblasen, nicht vom Jorne zersteischen, nicht von der Ueppigkeit besteden, nicht vom Reide verzehren. Aus Liebe zu uns, geliebteste Brüder! unterlag unser Erlöser, lernen wir aus Liebe zu ihm uns selbst überwinden; thun wir dieß vollständig, so entgehen wir nicht nur den drohenben Strafen, sondern werden durch die den Märtyrern zusommende Herrlichseit belohnt.

Da mir also, geliebtefte Bruder! Diese Soffnung baben, fo muffen wir und reinigen von allem Unrathe bes Fleisches und des Geiftes und follen, mas bofe und fcmugig ift, weder mit bem Leibe thun, noch mit bem Geifte benten, wie es ben Beiligen giemt, damit wir bei ber funftigen Auferftehung gur Berrlichkeit und nicht gur Strafe ju geben verdienen, benn ein Theil wird auferstehen, um von Gott die himmlischen Belobnungen ju erlangen, ein anderer aber, um mit bem Teufel ewige Qualen ju leiben, benn ber herr fagt im Evangelium von ben Miffethatern und Ungerechten: Alsbann werden bie Gottlofen in das emige Reuer, die Gerechten aber in das emige Leben geben 1). Brägt euch alfo, geliebtefte Brüder! Diefe Auferftebung, welche durch die apostolischen und göttlichen Worte befräftigt ift, auf das Feftefte ein. Bebenft, daß unfer Berr Jefus Chriftus, welcher von den Todten auferstanden ift und in seiner Unfterb. lichfeit jur Rechten bes Batere fist, fich murdigt, une ju ber gleichen Belohnung ber Auferstehung ju berufen. Beigt euch alfo murbig, bag euch jene himmlifche und ewige Berrlichkeit verlieben wird, welche ihr nur bann erlangen konnt, wenn ihr euch in Allem beilig bemahrt. Enthaltet euch aller bofen Werte, des haffes, der Reindschaft, der Trunkenheit, der Unzucht, des Diebstahles und des Meineide, weil Gott alle Diefe und ahnliche Lafter haft und Die. welche fich diefelben ju Schulden tommen laffen, in der Butunft bestrafen wird. Seid also gutig, barmbergig, bemuthig und schamhaft und thut ftete das, mas Gott an feinen Beiligen liebt, bamit ihr mit seinen Beiligen gum ewigen Leben gelanget burch Jefus Chriftus, unfern herrn, welcher fich wurdigen wolle, uns

<sup>1)</sup> Matth. 25, 46.

in Allem zu beschüßen und mit seiner Gnade beignsteben. Ihm sei Ehre mit bem Bater und dem heiligen Geiste von Ewigkeit zu Ewigkeit.

#### Elfte Rede.

Von den beiden von Gott bestimmten Meichen.

Gott hat zwei Reiche bestimmt, nämlich bas ber gegenwärtigen und bas ber gufünftigen Welt, und für beibe eine Beit anberaumt, und angeordnet, ben Tag feines Gerichtes, welchen er felbst bestimmt hat, zu erwarten, an welchem eine Sichtung aller Dinge und Seelen vorgenommen werden foll, damit die Gottlofen für ihre Gunden dem ewigen Feuer übergeben werden, Diejenigen aber, welche nach bem Willen ihres Schöpfers und Gottes gelebt haben, für ihre guten Werke, nachdem fie ben Segen empfangen, im flarften Lichte ftrahlend in bas ewige Leben eingeben und die emigen Wohlthaten unaussprechlicher Guter empfangen. Jest, Brüder, find bereits die Tage der heiligen und geistigen Reinigung ber Seele ba, an welchen einige Unftrengung des Körpers fattfindet, aber der Seele Geminn ermächft, wie benn auch der Apostel fagt: Jest ist die gnadenreiche Zeit, siehe, jest ift ber Tag bes Beile 1). Streben wir alfo, une fur Gott allein frei ju machen, verlaffen wir die vorübergebenden Schape ber Belt und hangen wir Gott, bem gutigen Bater, an, indem der Bfalmift mahnt und fagt: Dacht euch frei und ichauet, benn ich bin ber herr 2). Sich für ben herrn frei machen heißt also, feinem Lobe obliegen, die Laft ber Gunden durch die Bufe abwerfen und fich ju Gott, bem Schöpfer, bekehren. Wollet die schlechten Christen nicht nachahmen, denn es giebt beren, mas noch schlimmer ift, welche nach der Taufe viele Lafter und Gunben begeben und bas Seilmittel ber Buge nicht fuchen, fondern burch alle Felber ber Lafter mit verhängten Bugeln ber Gunden über die Abhange der Ueppigkeit der Bolle gufturgen und ohne jebe Reue ober Befferung bes Lebens ju bem Altare ju geben

<sup>1)</sup> II. Rorinth. 6, 2. — 2) Bgl. Bf. 45, 7.

und an dem Abendmale Theil zu nehmen magen; ihr aber, die ihr getauft seid, butet euch, solche Leute nachzuahmen, damit ihr nicht, wenn ihr fie etwa nachahmen wollt, mit ihnen durch die ewige Strafe verloren geht. Bewahrt in euch bas Inabenmittel der Taufe, flieht die Trunkenheit gleich dem Abgrunde ber Solle, fürchtet ben Stolz, ben Reid und die Eitelfeit gleich bem Schwerte bes Teufels. Bollet nicht verläumden, benn es fteht gefchrieben: Ber feinen Bruder verläumdet, wird aus dem Lande der Lebendigen vertilgt werden 1); wollet nicht laftern, weil, wie geschrieben ftebt, auch die Lafterer das Reich Gottes nicht befigen werden 2); wollet tein falfches Zeugniß geben, weil geschrieben ftebt: Gin falfcher Zeuge bleibt nicht ungestraft 3); wollet nicht lugen, benn es fteht geschrieben: Gin Mund, ber lüget, tobtet bie Seele 4); wollet keinen bag gegen einander begen, denn es fteht geschrieben: Wer feinen Bruder haßt, ift ein Menschenmörder 5), weil Jeder, welcher diefe Bosheit hegt, bas Gnadenmittel der Taufe verliert. Wollet in feinem Sinne einen Diebstahl begeben; wollet feinen Betrug verüben und meidet falfche Bagen und doppeltes Bewicht gleich todtlichem Gifte. Rommt häufig gur Rirche und erweist euern Prieftern Chrfurcht und Liebe. Gebt von euerm Befinthume ben Behnten und fpendet nach euern Rraften Al-Rehmt feine Geschenke gegen Unschuldige an, sondern achtet, fo oft ihr Rechtshandel anhört, auf Gott und erlaßt ein gerechtes Urtheil, damit ihr nicht etwa, indem ihr auf ungerechte Beife Geld erwerben wollt, ber emigen Strafe anheim-Wer auf das Beil feiner Seele eifrig bedacht ift, fliebe, fo viel er vermag, Alles, wodurch fie Schaben leibet. nämlich nur an diefes Leben benkt, gleicht ben unvernünftigen Thieren, benn mas verlangen die Thiere anderes, als zu effen, zu trinken und zu schlafen? Eben fo verhalt es fich mit bem, ber mehr auf fein Fleisch ale auf feine Seele bedacht ift und ber mehr den Frag und die Ueppigkeit liebt als die Reufcheit und Die Berechtigkeit. Ihr mußt miffen, Geliebtefte! daß wir beghalb Chriften geworden find, um ftete auf das funftige Leben und

<sup>1)</sup> Bgl. I. Jac. 4, 11. — 2) I. Korinth. 6, 10. — 3) Spr. Sal. 19, 9.

<sup>4)</sup> Beieb. 1, 11. - 5) 1. 30h. 3, 15.

die ewige Seligkeit bedacht ju fein und mehr für unfere Seele ale für unfern Rorper zu arbeiten, weil fich unfer Rleifch nur menige Sabre in der Belt befindet, unfere Seele aber, wenn wir recht handeln, ohne Ende im himmel herrschen wird. Untergieben wir und alfo der Bufe, Bruder! damit wir verdienen, bei Gott Bergeibung für unsere Gunden ju finden. ihm Abbitte, weil wir ihn ergurnt haben; bemuthigen wir uns, damit er und erhöhe, weinen wir, damit er und mit Freude erfulle, trauern wir, damit er uns trofte, werfen wir von une bie bose Gewohnheit und ziehen wir gleich einem Rleide die Tugenb bes Beiftes an, besonders wir, die wir und eines englischen Bandels würdig gemacht haben 1), damit wir verdienen gur Gemeinschaft der Engel, wo das Bofe nicht mehr zu unsern Ohren bringt, ju gelangen und jene gludfelige und erwunschte Stimme ju hören, melche uns juruft: Wohlan, bu guter und getreuer Anecht, geh' ein in die Freude beines Berrn 2). Dieg gebe unser berr Jefus Chriftus, welcher lebt und regiert von Ewigfeit ju Ewigfeit. Amen.

# 3wölfte Rede.

#### Ermahnung über die vierzigtägige Saftenzeit.

1. Wir sind, geliebteste Brüder! dazu bestellt, euch den Weg eueres heils zu zeigen, in so weit die göttliche Gnade sich würdigt, und Einsicht zu verleihen. Wir ersuchen euch deshalb, ihr wollet euch bemühen, die Gebote des herrn mit aufmertsamem Sinne und frommer Ergebenheit sleißig zu jeder Stunde zu erfüllen, damit ihr in der göttlichen Liebe besestigt und durch keinerlei Versuchung von ihr getrennt werdet, sondern, indem ihr steise, was gut ift, thut, an hoffnung durch die Kraft des heisligen Geistes überreich seid 3), und damit ihr durch dessen Gnade den Glauben, welchen ihr empfangen habt, und die Taufe zu

<sup>1)</sup> Durch die Beichte und den Empfang des Abendmals, welchem wohl die gegenwärtige Rede als. Ermahnung folgte.

<sup>2)</sup> Matth. 25, 21. — 3) Bgl. Röm. 15, 13.

<sup>6.</sup> Bonifacius. Il.

bewahren vermöget vor dem Angefichte bes höchften Gottes und unferes Erlofers Jefus Chriftus, weil wir gefchaffen find zum Lobe des heiligen Namens Deffen, der uns geliebt und uns aemaschen hat von unsern Gunden mit seinem Blute 1), und weil er ben Tob für uns erduldet, um durch feinen Tod bem bie Macht zu nehmen, der des Todes Gewalt hatte, nämlich dem Teufel 2), und, indem er das menfchliche Gefchlecht feiner Dacht entriß, den Gläubigen bas himmelreich öffnete, wo die Getreuen das emige Leben genießen, indem fie die größte Frucht des emis gen Lebens befigen. Die größte Frucht ift ber alleinige Gott, ber Spender bes emigen Lebens; lagt uns beghalb unfern alleinigen Gott und herrn anbeten und ihm allein bienen, bamit er fich murdige, une mit der herrlichsten Frucht zu belohnen. Flieben mir Alles, mas ber Gemalt bes Teufels unterliegt, bamit mir, gestärkt burch die göttliche Rraft, den Sieg bavon tragen gegen Die alten Rante beffelben.

Wir muffen, geliebtefte Bruder! ftete die Barmbergigfeit unferes herrn und Erlofers Jefus Chriftus mit aller Demuth preisen und uns mit frommem Borfape feinem Befehle unterwerfen, befonders aber mit gutem Billen und aufrichtiger Liebe in diesen heiligen Tagen, welche jest beginnen, unsere Seele und unfern Leib durch Fasten, Beten und Almosengeben der gottlichen Majestät empfehlen, weil unfer herr Jesus Chriftus, als er zu ben Menfchen tam, vierzig Tage und vierzig Rachte faftete und durchaus feine Speise ju fich nahm. Auch wir wollen uns, fo viel wir fonnen, bemuben, in ber jahrlichen Faftenzeit unfer Fleisch durch Enthaltsamkeit abzutödten, weil es une Roth thut, bag wir und ber unerlaubten Gebanten, Borte und Berte enthalten, indem wir nach den himmlischen und geiftlichen Borfchriften leben. Durch bas mofaifche Gefet ift bem gangen Bolte vorgeschrieben, ben Behnten und die Erftlinge Gott bem Berrn barzubringen 3); eben fo muffen wir ben Unfang unferes Billens und die Bollendung unferer Berte ber Gnade Gottes barbringen und an unserm Leibe ben Behnten ber Tage bes Sahres jest in biefer beiligsten Beit entrichten, weil bieg bie Tage find.

<sup>1)</sup> Offenb. 1, 5. - 2) hebr. 2, 14. - 3) Bgl. Egob. 22, 29.

welche dazu bestimmt wurden, um an ihnen Gott ben gebnien unferes fleifches zu geben. Bon bem gegenwärtigen Tage namlich, geliebtefte Bruder! find, wie ihr wift, bis ju ben Oftern zweiundvierzig Tage 1), an fechbunddreißig berfelben faften wir, an feche aber, nämlich an den Sonntagen, genießen wir in Frohlichfeit unfere Rahrung; ba aber bas Jahr breihundertundsechzig Tage gablt 2), fo lagt fich bie gange Beit bes Jahres burch bie Rabl von fechaundbreißig Tagen in gehn Theile theilen. Tagen muffen wir nach der Rirche fommen und mit reinem Bergen und feufchem Rorper im Angefichte der gottlichen Majeftat bemuthig den Ertrag unserer Werke barbringen, indem wir zu dem allmächtigen Gotte fieben, daß er fich murdige, uns zu verzeihen. daß wir das gange Jahr hindurch nachläßiger, als es unfere Bflicht war, gelebt haben. Beeilen wir uns alfo, geliebtefte Bruder! indem wir dieß tlug und getreulich überlegen, unfere Buffucht ju ben Beilmitteln ber Bufe ju nehmen und une burch Reuschheit und durch die Berte ber Gerechtigfeit und Barmberzigfeit bei Gott bie ewigen Belohnungen zu erwerben. Wir follen um fo fleißiger biefe Tage mit guten Sandlungen hinbringen, weil die Faften, wenn fie aus Liebe ju Gott und nicht aus eitler Ruhmfucht gehalten werden, bei Gott große Rachficht gegen unfere Sunden erwirfen.

3. Das Fasten ist nur dann vollkommen und vernünftig, wenn unser Körper fastet, die Seele betet und das Gebet durch das Fasten leichter zum himmel dringt, denn alsdann wird der Mensch geistig und kommt mit den Engeln in Berbindung; weil wir auf diese Weise die Laster niederkämpfen, das Fleisch demüttigen und die Bersuchungen des Teusels überwinden. Wollet euere Seele nicht vernachläßigen, sondern last eben so, wie ihr euerm Fleische, damit es nicht schwach wird, täglich Speise bietet, gute Werke die tägliche Nahrung eueres Sinnes sein. Der Körper

<sup>1)</sup> Bu der Beit des Bonifacius wurden nämlich die vier Tage vor dem erften Sonntage in der Fasten noch nicht als Fastage betrachtet.

<sup>2)</sup> Damit foll keineswegs gesagt werben, daß das Jahr nur 360 Tage zähle, sondern es werden hier nur die 36 × 10 Tage genommen, von welchen der Zehnte gegeben werden kann, der Reft von 5 Tagen wird nicht gezählt.

wird durch die Speise erhalten, der Geist durch das fromme Wert genährt; verweigert, was ihr dem sterblichen Fleische gewährt, der ewig lebenden Seele nicht. Das Leben des Körpers ist die Seele, das Leben der Seele ist Gott und wie der Körper todt ist ohne die Seele, so ist die Seele todt ohne Gott. Halten wir daher unsern Heiland Jesus Christus durch gute Werke im Herzen, damit er sich würdige, unsere Seele und unsern Körper zu erhalten. Es geziemt Jedem, Gott, unsern Herrn, aus ganzem Herzen, aus ganzem Gemüthe und mit aller Kraft zu lieben und den Rächsten wie sich selbst 1), und Keiner thue dem Andern, was er nicht will, daß ihm geschehe 2). Seht deßhalb zu, Geliebteste! daß ihr euere Herzen reiniget und euere Körper kaseiet, damit ihr für würdig gehalten werdet, den heiligen Geist zu empfangen, dessen nicht sterbliche, sondern ewige geistige Wohnung ihr seid, wenn ihr recht glaubt und gut handelt.

Bachet, Brüder! in jedem guten Berte, behaltet im Gedachtniffe, mas ihr bei ber Berfundigung eueres Beile gebort habt, und thut, mas geboten ift. Sabt Chriftus im bergen und das Zeichen des heiligen Rreuges an ber Stirne. Bir haben viele unfichtbare Feinde, welche unfern Bandel zu ftoren fich bemühen und die Golingen ihrer Rachftellung auf unfere Bege legen, um une, wenn wir une in schabliche Lufte verftriden laffen, ben Bang des Lebens abzuschneiben. Wegen diese bewaffnet euch mit dem Zeichen des Kreuges Chrifti, denn Die bofen Geifter, unsere Feinde, flieben und fürchten dieses, weil fie durch dieses Beichen verdammt, wir aber durch daffelbe befreit worden find. Laffen wir diefes jedem Werke vorausgehen; diefes fouse uns, mahrend mir ichlafen, und maffne une, mahrend mir machen, damit une der nachstellende Feind, mahrend wir schlafen oder machen, nicht in irgend einer Beziehung ichaden tonne, benn auch unser Ronig, bas beißt, Jesus Chriftus, wird uns, wenn er und bei jeder Betrübniß oder Furcht ju feinem Banner unfere Buflucht nehmen fieht, sogleich mit der Rechten feiner Dacht gum Lobe und gur Ehre feines heiligen Ramens aus jeder Bidermartigfeit erretten und une beschüten, benn gelobt und verehrt muß

<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 22, 37 - 39. - 2) Bgl. Tob. 4, 16.

werden der wahre Gott, welcher die auf ihn Hoffenden schirmt; zu ihm, geliebteste Brüder! laßt uns flehen, daß er uns hier beschüben und zum ewigen Leben führen wolle.

# Dreizehnte Rede.

Warum auf die vierzigtägigen Sasten mehr zu achten ist als auf die übrigen Sasten.

Bir follen, geliebtefte Bruber! ftete ju jeder Beit une bemuthigen und Gott unferm herrn bienen, befondere aber in biesen beiligen Tagen der vierzigtägigen Faften, und wir theilen euch mit, daß wir auf diese heiligen Fasten beghalb mehr als auf die übrigen Fasten achten muffen, weil unser Erlöfer, ale er ju ben Menschen tam, vierzig Tage und vierzig Nachte faftete und burchaus teine Speife ju fich nahm. Reinigen wir auch uns, in fo weit wir es mit Gottes Bulfe vermogen, durch Ents haltfamfeit von unfern Gunden. Ihr wift, dag von dem gegenwartigen Tage bis ju ben Freuben der Ofterfeier feche Bochen tommen, welche aus zweiundvierzig Tagen beftehen, von denen jedoch, da an den feche Sonntagen die Enthaltsamkeit nicht geboten ift, nicht mehr als sechsunddreißig Tage für die Enthaltsamkeit übrig bleiben; da aber das Jahr dreihundertundsechzig Tage gablt 1) und wir uns fechsunddreißig Tage hindurch tafteien, fo geben wir Gott gleichsam ben Behnten unseres Jahres, indem wir, die wir mahrend bes verliehenen Jahres uns felbft gelebt haben, in bem zehnten Theile beffelben durch die Enthaltsamkeit unserm Schöpfer bienftbar find. Beeilet euch alfo, geliebtefte Brüder! eben fo wie euch durch das Gefet geboten ift, ben Behnten euerer Sabfeligkeiten ju geben, auch ben Behnten ber Tage barzubringen. Jeder foll, in fo weit die Rraft ausreicht, fein Fleifc abmergeln und die Begierde deffelben niederhalten, damit wir für bas Fleifch, welches uns in feiner Ausgelaffenbeit zur Schuld hinzieht, durch Riederhaltung deffelben wieder Bergeihung erlangen und damit wir, die wir durch die Gunde

<sup>1)</sup> Bgl. bie Bemertung gu ber vorhergebenden Rede.

gefallen find, burch bie Bergeihung wieber auffleben und fbets thun, mas gut ift, weil ber Apostel fagt: Jeber empfängt, mas er Gutes thut, vom herrn gurud 1). Thut befbalb, Bruber! mas ihr Gutes zu thun vermoget, thut es ohne Traurigfeit, weil geschrieben fteht: Einen freudigen Geber liebet Gott 2). Jeber aber ftrebe jede boje Sandlung zu meiden und enthalte fich nicht nur ber Ungucht, welcher ju frohnen ftete verboten ift, fondern auch bes erlaubten ebelichen Umgange 3) in biefen vierzig Tagen; eben fo meibe er muffige Scherze und unnuge und ichanbliche Borte und finne Tag und Racht barauf, alle feine Dube gum Lobe unferes herrn Jefus Chriftus auf beilige Gebete und Bachen. auf Almofen und auf ben Befuch ber Rirche zu berwenden, und kommt er jur Rirche, fo bitte er ben allmächtigen Gott, bag Diefer feinen Weg nach feinem Willen leite und fich murbige. ihm feine Gunden ju verzeihen; auch bore er gern bas Bort Gottes und hindere feinen Andern baran, weil ber Berr uns mahnt und fagt: Bittet, fo wird euch gegeben werben, suchet, fo werdet ihr finden, flopfet an, so wird euch aufgethan werden 4). Lagt und auch diefe beilige Fasten nach bem Willen Gottes halten, weil bas Faften eine beilige Sache und ein himmlifches Bert ift und Jeber, ber es beilig vollbringt, mit Gott vereinigt und geiftig gemacht wird, benn baburch werben die Lafter niebergetampft, bas fleisch gedemuthigt und die Bersuchungen des Teufele übermunden. Flieben wir alfo alle Lafter, Ungucht, Uneinigkeit, Feindschaft, Streit, Diggunft, Born, Bant, 3wietracht, Todtschlag, Reid, Trunkenheit und Frag und behalten wir Liebe und Freude, Friede und Langmuth, Geduld und Gute, Beicheis benheit und Enthaltsamkeit, damit wir mit guten Berten ausgerüftet die Berfuchungen des Teufels ju überwinden, in der Furcht Gottes ju machfen und jest und immer feinen Willen ju thun vermögen, ba wir ju jeder Stunde gefchmudt und glangend fein muffen, befonders aber in diefen vierzig Tagen, weil

<sup>1)</sup> Ephef. 12, 8. - 2) II. Rorinth. 9, 7.

<sup>3)</sup> In der fruheren frommeren Beit wurden fogar Diejenigen, welche diefer Borfchrift Folge gu leiften unterließen, auf Oftern nicht gum Abendmale gugelaffen.

<sup>4)</sup> Quc. 11, 9.

wir, wie weiter oben gesagt wurde, in diesen Gott den Zehnten unseres Jahres geben sollen. Geliebteste Brüder! reinigen wir stets Leib und Seele, damit wir in der Stunde unseres hinscheisdens Gottes würdig befunden werden und an dem Tage des Gerichtes, wenn unser herr Jesus Christus in seiner herrlichkeit mit seinen Engeln gekommen sein wird, zu dem ewigen Leben zu gelangen und dort für immer selig zu leben verdienen, wo gewisse Sicherheit, sichere Ruhe, ruhige Ergözung, glückselige Ewigkeit, ewige Glückseligkeit und vollkommene Liebe und keine Furcht ist, wo es ewiges hell in Fülle giebt und die Wahrheit herrscht, wo Niemand betrügt und Niemand betrogen wird, wo alle Güter unser herr Jesus Christus ausmacht, welcher mit dem Bater und dem heiligen Geiste lebt und regiert, Gott von Ewigseit zu Ewigkeit. Er wolle uns verleihen, daß wir zu jenem Leben und zu jener Glückseligkeit gelangen. Amen.

# Bierzehnte Nede, Am Cage des Ofterfestes.

1. Dank fei Gott, unferm Erlofer, welcher uns wohlbehalten ju ber Feier bes heutigen Tages, bes Sonntages bes Ofterfestes. gelangen ließ. Seute wird in ber gangen Welt in ben beiligen Rirchen Chrifti die Auferstehung unseres herrn und Erlofere Sesus Chriftus gefeiert. Defhalb geziemt es fich, geliebtefte Bruber! bag wir Etwas über ein fo großes Fest sprechen. Es ift aber Jefus Chriftus im Fleische erschienen, bat fich nach seinem Willen gewürdigt zu fterben, ift durch feine Dacht auferstanden und hat und burch fein Beispiel gezeigt, mas er und ale Belohnung verfprochen hat. Er ift allein zur bestimmten Beit geftorben und boch feineswege allein auferstanden; benn es fleht gefchrieben: Biele Leiber ber Beiligen, die entschlafen waren, ftanden auf 1). Sier erfahren wir alfo, daß mit Gott Menschen auferstanden find, und zweifeln nicht, daß bieß reine Menschen maren. Sind wir alfo Glieber unferes Erlöfers, fo burfen wir an uns voraus,

<sup>1)</sup> Matth. 27, 52.

setzen, was, wie wir wissen, am Haupte, welches Christus Jesus ist, vollbracht wurde. Dieser ist nämlich, wie der Apostel Paulus sagt, unserer Sünden wegen gestorben und um unserer Rechtsfertigung willen auserstanden '). D große Gnade unseres Erslösers, des eingeborenen Sohnes Gottes, und unseres herrn und heilandes Jesus Christus, welcher in diese Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen 2), weil alle Wenschen vor der Anstunft des heilands durch die Erbsünde der ersten Uebertretung Adams und seines Weibes Eva schuldig waren 3).

2. 3hr habt ichon oft, geliebtefte Bruder! gehort, wie unfere erften Eltern bas Gebot Gottes übertreten haben, und wir wollen jekt nur furz barüber fprechen. Sie waren nämlich in bas Barabies eines fo großen Gludes gefest, daß fie, wenn fie in biefer Seligfeit bes Barabiefes nur barauf geachtet batten, fich ber Frucht bes verbotenen Baumes ju enthalten, ftete bes Tobes und bes Elendes ledig gewesen maren, denn es befahl ihnen Gott, ber Berr, von ber Frucht eines einzigen Baumes nicht gu effen, damit fie, wenn fie durch tein Gefet gebunden wurden, fich Alles für erlaubt halten und fich Gott ahnlich mahnen follten; auch befand fich zwar bas Paradies auf ber Erbe, in ihm berrichte aber, wie gefagt, eine fo große Bludfeligfeit, baß fie, wenn fie das Gebot Gottes beobachtet hatten, ftets bes Todes und des Clendes ledig gewesen fein murben, bis fie in das himmlifche Reich verfest worden maren; aber der alte Feind wollte aus Reid gegen eine fo große herrlichkeit bes Menfchen nicht, baß der Menfch eine fo große Gludfeligkeit genieße, welcher er burch seinen Stolz verluftig geworden, weil er, obgleich von Gott gut gefcaffen, durch feinen Stols vom himmel herabgeffürzt mar; er hegte also Reid gegen die Berrlichkeit bes Menschen, weil er feine eigene verloren hatte, versuchte bas Beib burch die Schlange und rieth bem Beibe, von ber Frucht jenes Baumes, beren Genuß ihnen der herr verboten hatte, ju effen, indem er fprach: Wenn ihr von bem Baume effet, fo werden euere Augen fich aufthun und ihr werbet wie bie Gotter werben, erfennend Gutes und

<sup>1)</sup> Rom. 4, 25. — 2) I. Tim. 1, 15.

<sup>3)</sup> Bgl. Rom. 5, 13. 14.

Bofes 1). Das Beib folgte dem Rathe, af und gab dem Manne; auch biefer ag und barauf murben nach ber Gunde beibe aus bem Baradiese in biefes elende Leben geworfen. Auch wurde jeder Menfch wegen diefer Uebertretung unter ber herrschaft bes Todes gehalten und alle fliegen ju den Pforten der bolle berab; zwar brannten die Gerechten daselbst nicht, fie befanden fich aber boch in der bolle, mo fie in der Finfternig und im Schatten bes Todes fafien, und feiner unter ben Menfchen vermochte Diefe Berdammnif von fich abzuschütteln, sondern alle wurden in ber bolle festgehalten, bis unfer berr Jesus Christus fich wurdigte, burch den Leib ber unbefiedten Jungfrau Maria in ber Welt geboren zu werden, bamit er ber Befreier ber Menschen werde, fo wie er ihr Schöpfer war; auch bat er in dem Fleische, welches er für das Beil von uns allen annahm; von dem treulosen Bolfe ber Juben viele Unbilben erbulbet, und gmar feineswegs, weil er fich nicht hatte rachen tonnen, fondern um une ein Beifpiel ber Geduld zu geben und zu lehren, Trübfale und Unbilden mit Er ertrug die Berfuchungen bes Teu-Belaffenheit zu ertragen. fels und überwand ihn durch seine Tugend; er konnte ihn durch feine Bottlichkeit in den Abgrund fturgen und erwiederte boch nur Worte ber Sanftmuth. Er erdulbete von den treulofen Juben viele Schimpfworte und überdieß Schlage, Speichel, Badenstreiche, die Dornenfrone und viele Berletungen, sträubte sich nicht, als man ihn nach allem Diesem und vielem Anderm auf das Rreuz legte, daß sein Rorper von Nägeln durchbohrt murde, buldete den Tod, indem er feinen Geift aufgab, legte ohne Rothwendigkeit und nur nach feinem eigenen Willen fein Fleisch in bas Grab, flieg in die Solle hingb, feffelte den Fürften des Tobes, das heißt, den Teufel, zerbrach die eifernen Riegel der Pforten ber Solle, brachte alle Gerechte, indem er fie von ba fortnahm, in die frühere Fretheit gurud und zeigte uns, die wir an ihn glauben, indem er vom Tode auferftand, das Licht des ewigen Seils.

3. Diese herrlichkeit seiner Auferstehung, welche wir jedes Jahr von neuem preisen, feiern wir heute. Freuen wir uns also, Geliebtefte! frohloden wir, weil an diesem heiligen Feste unser

<sup>1)</sup> Genef. 3, 5.

Erlofer burch feine Auferstehung und bas unfterbliche Leben gezeigt bat und es uns auch durch feine Gnade geben wird, wenn wir von ben Laftern zu den Tugenden übergeben wollen. Reinigen wir und beghalb von aller Miffethat und bienen wir unferm Botte und herrn Jesus Chriftus, weil biefer für uns fein beiliges Blut vergoß, um uns von aller Diffethat ju erlofen. Leben wir daber in diefer Belt beilig, gerecht und fromm und gieben nichts der Liebe Gottes vor, welcher uns fo fehr geliebt hat, daß er, wie wir gefagt haben, felbft für und ftarb. aber, geliebtefte Bruber! lagt une frohlich feine Auferftehung feiern und bereiten wir und mit reinem Bergen und feufchem Körper für ihn vor, damit wir durch diese öfterlichen Fefte, welche wir hier feiern, ju ben himmlifchen ju gelangen und bort ftets mit ben beiligen Engeln und allen Gerechten felig zu leben berbienen, wie benn ber herr felbft fagt: Alebann werben bie Gerechten leuchten wie die Sonne im Reiche ihres Baters 1). jener emigen Freude wolle und ju führen fich murbigen unfer Berr Jesus Christus, der und erschaffen hat und welcher regiert mit bem Bater in ber Einheit bes heiligen Beiftes, Gott von Ewigfeit ju Ewigfeit. Amen.

# Fünfzehnte Mede.

Don der Abschwörung in der Canfe.

1. Höret, Brüder! und wollet recht eifrig überlegen, was ihr in der Tause abgeschworen habt. Ihr habt nämlich dem Teusel abgeschworen und allen seinen Werken und allem seinem Gepränge. Was versteht man also unter den Werken des Teusels? Werke des Teusels sind der Stolz, die Abgötterei, der Reid, der Todischlag, die Verläumdung, die Lüge, der Meineid, der Haß, die Unzucht, der Chebruch, jede Bestedung, der Diebstahl, das falsche Zeugniß, der Raub, die Fressucht, die Völlerei, Schandereden, die Zwietracht, der Zorn, die Gistmischerei, die Bestragung der Zauberer und Loosdeuter, der Glaube an Hexen und Wer-

<sup>1)</sup> Matth. 13, 43.

wölfe 1), die Abtreibung der Leibesfrucht, der Ungehorsam gegen die Obern und die Anwendung der Abwehrmittel 2). Diese und andere chnliche Uebelthaten sind Werke des Teusels, allen diesen habt ihr in der Tause entsagt, und alle, welche sich derselbenschuldig machen, sind, wie der Apostel sagt, des Todes würdig und werden das Reich Gottes nicht erlangen 3). Weil wir aber wegen der Barmherzigkeit Gottes glauben, daß ihr allen oben genannten Sünden im herzen und in der That entsagen wollt, damit ihr Berzeihung zu erlangen verdient, so ermahne ich Euch, gekiedteste Brüder! an das zu benken, was ihr dem allmächtigen Gotte versprochen habt.

- 2. Zuerft nämlich habt ihr versprochen, zu glauben an einen allmächtigen Gott in der vollkommenen Dreifaltigkeit, den allmächtigen Gott und seinen Sohn Jesus Christus und an den heiligen Geist.
- 3. Die Gebote Gottes, welche ihr erfüllen und beobachten sollt, sind folgende. Ihr sollt Gott, welchen ihr bekannt habt, lieben aus ganzem Herzen, aus ganzem Gemüthe und mit aller Kraft, sodann euern Nächsten, wie euch selbst; an allen diesen Geboten hängen das ganze Geset und die Propheten ). Seid geduldig, seid barmherzig, gütig, keusch und fleckenlos, lehret euere Söhne und euer Gesinde Gott fürchten; verföhnt die Zwieträchtigen und wer Rechtshändel anhört, urtheile gerecht und nehme keine Geschenke, weil Geschenke selbst die Weisen blind machen.
- 4. Haltet den Tag des herrn und kommt zur Kirche und zwar um daselbst zu beten und nicht um zu schwaßen. Gebt Almosen nach Kraften, denn wie das Wasser das Feuer löscht, so löscht das Almosen die Sünden. D. Nehmt wechselseitig die Fremden gastfreundlich auf, befucht die Kranken, leistet den Wittmen und Waisen Beistand, gebt den Kirchen den Zehnten und thut keinem Andern, was ihr nicht wollt, daß euch widersahre.

<sup>1)</sup> Ficti lupi, in Bolfe verwandeste Menschen, welche nach bem Aberglauben der Alten großes Unheil verursachen und insbesondere nach jungem Blute luftern find; vgl. 3. Grimm, Dentsche Mythologie, Bd. II, S. 1048 ff.

<sup>2)</sup> Phylacteria, Amulette jeber Art. - 3) Gal. 5, 21.

<sup>4)</sup> Matth. 22, 37 ff. - 5) Eccleffaft. 3, 33. - 6) Tob. 4, 16.

Fürchtet allenthalben Gott allein. Ihr Anechte, seib euern herrn unterthan und ihr herrn übt Gerechtigkeit gegen euere Anechte. Behaltet das Gebet des herrn und das Glaubensbekenntniß in euerm Gedachtnisse und überliefert es euern Sohnen und Pathen, für welche ihr in der Taufe Bürgen geworden seid. Haltet gern die Fasten, liebt die Gerechtigkeit, widerstehet dem Teufel und nehmt zu den vorgeschriebenen Zeiten das Abendmal. Diese und ähnliche Werke befahl Gott zu thun und zu beobachten.

- 5. Glaubt an die Ankunft Christi, an die Auferstehung des Fleisches und an das Gericht über alle Menschen. Sier werden diese geschieden, die gottlosen zum ewigen Feuer, die gerechten aber zum ewigen Leben. Sier ist Leben mit Gott ohne Tod, Licht ohne Finsterniß, Wohlergehen ohne Krankheit, Sättigung ohne Hunger, Glückseligkeit ohne Furcht, Freude ohne Traurigkeit. Sier ist ewige Herrlichkeit, hier werden die Gerechten strauklen wie die Sonne, denn kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört und in keines Menschen Herz ist gekommen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben 1).
- 6. Ferner ermahne ich euch, geliebteste Brüder! enthaltet euch, weil die Zeit der Geburt des Herrn herannaht, aller Ueppigsteit und aller Unzucht, aller Unreinigkeit und aller bosen Berke. Berscheucht den Zorn, den haß und den Neid gleich Gift aus euern Herzen. Beobachtet die Keuschheit auch bei euern eigenen Beibern; schmuckt euch mit guten Berken; vertheilt Almosen an die Armen Christi; ladet die Armen oft zu besseren Mahlzeiten ein; haltet mit allen Frieden und versöhnt die Zwietrachtigen. Erfüllt ihr dieß mit dem Beistande Christi getreulich, so könnt ihr in dieser Belt mit Zuversicht zu dem Altare des Herrn herantreten und in der künstigen glücklich zur ewigen Glückseitgkeit gelangen.

<sup>1)</sup> I. Rorinth. 2, 9.

# IV.

# Leben

heiligen Livinus.

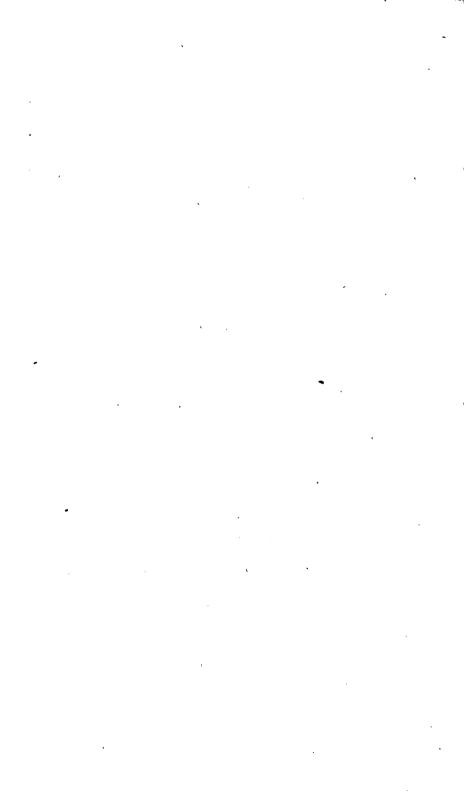

#### Borwort.

Bonifacius, ber fündige Menich und Anecht ber Anechte unfere herrn Jesus Christus, sammtlichen unter ber Obbut ber heiligen und untheilbaren Dreieinigkeit in ber hochften Glüdfeligkeit auf einen festen Felfen gegrundeten Rirchen die Glorie der ewigen Glüdfeligkeit.

1. Der preiswürdige Triumph des glorreichen Leidens des seligsten Baters und von Gott geliebten Oberhirten Livinus hat es zum Gebote gemacht, daß wir die heutige Festlichkeit unserer Freude im Prunke großer Berehrung seierlich begehen und zur Lösung unserer Gelübde anwenden, um das herrliche Lob der Berdienste eines so großen Baters der Welt zu offenbaren 1). Wir ermahnen dadurch zum innigen Mitjubel, indem uns die festliche Zeit des dahinrollenden Jahres selbst zu den Freuden dieser Andacht auffordert 2), nämlich die Zeit, zu welcher dieser überaus siegreiche Streiter und ruhmvolle Märtyrer, nachdem er

<sup>1)</sup> Das Leben des heiligen Livinus ift für die Monche des im Gebiete Maift liegenden Klofters hanthem, wo der Körper des heiligen ruhte, geschrieben und an dem Tage, an welchem das Fest der Erinnerung an ihn jahrlich geseiert wurde, bedicirt, wie ans diesem fast bis zur Unverständlichseit geschraubten Borworte hervorgeht.

<sup>2)</sup> Das Feft ber Erinnerung an den Martyrertod des heiligen Livinus wurde am 12 Rovember gefeiert.

unbezwingbar für bas Bekenntniß ber heiligen Dreieinigkeit gefochten und über die Drohungen der Berfolger, fo wie auch über die Qualen ichwerer Leiben triumphirt, aus der Bedrangniß Diefer Welt mit ber Triumphpalme des Rampfes frohlodend binüberwanderte und zu dem Ronige bes himmels gelangte, um mit bem Lorbeerfrange ber verbienten Burbe in ber Berfammlung ber Märtyrer auf den Thron erhoben und burch gleiche Ehre verherrlicht zu werden und fich ihrer Genoffenschaft in der Seligfeit bes emigen Friedens zu erfreuen. Die Borguge ber großen Tugenden biefes Wettkampfers Chrifti von fo ausgezeichneter Beiligkeit, welche wir vor euerer Liebben entfalten, haben wir von drei feiner Schuler, welche fie und ergablten, erfahren, namlich von Foillanus, Belias und Rilianus 1), welche, wie fie bekannten, im Drange frommer Liebe wegen ber hoffnung auf bas ewige Leben allem Ihrigen entsagt hatten und bemüht maren, feinen Fußtapfen dicht zu folgen, durch feine Ermahnungen zu lernen und fich nach feinem Beisviele ju bilben. Diefelben haben uns auch, indem fie bor uns auf dem Boden knieend unfere bande füßten, unter ichmerglichem Seufzen und unter Thranen gebeten, diefe Borguge niederzuschreiben und ben Rachkommen jur Aufbewahrung ju überliefern. Bir haben ihrem Begehren vielfachen Widerstand entgegengesett, weil wir die geringe Erfahrung unferer Wenigkeit fürchteten, aber allmalig ift bie Bewalt der schuldigen Liebe burch die Sanftheit ihrer Entfraftung 2), so wie auch durch die doppelschlagenden Flügel ber boppelten Liebe 3) in den Berschluß unserer ergebenen Bruft gebrungen, und endlich hat jener Ginfluß der brüderlichen Anhanglichkeit unsern feinen Rraften mißtrauenden Ginn gu der Rubnbeit bewogen, fich unter Mitwirkung ber Gnade des beiligen

<sup>1)</sup> Diese frommen Männer find nicht näher bekannt, deun Foillanus darf nicht mit einem englischen Abte gleichen Namens, welcher im 3. 653 starb; und Kilianus nicht mit dem franklichen Apostel Kilianus, welcher im 3. 689 den Märtyrertod erlitt, verwechselt werden, wie Mabillon in den Borbemerkungen zu dieser Legende gethan hat.

<sup>2)</sup> Durch ihre allmälige unfühlbare Ginwirtung.

<sup>3)</sup> Bu dem Beiligen felbft, fo wie auch zu beffen Schulern.

Geistes dem schwierigen Bersuche zu unterziehen. Wir habenuns deßhalb bemüht, der Liebe dieser Männer Genüge zu leisten und ihre Mittheilung für würdig geachtet, sie zum Lobe und zum Ruhme des frommen Baters von Wort zu Wort nachzuerzählen.

## Es beginnt bas Leben.

- 2. Bu ber Zeit alfo, ale Colomagnue, ber berühmte Ronig ber Schotten 1), in ben Tugenden ber driftlichen Religion als hochherrlicher Mann machtig mar und ben Scepter bes Reiches und das Steuer der fürftlichen Alleinherrschaft durch himmlische Fügung gludlich führte, lebte ein aus Schottland ftammender Rathoberr, Namens Theagnius 2), nicht nur bochft ausgezeichnet burch den ansehnlichen Stammbaum edler Berkunft, sondern auch ber erfte unter ben Burbetragern bes Ronigs und bie iconfte Rierbe aller Sofleute beffelben, ein unermudlich thatiger, in alle Geheimniffe bes Ronigs eingeweihter und feiner von ber höchsten Klugbeit zeugenden Anordnungen wegen durch das redselige Gerücht weit und breit bekannter Mann. Bur Gemablin batte er Agalmia, die anmuthige, sowohl durch ihre Abkunft, als auch durch ihre Berdienfte ausgezeichnete Tochter des Ephigenius. bes hochberühmten Königs ber Siberner 3). Durch bie Ruguna bes herrn in gleichem Geifte verbunden und mit ben göttlichen Geboten ausgeruftet glangten beide burch die Zierden einer wunderbaren Tugend. Und wie fie ber Berr burch feine Gnabe erleuchtet hatte, so wurdigte er sich auch, sie durch eine entsprechende Berrlichfeit ju tröften.
- 3. Als fie in einer Sonntagsnacht auf ihrem nach toniglichem Bohlbehagen ausgeschmudten Lager zusammen ausgestredt ruhten und weder wachten noch vollständig schliefen, saben fie,

<sup>1)</sup> Ueber Diefen Ronig Colomagnus (ober Calomagnus, wie Andere fchreiben) ber Schotten findet fich nirgends eine nabere Rachricht.

<sup>2)</sup> Die Geschichte tennt diesen Rathsherrn eben so wenig als den Ronig, welchem er biente.

<sup>3)</sup> Auch diesen König von Irland und seine Tochter Agalmia (Agalinia ober Agalnuia — wie bei Anderen der Name heißt) sucht man in der Geschichte dieser Insel vergebens.

<sup>6.</sup> Bonifactus. II.

wie eine in unbeschreiblichem Glanze himmlischer Berrlichkeit ftrablende Taube von milchweißer Farbe vom himmel herabkam, fich auf ben Ropfpolfter ihres Lagers niederließ und mit beiterm Antlike auf fie ichaute. Darauf beschattete fie beide burch Ausbreitung ihrer Flügel, traufelte aus ihrem honigfliegenden Munde brei mildweiße und ber reinften Milch ahnliche Eröpflein in Die feligen Lippen der von Gott geliebten Frau und erhob fich in Die Lufte, um jum himmel jurudjutebren. Alebald burchbrana ein bunftartiger Schimmer mit bem dichten Dufte einer wohlriechenben Gußigkeit ben gangen toniglichen Balaft und erhielt fich in unverminderten Strahlen bis jum Morgen. Das Rind aber, welches die selige Mutter ju dieser Beit in ihrem Schofe trug und bereits von dem belebenden Sauche bestrahlt mar, fing an, fich auf feinen beweglichen Gliebern zu erheben, und freute fich, wie ihr ficher glauben burft, ber Rudficht bes bimmlifchen Befuches.

4. Der großmuthige Bergog Theagnius und die ehrwurdige Frau Agalmia, burch die Seltenheit eines folden Gefichtes in Erstaunen gefest, ließen barauf icon beim ersten Strable ber Morgenrothe ben herrn Menalchius, einen Bruder bes herzogs, welcher zu diefer Zeit die Bermaltung bes Erzbisthums führte 1), einen erprobten und durch die Erhabenheit feines beiligen Banbels ausgezeichneten Mann, zu fich tommen und legten ihm genau bie Umftanbe eines fo großen Greigniffes bar. antwortete von seiner Seite, wie die Gnade des heiligen Geiftes ihm eingab, indem er fprach: "Diefes von Gott enthüllte Geficht aiebt nicht nur uns Beranlaffung jum Frohloden fondern wird auch vielen Bolferftammen gur Freude gereichen, benn es wird burch Gottes Schidung euch ein Anabe geboren werden, welcher, schon im Mutterleibe geheiligt und burch die geistige Milch erquidt, einft als Oberhirte eine Leuchte bes Baterlandes und ber standhaftefte Bertheidiger bes gottlichen Gefenes ben Bolfern Gottes auf bem Bege bes ewigen Beiles fein wirb." ber ehrwurdige Geburtstag berbeifam, an welchem die bochbe-

<sup>1)</sup> And über biefen Ergbifchof Menalchius ichweigt bie Rirchengefchichte Englands.

rühmte und durch die himmlische heimsuchung verherrlichte Mutter, die ihres Namens würdige Agalmia 1), diese gesegnete Frucht zur Welt brachte, wurden sämmtliche Bewohner jener Gegend von der Freude einer so wunderbaren Behaglichkeit ergriffen und eine so allgemeine heiterkeit glänzte bei dem hellsten Sonnenscheine bis zum Ablause eines Monates fort, daß Alle sich wunderten und eingestehen mußten, von einer so langen Dauer großer Freude und ununterbrochener heiterkeit weder in den ältesten Büchern gelesen, noch durch die Mittheilungen der Urahnen gehört zu haben.

5. Bu berfelben Beit tam auch ber felige Augustinus, ein Bater von ausgezeichneter Beiligkeit, der von dem apostolischen Dberhirten des römischen Stuhles gefandte erfte Bischof ber Englander und eine überaus glanzende Leuchte der höchften Bahrbeit, in feinen Angelegenheiten, wie man fich benten tann, durch die Fügung der göttlichen Borfehung zu dem oben erwähnten Könige Colomagnus und nahm verwundert Theil an der Freude über ein fo feltenes Ereigniß 2), denn alle hohe Beamten bes Ronigs und das gange königliche Saus fammt den Burgern des Landes waren in einen wunderbaren Freudenjubel gerathen, wünschten fich in ihren Unterredungen wechselfeitig ju ber Berfündung des Geiftes der Wahrheit Glud und fagten, indem fie diefelbe als untruglich erkannten, ebenfalls voraus, daß diefes von Gott geliebte Rind bas Licht ber Bolfer und ber höchste Schuppatron ber gangen Gegend zu werden bestimmt fei. fromme Ronig und die überaus gottesfürchtige Ronigin hoben es mit ben ehrmurdigen Oberhirten Augustinus, dem Bischofe

<sup>1)</sup> hergeleitet von άγαλμα (Schmud, Zierde); ber Verfasser biefer Biographie war also der griechtschen Sprache nicht ganz untundig. Die Bemerstung beweist zugleich, daß die von Mabillon hergestellte Lesart Agalmia die richtige und die von Serarius gegebene (Agalunia) falich ist.

<sup>2)</sup> Augustinus, ber Avostel ber Angelsachsen, unternahm die Befehrung bieses Bolles auf die Mahnung des Papstes Gregorius I. und begann im J. 597 in Rent sein Wert mit großem Erfolge. Da er längstens bis zum Jahre 608 lebte, so muß der Besuch am hofe des Konigs von Schottland etwa am Ende des sechsten oder am Anfange des siebenten Jahrhunderts stattgefunden haben.

ber Anglen, und bem Erzbischofe Menalchius aus bem beiligen Borne ber feligen Wiedergeburt und legten ihm ben Ramen Livinus bei nach dem Ramen bes Bruders feiner glorreichen Mutter Agalmia, des Erzbischofes der hibernischen Rirche 1), welcher für den Ramen Chrifti bei den Sumbranern 2) die Balme bes Martyrerthums erlangte. Sobald fie ben Knaben aus bem Baffer emporgehoben batten, nahmen fie mit allen Anwesenden in einem beutlichen Gefichte mahr, wie ein faulenformiger Glang, glangender als die Strahlen der glangenden Sonne, herabstieg und fich bem Saupte bes gesegneten Rnaben naberte und wie eine rechte Sand, ichimmernder ale das lauterfte Gold, baraus bervorreichte und das Rindlein felbst dreimal mit dem Zeichen bes beiligen Kreuzes bezeichnete, wobei fich vom himmel bie Borte boren liegen: Der von Gott und ben Menschen Geliebte, beffen Andenken im Segen ift 3). Rach diefem Spruche jog fich das göttliche Geficht wieder zu den himmlifchen Raumen gurud. Bon den herrlichfeiten folder Bunder und himmlifder Gebeimniffe entzudt, priefen ber Ronig und die Ronigin, fo wie bie ehrwürdigen Bersonen bes gottlichen Gebeimniffes 1), namlich bie Oberhirten Augustinus und Menalchius, sammt ben Uebrigen mit gleich eifriger Andacht unfern herrn Chriftus in der Sohe.

6. Der auserwählte Knabe Gottes also, schon in seinem kindlichen Alter durch seine vernünftige Eingezogenheit ausgezeichnet und auch in seinem Aeußern das Bild der Tugend darstellend, war, obgleich die Kräfte eines so winzigen Körpers noch nicht ausreichten, täglich mehr bemüht, durch reise Sitten seine Aufnahme unter die Bewohner des himmels zu verdienen, und strebte unabläßig, ihr Genosse und erwünschter Freund zu werden.

<sup>1)</sup> Ueber den Erzbischof Livinus findet fich nirgends eine nabere Rachricht.

<sup>2)</sup> Darunter tonnen wohl nur die Bewohner des nordlich vom Sumber gelegenen Landftriches, welcher die jesigen Provinzen Lancaster, Cumberland, Bestmoreland, Rorthumberland und Yort in sich begreift, verstanden werden. Statt Humbrani, wie Rabillon liest, steht in der Ansgabe des Serarius und den ihr folgenden Abbrücken Verdani; ein Boltsstamm dieses Ramens durfte aber nicht leicht aufzusinden sein.

<sup>3)</sup> Bgl. Ecclefiaft. 45, 1. - 4) Die Spender ber Taufe.

Da er darnach schmachtete, die Seligkeit zu verdienen, so entsfagte er im hinblide auf das Künftige dem Zeitlichen, und weil er fürchtete, durch die Gebrechlichkeit des Fleisches dem Standpunkte des tugendhaften handelns entrückt zu werden, so stieg er, durch geistliche Unterstützung gekräftigt, durch das Streben nach Bollsommenheit immer höher und erstarkte darin auf wunderbare Weise.

Als nun ber bereits ruhmwürdige Jungling, nämlich 7. ber feligste Livinus, als tuchtiger, mit ber Schamhaftigfeit ber göttlichen Inbrunft behelmter, mit der Festigkeit des Glaubens geharnischter und burch die Burde bes himmlischen Rriegebienftes begeifterter Rampfer Chrifti bas Alter von neun Jahren überschritten hatte und, um durch ununterbrochene Tugendübung größere Berdienste ju erwerben, sich jest anschickte, ale tapferer Beichentrager bes hochsten Konigs gegen ben grausamften Iprannen diefer Belt und feine Berderben bringenden Rante fieg. reich ju tampfen, begann auch feine Berherrlichung vor ber Welt durch wunderbare Auszeichnungen. Als nämlich am beiligen Pfingstage der oben genannte Theagnius mit dem ehrwürdigen Anaben und umgeben von den ihn begleitenden Edeln zu dem von ihm gur Ehre ber beiligen Maria, ber jungfräulichen Gottes, gebarerin, Gott erbauten Rlofter 1) wandelte, um fich an dem Lobe Gottes zu erquiden und durch die Sacramente zu fraftigen, schleppten die Bewohner dieses Ortes zwei mit eisernen Retten jusammengebundene Manner berbei, welche die alte Schlange erbarmlich ihres Berftandes beraubt und ber menschlichen Gefell. schaft entfremdet hatte. Auch hatte der eine derfelben einen Mann und zwei Frauen umgebracht und der andere fein eigenes Beib und zwei Gobne in feinem Bahnfinne todt niedergeftredt. der ehrwürdige Anabe Livinus fie fah, fprach er zu feinem Bater und beffen Gefolge: "Geliebtefte, ich bitte euch, erfleht mit mir Die Gnade bes allmächtigen Gottes, damit er burch euer Gebet nach ber Bichtigkeit diefes Unternehmens die Rudficht feiner Berrlichfeit malten laffe." Darauf betete er mit ausgebreiteten Sanden und mit jum himmel erhobenen Augen und fprach:

<sup>1)</sup> Die Lage Diefes Rloftere beftimmen gu wollen, ware vergebliche Dube.

"Gott, emiger Bater, Du bort ber gläubig ju Dir Betenden, ftebe als erhörender Erbarmer Deinen Dienern bei, willige in unfere aus frommer Bruft tommenden Bunfche und laffe die Gnabe Deines Sohnes bem durch die Schwere einer fo graulichen hinfälligkeit entstellten Gebilbe Deiner eigenen Schöpfung angebeiben, damit an ihm Dein Rame verherrlicht und die Gunft Deiner fo großen Gute jederzeit gerühmt werde." Bahrend Alle fogleich Amen riefen, fchritt ber ehrmurdige Anabe, nämlich Livinus, ber Zeichentrager ber himmlischen Frommigkeit, unverjagt poran, legte die Bande auf die Röpfe beider und sprach: "Im Namen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes weiche aller Einfluß ber teuflischen Tauschung von euch, reiniget euch jum reinsten Gefäße des heiligen Glaubens und werdet jum Reiche des beiligen Geiftes." Darauf fprudelte vor den Augen Aller ein mit dunkelm Blute gemischter, außerft garftiger Rauch aus Mund und Rafe berfelben, woraus alsbald ein schwarzer Rlumpen schmupiger Fliegen bervorquoll, welcher fich mit gischenbem und verworrenem Geräusch in die Luft erhob und verschwand. Die fo Gereinigten versah der himmlische Argt mit dem Zeichen bes beiligen Rreuzes und stärkte fie in ber beiligen Beichte. fie mit zuversichtlicherem Geifte zur flareren Befinnung tamen. entsagten fie allem Ihrigen, fingen an, den Fußtapfen bes feligen Rnaben Livinus zu folgen und brachten ihre gange übrige Lebenszeit im beiligen Berkehre mit einander zu. Der eine berfelben hieß Belimas, ber andere Symphronius und beide werben bei und nach bem Beispiele ihres frommen Lehrers in dem Glauben ber beiligen Dreifaltigkeit als Gottes murdige und ausgezeichnete Beichtiger und als Miterben des Reiches Jesu Chrifti betrachtet 1).

8. Durch diese und andere göttliche Auszeichnungen in ruhmwürdigen Großthaten wollte also der allmächtige Gott den seligen Livinus, seinen geliebten Diener, vor der Welt verherrlichen und beschloß gnädigst, ihn durch ein augenscheinliches Zeichen seiner bevorzugenden Verfügung der hochheiligen Genoffenschaft seiner Auserwählten, welche er schon vor Erschaffung der Welt zu

<sup>1)</sup> Raberes über biefe frommen Manner findet man nirgends.

feinem ewigen Ruhme und zur Berfundigung bes Lichtes feiner Wahrheit vorherbestimmt bat 1), mittelft ber Berdienste feiner Tugenden beizugesellen; aber auch der mit berrlichen Unlagen ausgeruftete, mit gottlichen Gaben geschmudte, burch ben Beift ber Demuth hervorleuchtende und burch bie Betrachtung bes fünftigen Lebens unvergleichlich gehobene Jungling bemühte fich aus allen Rraften mit Gulfe ber himmlischen Gnabe und burd feinen ihr ftete gern folgenden Willen auf die hochfte Stufe ber Bollkommenbeit emporzuschwingen. Die erfte Anleitung in ber aur Führung eines beschaulichen Lebens nöthigen firchlichen Lehre erhielt er von dem feligen Briefter Benignus, einem durch feine bobe Abstammung aus einem ebeln schottischen Geschlechte, noch mehr aber durch den hoben Ruhm feiner heiligen Tugenden ausgezeichneten Manne 2), welchen er sofort auch mit ber Sanftmuth feines ergebenen Sinnes bat, fich mit feiner weiteren geiftlichen Ausbildung zu befaffen und ihn in den Sangweisen ber Davidischen Bfalmen, in ber honigfugen Lefung ber Evangelien und in ben fonstigen Uebungen bes Gottesbienftes auf bas Bolltommenfte zu unterrichten, damit er, erquickt durch das Mahl der himmlifden Betrachtung, auf bem prachtigen Gefilde ber paradiefifden Anmuth gleichsam festen Fuß faffen und auf ben Stufen ber Tugenden nach Ausrottung aller Fehler von Tag ju Tag ber ewigen Berrlichkeit immer naber ruden tonne. Und wie trefflich entfalteten fich bie Rrafte feines burchdringenben Berftanbes und seiner wunderbaren Anlagen, da ihm durch die mitwirkende Gnade bes beiligen Beiftes weder in der Wiffenschaft von den göttlichen Dingen, noch in ber Darftellung ber Sittenlehre irgend etwas unverftandlich blieb. Auf folche Schuler zielt jener ausgezeichnete Redner 3), wenn er fagt: Rein Aufenthalt ift im Lernen, wenn der heilige Geift als Lehrer mitwirkt. so ber von Gott geliebte Jüngling Livinus auf bas Fleißigfte ben Studien oblag, murde fein Lehrer Benignus von biefer Welt abgerufen, um in die ewigen Freuden einzugeben; nach

<sup>1)</sup> Dgl. Ephef. 1, 4.

<sup>2)</sup> Rabere Austunft aber biefen Benignus findet fich nicht.

<sup>3)</sup> Der beilige Gregorins, Homil. in Evangel. 30.

feinem hinscheiden empfahl sein Schüler täglich durch Bachen und Beten mit wunderbarer Demuth und Frömmigkeit seine Seele dem herrn.

9. Um diefe Beit erfrantte Salvia, Die Amme des ehrmurbigen Junglinge Livinue, eine ehrbare Sausfrau, nach langem Siechthume ernftlich und ging rafc ber verhangnifvollen Stunde entgegen. Sie fing bereits an, der Bucht bes Todes zu erliegen, ihr Geficht mar icon burch die eingefallenen Bangen und durch überaus große Blaffe entstellt und fast untenntlich geworden, und die farren Augen betrachteten fraftlos die Umstehenden, konnten aber Niemand erkennen, da die Umnebelung bes außeren Gefichtes dieß nicht mehr zuließ. Richt nur ber vertraute Rreis der Mitburger und die ihr mit aufrichtiger Liebe ergebene Sausgenoffenschaft murben von einer nicht zu bezwingenden Traurigkeit ergriffen, sondern auch ber glorreiche Bergog und fein erlauchter hof zeigten durch ihren ungeheuchelten tiefen Schmerz bas innigfte Mitgefühl. Als fie schon von dem Tode überwältigt ichien und von den Wehklagenden völlig aufgegeben war, trat ber beilige Jungling Livinus, welchen man berbeigerufen hatte, noch zur rechten Zeit ein, eilte, in ber Fulle feiner ruhmvollen Tugenden auf das Licht der himmlifchen Erleuchtung vertrauend, mitten durch den Saufen der Trauernden an das Lager ber geliebten Umme, welche bereits zu fterben anfing, und bemubte fich, da er wohl einfah, daß menschliche Gulfe nichts mehr auszurichten vermochte, mit frommer Sorgfalt himmlischen Troft ju fpenden. So ftand ber von Gott geliebte und in ber himmlifchen Beilkunde erfahrene Jungling Livinus bei bem faft entfeelten Rorper, die Augen und Sande nach dem Simmel gerichtet, das Geficht mit Thranen übergoffen, und betete, ba er por herbem Schmerze und ununterbrochenem Schluchzen nicht sprechen konnte, im Innern feines an herrlichen Berdienften reichen Bergens. Raum mar fein Gebet beendigt, als die Entfeelte wieder zu athmen und fich zu erholen anfing, fich erhob, mit emporgeftrecten Sanden Gott Dant fagte und fprach: "Als ich bereits von schwarzen Geistern durch unbekannte, unwegsame und duftere Gegenden geführt worden mar und in eine mit Reuer und fiedendem Schwefel angefüllte grauliche Grube eingefenkt werden follte, erschien in himmlischer Rlarheit ftrablend ber beilige Erzengel Michael mit ben Batriarchen Abraham, Ifaat und Jatob und bem beiligen Apostel Betrus und rief mit brobenbem Blide jenen abscheulichen Geistern zu: Beunruhigt diefe Seele nicht langer und lagt fie los, denn Chriftus befiehlt, bag fie durch die Berdienfte seines geliebten Livinus wieder in ihren Rörper gurudtehre. Die bofen Geifter entfernten fich befturgt und der beilige Erzengel Michael, die beiligen Batriarchen und der beilige Apostel Betrus nahmen darauf meine Seele und brachten fie in meinen Rorper gurud. Freuen wir und alfo, daß wir für uns einen so eifrigen Fürsprecher gefunden haben, ber von Gott mit bem Glanze ber Reufcheit und frommigfeit geschmudt, ben Engeln gleich gestellt, ber Gemeinschaft mit ben Patriarchen gewürdigt, ben Aposteln beigefellt, jum Miterben ber Martyrer bestimmt und unter die Schaar ber Beiligen aufgenommen worben ift"1).

- 10. Dieses und viel Aehnliches äußerte sie in der Einfalt ihres herzens und lebte, nachdem sie den Segen des seligen Baters empfangen hatte, noch eine lange Reihe von Jahren volltommen gesund. Da aber der vortreffliche Zögling im himm-lischen Kriegsdienste, welcher durch so große Auszeichnungen bei dem Bolke verherrlicht wurde, durch die immer höher steigende menschliche Gunst von dem Gipfel seiner Bolltommenheit heradgedrängt zu werden fürchtete und den reinen Spiegel seiner herrlichen Klarheit nicht durch die Schmeichelei verführerischer Lobsprüche getrübt sehen wollte, ging er sofort mit seinen schon öfter erwähnten drei Schülern Foillanus, helias und Kilianus in eine Einöde, wo er zwischen Bäumen und Gesträuchen versteckt sich mit Kräutern und wildem Obste und dem spärlichen Genusse trüben Bassers, wie es seine Gewohnheit war, begnügte.
- 11. Alles, was er befaß und was er erwerben konnte, verstheilte er freudig und mit freigebiger Hand unter die Dürftigen. Er war nämlich ein erfahrener Schreiber 2) und widmete sich

<sup>1)</sup> Der lette Sat findet fich nicht in Dabillons Ausgabe.

<sup>2)</sup> Er fcrieb Sanbichriften gesuchter Berte ab; biefes Geschäft icheint bemnach bamals in Schottland ein febr einträgliches gewesen zu fein.

Diesem Geschäfte mit dem größten Gifer, hauptsächlich in ber Absicht, mit bem Berdienfte die Mangel Leibenden und Armen ju erquiden; und um durch aufrichtige Ginfalt ju zeigen, baß ihm die Welt und Alles, mas barin ift, gefreuzigt fei 1), ließ er oft von dem verdienten Lohne für die bochst werthvolle Arbeit feiner Bande einen Theil nach, weil er die Schuld ber Sabfucht auf fich zu laben fürchtete 2). Der seinen Tugenden gespendete Beifall brang alebald gleich bem mit bonigfuger Lieblichkeit fich weithin und reichlich verbreitenden angenehmen Dufte koftbarer Bohlgeruche in ben Palaft bes oben genannten Ronigs Colomagnus jum unaussprechlichen Bergnugen beffelben, verherrlichte burch den daraus erwachsenden hoben Ruhm den gangen Umfang bes ichottischen Landes und erfüllte Aller Bruft mit Freude. Der gotteefürchtige Ronig bewunderte ben fo großer Lobsvruche würdigen Mann und freute fich mit frommem Bergen über Alles, mas diefer fo rühmlich vollbrachte. Er ließ fich ihn beghalb auch mit allen Ehrenbezeugungen vorftellen, um ihm feine Buniche vorzulegen, und fprach ju ihm mit bemuthiger Bitte: "D feligster Bater, wir wiffen, bag Du Dich als Borbild aller Tugenden auszeichneft, wie und bas Beispiel Deiner guten Thaten geigt; wir bitten Dich beghalb aus ber gangen Fülle unferes Bergens, bu wollest Dich murbigen, bei und ju bleiben, an unfern foniglichen Schapen Theil ju nehmen und uns bafur Deine beilfamen Mahnungen und Deine evangelischen Gehren genießen laffen." Mit folden Borfchlagen beunruhigten fowohl ber glorreiche König als auch feine Ebelleute und ber gange Sof täglich ben Freund Gottes. Livinus, ber Mann bes Berrn, welcher mehr an das, mas Gott gebührt, als an die Bortheile ber Welt bachte, mandte aber seinen Sinn nicht ab von dem mit dem himmel gefchloffenen Bunde, indem er befürchtete, die beilige Richtung feines Beiftes tonne, wenn er bem Willen bes Ronigs folge, bei irgend einer durch den nachstellenden bofen

<sup>1)</sup> Bgl. Galat. 6, 14.

<sup>2)</sup> Die zweite Salfte dieses allerdings im Originale nicht völlig klaren Sapes fehlt in Mabillons Ausgabe, in welcher auch der folgende wortreiche und schwülftige Sap eine abweichende fürzere Fassung hat.

Feind veranlaßten verführerischen Gelegenheit beflect und seiner gewohnten Rüchternheit entfrembet werden.

- Babrend noch diefe Sorgen schwer auf ihm lafteten, erschien ibm ein Engel bes Berrn und richtete an ibn folgende troftreiche Worte, indem er ibn bei seinem Ramen nannte und fprach: "Sei gegrußt, Bruber Livinus, mache Dir feine Sorgen. benn es ift Beit, daß Du Troft empfangeft; entferne Dich von hier und gebe ju bem feligen Bifchofe Augustinus, burch beffen Lehren und frommen Unterricht Du mit Gottes Beiftand Dich wunderbar gehoben fühlen wirft" '). Rach biefen Worten verschwand die himmlische Erscheinung. Da der felige Livinus überzeugt mar, daß dieß Alles durch Gottes Fügung geschebe, brannte er vor Begierde, dem Befehle des Engels ju gehorchen, und entfernte fich, nachdem er die Erlaubniß des Ronigs erlangt hatte, möglichst schnell aus dem Palaste. Als er auf der Reife, die er sogleich antrat, nach dem großen Meere, welches er durchschiffen mußte, eilte, tam ihm ein Jungling mit leuchtenbem Antlige und ichwebendem Gange entgegen und fprach ju bem Beiligen Gottes mit freundlicher Rebe: "Bogere nicht, Bruber, mich hat der allmächtige Gott als Schüger Deines Lebens abgesendet und nie wird Dir meine Sorgfalt fehlen, ich werde Dir vielmehr auf allen Deinen Begen und bei allen Deinen Werken als Schüger und Führer zur Seite fein. 3ch tenne die Urfache Deiner Banderschaft, lag und dem Biele berfelben gueilen, benn Gott wird und eine gludliche Reise verleihen."
- 13. Mit diefen Borten ging er voraus, der heilige Livinus folgte ihm mit seinen Schülern und Alle überschritten zugleich unter Begleitung der himmlischen Gnade trockenen Fußes das große Weer. Dem seligen Livinus aber und seinen schon öfter genannten Schülern, nämlich Foillanus, helias und Kilianus,

<sup>1)</sup> Der Berfaffer Diefer Biographie war in Bezug auf den heiligen Ansgustinus, ben Apostel der Angelsachsen, schlecht unterrichtet, benn da dieser spätestens bis zum Jahre 608 lebte, so tann der heilige Livinus, der zu dieser Beit noch ein Kind war, nicht zu ihm getommen sein.

<sup>2)</sup> Benn Diefe den boiligen Livinus icon auf feiner Reife gu bem beiligen Augustinus begleiteten, wie tann dann der heilige Bonifacius, welcher

schien es, so lange sie zu Fuß über die Gewässer des Meeres schritten, als ob sie durch ein mit dem üppigsten Rasen bedecktes und mit blühenden Rosen und Lilien und allen Arten der schönsten Frühlingsblumen prangendes Gesilde gingen. Als sie an das User gekommen waren und wieder mit sicheren Schritten auf dem Boden wandelten, entfernte sich der Führer von ihnen und sie sahen, wie er von schneeweißem Lichtglanze umflossen zum himmel aufstieg. Der Mann Gottes aber, welcher erkannte, daß er durch die Wirkung seiner Berdienste bei Gott so herrlich strahle, brachte, von demüthiger Furcht durchdrungen und zugleich auch von der Hoffnung auf den himmlischen Trost beseelt, mit seinen Schülern der göttlichen Gnade den schuldigen Dank dar.

- Rachdem dieß auf gebührende Beife gefchehen mar, beschleunigte er seine Schritte und gelangte nach einer glücklichen Reise zu dem beiligen Bischofe Augustinus, welcher ibn, ba er burch eine Offenbarung bes heiligen Geiftes feine Ankunft genau wußte und erkannte, daß der geliebte Diener des herrn von Gott feiner Aufmertfamteit empfohlen mar, gutig aufnahm, ibn mit der hingebung einer wunderbaren Liebe fünf Jahre und brei Monate unterhielt, in den Wiffenschaften unterrichtete, ihn nach dem Berfprechen des Engels fichtbar durch fein gottgefälliges Beispiel auf die hochfte Stufe der Bolltommenheit brachte und burch die hochheilige Beihe zur Burbe bes heiligen Priefterthums erhob: auch ichentte der fromme Lehrer feinem geliebten Schuler am Tage feiner Beihe eine purpurne, mit Gold und Ebelfteinen zierlich geschmückte Casel 1), einen Chorrock 2) und eine mit den toftbarften Ebelfteinen und mit glanzendem Golbe durchwirtte Stola als Pfand emiger Liebe.
- 15. Als alles dieß durch die Mitwirfung der liebevollen Gnade des heiligen Geistes murdig vollbracht mar, kehrte Livinus, der ehrwurdige Priester Gottes, nachdem er den Segen seines

im 3. 716 jum erstenmale nach Friesland tam, von ihnen den Stoff ju der vorliegenden Biographie erhalten haben?

<sup>1)</sup> Casula, ber lebermurf, welchen ber Priefter vor bem Altare tragt.

<sup>2)</sup> Orarium; ein Mundtuch (vgl. Br. 115. Bd. I, S. 317) tann hier nicht wohl gemeint fein.

frommen Lehrers, des vortrefflichen und seligen Oberhirten Auguftinus, erhalten hatte, fammt feinen Schülern unter bem Beleite des himmlischen Schupes nach seinem Baterlande zurück, wo er bei feiner Ankunft von dem regierenden Fürsten und von allen Burgern mit großer Freude und mit Jubel begrußt murbe. Ingwischen war der Erzbischof Menaldius, ber Bruder des glorreichen Bergoge Theagnius, des Batere des frommen Briefters Livinus, felig aus diefer Welt gefchieben und fein Singang hatte einen allgemeinen Schmerz erregt und Alle mit unfäglicher Trauriafeit erfüllt. Rach feinem Tode beschloßen ber oben ermähnte Ronig Colomagnus, die Gefammtheit feiner Edeln und Sofleute und bas aus ber gangen Umgegend zusammenftrömenbe Bolt aus innigfter Ueberzeugung einmuthig, ben beiligen Briefter Livinus ale dem Burbigften die erledigte Stelle ju übertragen 1). Der Ronig, welcher alle übrigen an Frommigfeit übertraf, gab fogleich feine Buftimmung und stellte ben frommen Mann nach bem Befehle bes Berrn in der Sauptfirche bes Erzbisthums brei. bis viermal mit ber gebuhrenben Chrenbezeugung vor; ju berselben Stunde aber, als er nach der Sitte, die hirten der beis ligen Rirche Gottes ju weihen, ben bischöflichen Segen empfing, ließ fich in Gegenwart der übrigen Bischöfe, der Geiftlichkeit und bes gläubigen Bolfes, um die Berdienfte bes feligen Oberhirten Livinus der Belt fund ju thun und ihn in dem gottesbienftlichen Amte zu beftätigen, eine Stimme von oben boren und rief Allen vernehmbar: "Sehet ben Sobenpriefter, welcher in feinen Tagen Gott gefallen hat und gerecht befunden murbe." Raum hatte aber die Stimme biefe gottlichen Worte gesprochen, als fich plöglich auf bem Saupte bes ehrmurbigen Bifchofes Livinus eine aus glanzendem Golde und funkelnden Edelfteinen zusammengefeste, von innen und außen mit frischen Blumen durchflochtene und mit Purpurrofen herrlich geschmudte Krone zeigte und bie Umgebung mit fußen Wohlgeruchen erfüllte. Dadurch wurde

<sup>1)</sup> Rämlich das Bisthum zu Dumblane, einer sonst bedeutenden, jest aber zu einem Marktfleden herabgesunkenen Stadt am Allan in der hentigen Grafschaft Berth. Anch das Bisthum ift längst eingegangen und die Kathedrale liegt in Trümmern.

auch angedeutet, daß dieser fromme Oberhirte sich durch die Bergießung seines rosenrothen Blutes zum würdigen Märtyrer Christi emporschwingen, die Krone des himmlischen Reiches erstangen und durch sein Marterthum die ewige Glückeligkeit verstenen werde.

- 16. Rachdem alfo ber glorreiche Oberhirte Livinus 'nach ber Kügung des herrn fein Umt mit demuthiger Ergebenheit angetreten batte, bemubte er fich, von geiftlicher Liebe entflammt, die feiner Sorgfalt anvertraute Beerde in dem Glauben, in der hoffnung und in ber Liebe, fo wie in den übrigen Lehren bes göttlichen Gebotes, ohne welche man nicht zu bem Baterlande ber ewigen Berrlichkeit gelangen tann, mit bescheibener und aufmerksamer Frommigkeit ju unterrichten, fie ju ermahnen und ju beffern und fie mit der ewig frischen Rahrung des Bortes Gottes reichlich zu erquiden. Wie aber ber himmlische Arat Die Seelen ber Seinigen ju beilen bedacht mar, eben fo verschaffte er durch ben Beiftand ber himmlischen Gnade vielen franken Menfchen ihre frühere forperliche Gefundheit wieder, wie er benn neben vielen anderen preismurdigen Tugenden und Berdienften nach feiner Erhebung gur erzbischöflichen Burde burch bie Ditwirfung ber göttlichen Gute folgende ausgezeichnete Bunder mirfte.
- 17. Ein Familienvater in Schottland, Namens Abdias, welcher gichtbrüchig und aussätzig zugleich und des Gebrauches seiner Glieder gänzlich beraubt war, befand sich bereits neun Jahre in diesem fast dem Tode gleichen Zustande. Er konnte weder die Zunge zum Sprechen bewegen, noch die Hände zum Munde führen, noch die Füße an sich ziehen, sondern lag völlig steif auf seinem Bette und hatte nichts Lebendiges und Bewegsliches an sich, als den Mund und die Augen, durch deren Bink er sich kaum zur Erlangung der nöthigsten Bedürfnisse verständzlich zu machen vermochte. Da nun der herrliche, auch in dieser Beziehung zu preisende Oberhirte Livinus in den Ställen seiner Schase umherwanderte, um ihnen die Speise des ewigen Lebens zu reichen, führte ihn auf seiner Reise der Zufall auch in das haus dieses Siechen. Bei seinem Eintritte erhob der Kranke sogleich sein Haupt, erhielt wieder die Gabe zu sprechen und rief,

ba er die Genesung in sich fühlte, laut: "D wohl mir, o wohl mir, wer kehrt bei mir ein? Entweder Gott unser herr, oder einer seiner Engel besucht und." Der heilige Bischof aber blieb erstaunt stehen, da er nicht wußte, was der herr zur Belohnung seiner Berdienste hier geschehen ließ, und sprach zu dem Siechen: "Warum schreift Du so, Bruder? Friede sei mit Dir; stehe auf und reiche mir ein wenig Wasser zum Trinken, denn ich bin sehr müde." Dieser erhob sich völlig gesund und erfüllte demüthig den Bunsch des Mannes Gottes; darauf sagte er mit ihm in der Freude über seine Genesung Gott Dank und verlebte den Rest seiner Tage in vollkommenem Wohlsein. Auf dieses rühmslichst vollbrachte ausgezeichnete und merkwürdige Wunder solgte bald ein noch weit merkwürdigeres.

18. Ale ber Mann Gottes eines Tages am Geftabe bes Meeres mandelte, geriethen durch ein ploglich entstandenes Ungewitter einige Schiffer in große Gefahr, mit ihrer gangen Labung ju verfinken; ba er gewahrte, bag fie fich bereits in ber äußerften Roth befanden, ging er, mit fester Buverficht auf die gewohnte fraftige Unterftugung bes heiligen Beiftes geftugt, ficheren Trittes über bas Meer in Gile ju ihnen bin, machte über fie bas Zeichen bes heiligen Rreuzes und sprach: "Sabt Bertrauen auf den Berrn, benn der Berr verlägt die auf ibn Bertrauenden nicht." Bei diefen Worten legte fich der Sturm und es entstand eine große Stille; ben Steuermann aber, welcher von dem Bordertheile des Schiffes ') herabgefallen war, hatte bereits das Meer durch seine Gewalt einen Bogenschuß weit mit fich fortgeriffen; als ber ehrwürdige Bater mahrnahm. daß er dem Sinten nabe mar, eilte er auf den Fluthen ju ihm bin, jog ihn heraus und führte ihn auf bas Trodene, mabrend die Andern in dem unversehrten Schiffe nachfolgten und mit frohlicher Stimme fraftig Gott, bem allmächtigen herrn, Dant fangen, weil er fich gewürdigt hatte, fie burch ihren beiligen Bischof Livinus zu retten. Kann Jemand biefes Mannes Lob verschweigen, ohne ftumm ju fein, tann Jemand verschmäben,

<sup>1)</sup> Bahricheinlich ein Berfeben bes Berfaffers; denn ber Steuermann ftand doch wohl auf dem hintertheile des Schiffes.

seine Tugenden zu hören, ohne seine Liebe zu, Chriftus zu ver- läugnen, da wir sehen, daß er nie etwas Anderes that, als was, wie wir lesen, Christus gelehrt hat?

Auch mar er ein Liebhaber ber Bahrheit, eine Blume ber Demuth, eine Leuchte ber Gerechtigfeit, ein Juwel ber Reufchbeit und ein Mufter ber Mäßigkeit. Er mar unermudlich in allen feinen Studien und ftrebte eifrig babin, in fammtlichen Tugenden ein Führer und Beifpiel ju werben. Er lag eben fo emfig dem Gebete ob, beobachtete ftreng Rachtwachen und Faften, unterftutte großmuthig die Armen in ihren Rothen, mar ftets in feiner Frommigfeit barauf bedacht, Gafte und befondere Banberer und Monche freundlich aufzunehmen, wusch ihnen mit eigenen Sanden die Rufe, gof bemuthig Baffer über ihre Sande. spendete ihnen auf das Freigebigfte Speife und Trant und verfab die Dürftigen reichlich mit Rleidern. Er felbft aber trug unter feinen purpurnen und mit Gold und Ebelfteinen gefchmudten bischöflichen Gemandern ftete ein barenes Semd und pfleate gange Tage nur von in der Afche gebackenem und mit Afche gemischtem Brode und einem fparlichen Trunke Baffer ju leben. Eben fo eifrig gab er fich der Betrachtung bin und besuchte emfig Die Rlofter und die Rubeftätten der Beiligen, um daselbft dem Gebete obzuliegen, die Bfalmen zu fingen und dem Mefopfer beizuwohnen. Wer könnte aber darthun, wie viele Kranke und Schwache burch den Schatten seines Rörpers und durch die Berührung feiner Rleider oder auch nur durch bas Unboren feiner fromme Ermahnungen ertheilenden Stimme gefund geworden find? Auch war er gegen die Armen bemuthig, gegen die Untergebenen fanft und gegen bie Machtigen freundlich, um Alle burch die Einfalt feiner Sitten und durch die Anmuth feiner Reden auf den Beg der himmlischen Freuden zu loden, denn er fab wohl ein, daß er den ftolgen Naden der durch weltliche Dacht Sochstehenden nicht anders unter die Bollfommenheit der chrifts lichen Religion beugen tonne, ale wenn er, burchdrungen von ber apostolischen Lehre, burch die fanfteste Mahnung ber mabren Frommigkeit Allen Alles werde, um Alle ju gewinnen 1).

<sup>1)</sup> Bgl. I. Rorinth. 9, 19. 22.

Boberen tam er mit Ehrfurcht entgegen, die ihm Untergebenen pflegte er mit väterlicher Liebe, um burch die Freundlichkeit feiner Unterhaltung die Worte bes Lebens leichter in Aller Bergen ein-Auch zeigte bei dem Manne Gottes Geficht, Bemegung, Geftalt und bie gange forperliche Saltung bas ichonfte Ebenmaß; er hatte ichmächtige und feine Glieber, einen mäßig boben Buche, einen großen Ropf, blonde, schlichte, jum Theil fcon graue und nach der Stirne bin febr bunne Saare, breite und ausgedehnte Ohren, lebhafte und, muntere Augen, ftruppige und graue Augenbrauen und graue Saare um die Schläfe und bie Stirne, burch bas häufige Fasten eingefallene, aber rothe und wunderbar liebliche Bangen, einen grauen Bart, fchlante und geschmeidige Finger und überhaupt an allen Gliedern nichts Ueberfluffiges. Wie febr er fich aber durch außere forperliche Schonheit auszeichnete, fo ftrablte er doch noch weit glanzender im Innern durch ben in ihm wohnenden beiligen Geift.

Da er fich burch die stets wachsende Rraft feiner Tugenden zu einem Spiegel aller Beiligfeit emporfcwang, fo erwarb er fich fichtbar die Bevorzugung des himmels in fo hohem Grade, daß nicht nur die Eingeborenen Schottlande, fondern auch die britannischen und hibernischen und alle angrenzende Bolker ringsum 1) mit ihren Konigen seinen fich immer weiter verbreitenden Ruhm bewunderten und von allen Seiten in munberbarer Menge ju ihm herbeiftromten, um aus seinem Munde Die Worte bes Bebens ju boren. Er fpeiste als ein gutiger Bater Alle mit geiftlicher Erquidung und ftartte fie burch feinen Gegen; auch alle Kranke, Kruppelhafte und mit Schwächen Behaftete, welche ju ihm ihre Buflucht nahmen, tehrten, durch feine Boblthaten erleichtert und mit ben ermunichten Rraften geftartt, froblich in ihre Beimath jurud. Sein Beift überhob fich aber beghalb doch feineswegs in folgem Uebermuthe, fondern ftuste fich, über alle Bewunderung erhaben, durch bie Borficht der mahren Demuth auf die Grundvefte ber Sanftmuthigfeit, ber Geduld. ber Reufchheit, der Magigfeit, der Gerechtigfeit und der Liebe gu

<sup>1)</sup> Die Rachbarvoller Englands, Schottlands und Irlands durften nur auf ben ringenm liegenden Infeln oder auf bem Festlande ju fuchen fein.

<sup>5.</sup> Bonifacius. II.

Gott und bem Rachsten, des Unterpfandes der ewigen Belohnung. Bor dem beifälligen Geschwäße der redseligen Menge fürchtete sich deßhalb der fromme Mann wie vor dem Schlunde eines feuerspeienden Drachen.

- Immer auf bas, mas fich auf Gott bezieht, und nicht auf bas, mas die Welt angeht, bedacht, und im Bewußtfein, daß nur der herr feinen Ruhm erhobe, fing Livinus an, in ernstlicher Betrachtung zu überlegen, ob er nicht eine Schuld auf fich lade, wenn er bas ihm anvertraute Talent nur an bem Orte feines Aufenthaltes wuchern laffe, mahrend doch, wie er mohl mußte, noch viele Bolfer in der Blindheit ihres Irrthumes verftrict waren und ber Erleuchtung durch die Strablen bes gottlichen Lichtes harrten. Er gelangte alsbald gur Ginficht, bag es feiner würdiger fei, das in ihm burch die Rackel des heiligen Beiftes angegundete Licht Chrifti auf den Leuchter ju ftellen '), bamit es weithin jum Beile möglichst Bieler ftrable und biefe au den glanzenden Bobnungen bes himmlifchen Lebens führe. Nachdem er fich lange mit dieser Sorge gequalt hatte, übertrug er endlich burch Gottes Fügung einem Erzbiakone beiligen Anbentens, Ramens Silvanus 2), die Obliegenheiten feines Amtes, damit die Schafe Christi nicht ohne Führer feien, mahrend der Sirte felbst bei verschiedenen Rationen fremder Lander burch feine Predigten neue Beerden zu erwerben fich bemubte.
- 22. Nachdem er sehr viele Gegenden, wo er überall den Samen der göttlichen Frucht ausstreute, die bosen Geister aus den Besessenen austrieb und viele krankhafte Körper heilte, durchwandert hatte, kam er mit seinen Schülern zu einem Kloster, welches den uralten Namen Gandavum 3) führte und von dem seligen Bischofe Amandus 4) nach der Bertilgung der heidnischen

<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 5, 15.

<sup>2)</sup> Bir wiffen nichts weiter über biefen Bischof, als daß er fich burch seine Tugenden auszeichnete und daß die Rirche fein Andenten am 14 Mai feiert.

<sup>3)</sup> Gent. Die Uebersegung folgt der Lesart avito vocabulo; nach der andern Lesart (a vico vocabulo) mußte fie lauten: welches seinen Ramen von einem Dorfe (nämlich Gent) hatte.

<sup>4)</sup> Der beilige Amandus war Bifchof gu DRaftricht und farb im 3. 684.

Sonentempel erbant und jur Ehre bes beiligen Apostels Betrus und ber andern Apostel eingeweiht worden mar 1). Den ba. felbit vereinigten Monchen hatte Amandus jur Aufrechtbaltung ber heiligen Regel Florbert, einen durch wurdige Sitten ausgezeichneten und burch fein Beispiel in allen Tugenden jum Borbilde dienenden Mann, ale Abt vorgefest 2) und von biefem, fo wie auch von den übrigen Brudern murde Livinus nach ber BRicht der flofterlichen Liebe empfangen. Er fand bafelbft auch Bavo, einen Mann von munderbarer Seiligkeit und ausgezeich. neten Bekenner Chrifti, welcher furglich eines fanften Tobes im herrn entschlafen und von bem feligen Bischofe Amandus, bem Abte Florbert und von den frommen Brudern mit gebührender Ehrenbezeugung in dem Rlofter des heiligen Betrus und der übrigen heiligen Apostel beerdigt worden mar und bereits burch glorreiche Bunder glangte 3); er verweilte defhalb breißig Tage an biefem Orte, machte betend an bem Grabe bes heiligen Bavo und brachte Gott bem Berrn bas Defopfer bar.

23. Rach Ablauf dieser Tage ertheilte er den Brüdern des Klosters und dem frommen Bolke des Ortes seinen bischöflichen Segen und bestärkte sie auf dem Wege der Wahrheit, brach dann, nachdem er aus dem Schape des Klosters die nöthigen Reisekosten erhalten hatte, auf und eilte unter Gottes Beistand in das Brachentisische Gebiet 4). Als der ehrwürdige Bischof es mit seinen

<sup>1)</sup> Der Bau diefes Klofters fällt nach Mabillon (Annal. ord. S. Benedicti, l. XII, c. 19) in das Jahr 631; fväter wurde es St. Bavoklofter genannt. Karl V. ließ es niederreißen, um an deffen Stelle seine nene Citabelle (Zwing - Gent) zu erbauen.

<sup>2)</sup> Florbert ftarb nach Mabillon (Annal. ord. S. Benedicti, l. XIV, c. 52) bald nach bem Martertobe bes heiligen Livinus im 3. 656.

<sup>3)</sup> Der Todestag des heiligen Bavo fallt nach der ficherften Annahme auf ben 1 October 653, an welchem Tage die Rirche auch sein Andenken feiert. Livinus tam im Juli 653, also etwa drei Jahre nach Bavos Tod, in das Rloster Gent, wie Mabillon in einer Anmerkung zu dieser Stelle nachweist.

<sup>4)</sup> Terra Brachentisia (wie Mabillon fchreibt), besser Brachbentisia, ober Brachbatensis pagus (in einer Urfunde Ludwigs des Frommen vom 3. 819 in Miraei Opp. I, 19), Brabant. Gent sag unmittelbar auf der nordlichen Granze dieses Gaues.

heilbringenden Schritten betrat, mar er nicht wenig erftaunt über bie höchft anmuthige, schone, überaus ergötliche, burch Gottes Gute von Milch und Sonig überftromenbe, von einer Fulle von Früchten und Baumen ftrogende und mit einem Ueberfluffe aller Guter reichlich gesegnete Gegend, so wie auch über bie burch ihre Rorpergeftalt hervorragenden, mit zierlichen Rleibern geschmudten, durch ihre Sprache und ihre ernften Sitten anziehen. ben, burch ihre Sochherzigkeit, Tapferkeit und Tauglichkeit jum foniglichen Rriegsbienfte ausgezeichneten und in der Renntnig aller weltlichen Dinge wohlunterrichteten und geubten Bewohner 1), welche aber, ba fie fich nach ben Worten bes Pfalmiften 2) wie Pferd und Maulthier, die feinen Berftand haben, von dem Zaume und Gebiffe bes Satans lenten ließen, bas Gefet Gottes übertraten, fich durch Chebruch, Raub, Diebstahl, Meineid und Todtfchlag beschmutten, wie Sollenhunde mit verderblicher Buth über einander herfielen, fich wechselseitig liftig betrogen und einander fconungelos morbeten. Da nun ber zur Berfundigung bes Evangeliums geruftete Mann fah, daß fie von Tag ju Tag in ihren Sandlungen fclimmer murben, fo suchte er durch Rachtwachen, Thranen und Gebete zu verhindern, daß der unerfättliche Tartarus fo murdige Leute mit feinem gierigen Schlunde verschlinge und ins Berberben giebe, und durchwanderte unermudlich und täglich ihre Stadte, Dorfer und Burgen, um die Worte bes Lebens in ihre Ohren gu traufeln; auch entgingen mit bem Beiftanbe ber göttlichen Gnabe fehr viele durch feine Lehre den Schlingen des boshaften Berführere und erlangten bas ewige Leben.

24. Während er in den verschiedenen Orten dieser Gegend umherging, um das Bolk zu ermahnen, zu belehren und auf den Weg des Lebens zu führen, kam ihm, als er eines Tages ein Gehöft, das den alten Namen Holthem 3) führt, besuchte,

<sup>1)</sup> Man möchte fast aus diesem so reichlich gespendeten Lobe schließen, daß der Berfasser dieser Biographie dem Boltsstamme der Brabanter angehörte, obgleich dieses Lob durch die Aufgahlung einer Reihe von Lastern wieder aufgeboben wird.

<sup>2)</sup> Bgl. Pf. 31, 9.

<sup>3)</sup> Jest St. Lievin - Sautem, ein Dorf im Begirte von Ondenaarde.

ein bom Teufel befeffener Menich ichreiend entgegen und rief: "D Diener Gottes Livinus, warum ichabeft Du uns und Dir? Siehe, Du bift in mein Reich eingebrungen und haft mich meiner Beeresmacht beraubt, warum verfolaft Du mich weiter? Biffe, bag ich, wenn Du mich von hier vertreibst, bewirken werbe, daß Dir an diefem Orte große Schmach widerfahrt." Der Diener der Wahrheit aber, auf den heiligen Geist vertrauend, ftredte feine Sand aus, richtete gegen ben Befeffenen bas Beichen bes beiligen Rreuzes und sprach: "Berftumme, bu Berfolger aller Guten, weiche von diesem Geschöpfe Gottes und schade von nun an weber ihm noch einem andern Menschen." bofe Beift entfernte fich ohne Bergug und alle Unwesenden faben, wie er gleich einem mit schwarzem Blute vermischten Rauche aus dem Rörper des Menschen davonfuhr. Diefer lag in Folge ber fcredlichen Qual lange Beit gleich einem Entfeelten auf bem Boben und ale er fich nach einer Stunde wieder erhob, fagte er mit bem feligen Manne Gottes bem herrn Dant; barauf fehrte er gefund in feine Beimath jurud und ruhmte mit unermüblicher Stimme allem Bolte die Tugend des beiligen Baters. burch beffen Berbienfte ihm die Befreiung ju Theil geworden mar.

25. Als zwei höchst würdige und von einem edeln und berühmten Geschlechte abstammende Matronen, welche Schwestern waren, und von denen die eine Berta und die andere Chraphaildis') hieß, von dem Ruhme des ausgezeichneten Oberhirten Kunde erhielten, nahmen sie ihn demüthig als Gast auf, um sich an seinen heiligen Gesprächen zu erbauen und in seinem Besuche durch die Gnade Gottes, welche sie ihm wirken sahen, Trost zu sinden. Chraphaildis, die Herrin des Hauses, hatte nämlich einen Sohn, Namens Ingelbert 2), welcher durch eine Drüsengeschwusst bereits dreizehn Jahre und fünf Monate die Augen verloren hatte und das Licht des Himmels nicht schauen konnte; als aber der heilige Mann Gottes Livinus das Zeichen des heiligen Kreuzes über seine Augen machte, erhielt er durch die Mitwirkung der göttlichen Gnade die Sehkraft wieder. Da

<sup>1)</sup> Rach Mabillon; bei Serarine heißt biefe Matrone Erapahildie.

<sup>2)</sup> Go liest Rabillon; Serarine las in feiner Sandidrift Bugelbert.

die Nachricht von dieser That sich alsbald nach allen Seiten hin verbreitete, strömte eine unzählbare Menge angesehener Männer und Frauen herbei, und brachte ihre Aranken mit sich, welche bei ihm himmlische Arznei und heilung an Leib und Seele fanden.

Leider muß man aber bekennen, daß fast alle Einge-26. borene ber ringsum liegenden Provingen fich unbandig, wie wilbe Thiere, benahmen, in ber Erbitterung ihres Bergens gegen Gott ankampften, die Bunder, welche fie durch die Diener Gottes in der Welt wirken faben, als Trug bezeichneten, in ihrer Anmagung das Gefet Chrifti verachteten, feine Priefter ermordeten und Alle, die fich bemühten, fie auf den Weg bes Beile ju führen, entweder verjagten oder in ihrer unbarmherzigen Buth eines graufamen Todes fterben liegen. Der unerschütterliche Rampfer Chrifti suchte also, geruftet mit ben gottlichen Gefeben, auf fie einzubringen und fie burch geschickte und eifrige Darlegung ber evangelischen Bahrheit ju überzeugen; babei fab er als Nacheiferer unfere Erlofers nirgends auf die Berfon, fonbern behandelte Jeben nach dem forgfältig untersuchten Berthe feiner Werte und ftrebte, ale ein getreuer Arbeiter, ben ale Ertrag bes göttlichen Samens geernteten Baizen in ber Scheune feines berrn ju bergen. Die Gläubigen ermahnte er, bei ihren guten Berten zu verharren, die im Bergen Bertehrten und Ungläubigen aber tabelte er, gestärkt burch ben heiligen Geift, befto nachbrüdlicher.

27. Als nun der göttliche Lehrer seinen Unterricht täglich mit größerem Ernste fortsetzte und den Gerechten die himmlischen Freuden verhieß, den Sündern aber mit den ewigen Strasen drohte, nahmen die Gläubigen seine heilsamen Ermahnungen mit frohem Herzen bereitwillig auf, die Ungläubigen aber widerstrebten hartnädig und behaupteten, dieser Lehrer des Evangeliums sei ein Betrüger und Berführer, der nicht auf das heil der Seelen bedacht sei, sondern aus Begierde nach irdischem Gewinne die Länder der Bölker durchstreise; es erscheine deshalb weit zuträglicher, ihn eine schmähliche Behandlung fühlen zu lassen, oder auszuweisen, oder schonungslos zu tödten, als seinen Lehren zu gehorchen. Sie verharrten auch hartnäckig in diesem

boshaften Irrthume, so daß Einige den heiltgen Märtyrer Christi mit ihren bleiernen Panzerhandschuhen schlugen und Andere ihn unter endlosen wilden Schmähungen mit Knütteln prügelten. Einer von ihnen, Namens Walbert, fuhr, von teuflischer Wuth gestachelt, mit einer eisernen Zange dem Heiligen in den Mund, riß ihm die Zunge heraus, schleuderte sie vor den Augen alles Bolses hinzweg und ries: "Seht, die Zunge dieses Berführers, welche durch ihr falsches Gerede unser Bolk irre leitete, verdient nichts Anderes, als daß sie den Hunden zum Frase vorgeworsen werde." Als er dieß in seiner Berkehrtheit zu thun beabsichtigte, ließ Gottes Zorn eine Flamme emporsteigen, welche den Missethäter und mit ihm sechzehn Männer, die zu diesem Berbrechen gerathen hatten, verbrannte, so daß man auch seine Asche von ihnen fand.

- Der unerschütterliche Berfundiger Chrifti murbe jedoch nicht von Gott verlaffen, fondern erhielt seine Bunge wieder, und lehrte fortan mit noch größerer Buverficht die göttlichen Befete; aber auch ber Saufen ber Bofewichte ließ fich burch ihren Berluft nicht rühren ober abhalten, unabläßig gegen ben beiligen Martyrer Chrifti ju larmen; fie fcbrieen einstimmig, er fei ein Gaukler und Zauberer, und behaupteten, Alles, was burch Gottes Sugung mit ibm vorgegangen mar, fei nur Schein und Trug; einer von ihnen, welcher fich durch feine Graufamteit vor ben übrigen auszeichnete, erhob fogar bei einer folchen Gelegenbeit seinen Arm, um den heiligen Martyrer Christi mit verwegener Fauft niederzuschmettern; er murde aber durch die gerechte Strafe Gottes baran gehindert und blieb brei Tage lang ftarr und befinnungelos mit ausgestredtem Arme fteben; als er wieder jur Befinnung tam, marf er fich bem beiligen Martyrer ju Rugen und wurde burch beffen Bermittlung geheilt, ber fromme Bifchof aber fang unermublich bem Berrn Lob und Dant fur die göttlichen Thaten, wodurch diefer ihn täglich verherrlichte, und bemubte fich aus allen Rraften feiner Seele, Gott, für ben er ben Tob ju leiden beschloffen hatte, mit ber Palme bes Marterthums ein angenehmes Opfer ju werben.
- 29. Als aber die Stunde seiner Belohnung herannahte, erschien ihm in der Racht auf den Sonntag, welche er nach ge-

wohnter Beife betend durchwachte, von blendendem Lichte umfloffen unser Berr Jesus Chriftus mit feinen Jungern und fprach au ihm: "Frohlode, mein Geliebter, und arbeite unverbroffen; beute um die sechste Stunde werde ich Dich aufnehmen in mein Reich und Du wirst Dich von nun an mit mir und mit Deinen Brübern freuen in Emigfeit." Geftartt burch biefes Geficht und überzeugt, daß der Tag feiner Belohnung berannabe, rief der Krieger und Freund Christi, als der Morgen graute, Die Gemeinde der Gläubigen, welche durch feine Lehre gum Christenthume bekehrt worden maren, zusammen, ermahnte fie, auf dem Bege ber Bahrheit zu verharren und lehrte fie, mas zum Reiche Gottes gehört. Rach ber Beendigung feiner Rebe fegnete er Alle und warf fich vor ihnen auf die Aniee, um ihnen Dant zu fagen für die menschenfreundliche Liebe, womit fie ihn demuthig aufgenommen batten; darauf fußte er weinend jeden Ginzelnen und rührte Alle zu frommen Thränen. Nachdem er nun noch einmal Alle fromm in Chriftus gegrüßt hatte, brach er gegen ihren Billen auf und wollte mit seinen Schulern den Beg nach einem Dorfe, welches Efcha 1) hieß, einschlagen, um den Bewohnern beffelben das Reich Gottes zu verfünden, oder daselbst die Erfüllung bes Berfprechens Chrifti zu erlangen.

30. Als Walbert und Meinzo<sup>2</sup>), zwei Brüder und wahre Schergen des Teufels, erfuhren, daß der geliebte Freund Gottes sich entferne, glaubten sie, er ergreise die Flucht, sammelten ihre ihnen an Wildheit gleichen Genossen und brachen in der Bosbeit ihres Herzens in die höllischen Worte aus: "Dieser Gotteslästerer, welcher unser Gesetz entweiht und unser Bolk verführt hat, jest aber einsieht, daß er bei uns durch seine Zauberkunke nichts mehr auszurichten vermag, schickt sich an, und heimlich zu entwischen; er soll jedoch nicht so ungestraft davon kommen; laßt uns ihm eilig folgen, damit wir unsere Beleidigung an ihm rächen können." Ihre Mitschuldigen, Gott verhaßte Sohne der Finsterniß, getrieben von den bösen Geistern des Satans, ihres Baters, singen an, noch grausamer zu wüthen und in

<sup>1)</sup> Rach Dabillon Coca; ein nicht naber gu bestimmenber Ort.

<sup>. 2)</sup> Serarius liest Menigo.

ihrer Ungerechtigfeit ben beiligen Martyrer Gottes mit noch argeren Schimpfwörtern ju überhaufen; Alle verschworen fich end. lich, unschuldiges Blut ju vergießen, und von ihnen fieht ohne 3weifet geschrieben: Ein offenes Grab ift ihr Rachen; mit ihren Bungen handeln fie truglich; Ratterngift ift unter ihren Lippen; ihr Mund ift voll von Fluch und Bitterfeit; ichnell find ihre Rufe jum Blutvergießen 1). Bahrend ju berfelben Beit ber unbeffegte Martyrer Chrifti, Livinus, mit jum Simmel erhobenen Augen und Sanden im Gebete versunken war und ihm der Rampf fo nahe bevorstand, erschien ihm der heilige Beift in Geftalt einer ichneeweißen Taube, ließ aus feinem honigfugen Munde drei Tröpflein rofenrothen Blutes fallen und fprach: "Fürchte Dich nicht, Geliebtefter, die Thure bes Lebens ift Dir geöffnet und die Stunde ift gekommen, in welcher Du eingehen follst in die Freude Deines herrn." Nach diesen Worten umflog er ihn dreimal und entschwand nach bem himmel. Als nun ber heilige Bifchof noch eifriger bem Gebete oblag, fam einer feiner Schuler, Ramens Foillanus, und fagte ihm: "Bater, ich hore Baffengeraufch und einen Saufen Fugganger berannaben." Noch hatte er diefe Worte nicht beendigt, als auch schon die Sohne ber Bosbeit, Balbert und fein Bruder Meinzo, gleich muthenden Sunden mit ihren Genoffen herankamen und mit brobenden Bliden auf ben beiligen Märtyrer Gottes loggingen. Der tapfere Rampfer Christi aber trat ihnen beherzt entgegen Fühlet ihr Reue und fprach: "Warum tommet ihr, Bruder? barüber, daß ihr bis jest im Irrthume waret, und suchet ihr Berzeihung, fo wird euch Gott, wenn ihr fromm anklopfet, gnabig bie Thure feiner Barmbergigfeit öffnen, benn er felbft fagt: Bittet, fo wird euch gegeben werden, suchet, fo werbet ihr finden, flopfet an, fo wird euch aufgethan werden 2)." aber ber felige Märtyrer Christi mahrnahm, daß fie mit ihrem verblendeten Geifte die himmlischen Mahnungen nicht zu verstehen vermochten, fuhr er fort: "Brüber, ich sehe wohl, daß ihr die Absicht habet, mich zu todten, ich vertraue aber auf die Barmbergigkeit Gottes, welcher fagt: Fürchtet euch nicht vor Denen,

<sup>1)</sup> Pf. 13, 3.]- 2) Luc. 11, 9.

welche den Leib tobten, aber die Seele nicht tobten konnen; sondern fürchtet vielmehr Denjenigen, der Leib und Seele ins Berderben der bolle fturgen fann 1). Ihr werdet mir gwar jest ben irdischen Tod anthun, ich werde aber bamit anfangen, für bas himmlische Licht geboren zu werben, um mit Chriftus in Ewigkeit ju leben; ich bitte euch, haltet nur noch ein wenig ein, bis ich gebetet habe." Rachdem fie ihm Raum gum Beten gegeben hatten, betete er, von ber Erde fcwebend empor gehoben und von himmlischer Rlarbeit umfloffen mit ausgebreiteten Banben und fprach: "Gott, ber Du mich in bem Leibe meiner Mutter geheiligt und meine Geburt burch ben Glang Deiner Gnade verherrlicht haft und mein Führer warft auf bem Deere, erhore, o herr, Deinen Diener und wolle Diejenigen, welche mich Deines Namens wegen ungerecht verfolgen, nicht aus bem Buche bes Lebens tilgen, sondern fie, nachdem fie mit meinem Blute gefättigt find und burch bie Gnabe Deiner Barmbergigfeit erleuchtet Reue fühlen, unter die Bahl Deiner Auserwählten auf-Berleibe, o Berr, bag an bem Orte, wo fich meine Reliquien befinden, oder das Andenken an meinen Ramen erhalten mird, ftete die Rube und der Ueberfluß des Friedens berrichen und alle Guter in Fulle porhanden feien; auch Alle, welche auf bem Meere ober auf anderen Gemaffern, ober auf bem Lande, ober im Rerfer, ober burch Rrankheit, ober burch eine sonstige Bedrangnif fich in Noth befinden und meines Namens gedenken, erhore, o Berr, damit fie in Bahrheit ertennen, daß Du getreu bift in Deinen Ausermählten und beilig in allen Deinen Werken 2), und vergieb ihnen, wenn fie in Sunden gefallen find und Dich durch mich anrufen, burch Deine Bute, damit fie preisen Deinen in Emigkeit gebenebeiten Ramen; befonders aber, o berr, berleihe Denjenigen, welche ben Tag meines hinscheidens in frommem Undenten behalten, daß fie bas gange Jahr hindurch durch die beständige Gegenwart Deiner Gnade ficher feien, fo daß weber Krankheit, noch ein anderes Ungemach fie brude, fondern ihnen die Rube bes Friedens, ber Gefundheit und ber Bufriedenheit zu Theil werde und fie badurch

<sup>1)</sup> Matth. 10, 28. — 2) Bgl. Bf. 144, 13.

frshlich zu dem Reiche Deines Ruhmes gelangen, der Du lebest und herrschest mit Deinem Sohne, unserm herrn Jesus Christus, und mit dem heiligen Geiste von Ewigkeit zu Ewigkeit." Als seine Schüler und die umstehenden Gläubigen "Amen" antworteten, sprach eine von Gott ausgehende Stimme: "Wisse, mein Geliebter, daß Alles, um was Du in Deinem Bohlwollen gesbeten, sicherlich Erhörung gefunden hat."

31. Darauf fentte fich der unerschütterliche Martyrer Christi und herrliche Sieger Livinus, burch den gottlichen Beiftand geftartt. wieder ju feinen Berfolgern berab und fprach : "Geliebtefte Bruder, hier stehe ich ale Schlachtopfer meines Konige, ber mich ruft, ich erwarte die Berrlichkeit, die er mir im himmel bereitet hat, und icon stehen seine Engel da, mich zu empfangen. Seid tapfer, und wenn es euch bei meinem Leiden an Rraften gebricht, fo erfetet fie burch euere Graufamteit. Diese meine Befahrten hier find Schafe Chrifti, ich bitte für fie um Schonung; benn fie haben nie Jemand verlett und find unschuldig." Sodann füßte er diefe mit den Worten: "Der allmächtiae Gott behüte euch, Geliebtefte, jum emigen Leben," erhob feine Blide jum himmel und fprach: "Bater, in Deine bande befehle ich meinen Beift; Du haft mich erloset, o Berr, Gott der Bahrheit 1)." Unterdeffen maren die ermähnten Brüder Balbert und Meinzo. bie Schergen bes Teufels, auf ihn eingebrungen und schlugen bem Lehrer ihres Seils, nachdem fie ihm viele Siebe beigebracht hatten, julest bas Saupt ab; Alle faben, wie feine Seele von ben Engeln empfangen wurde und bas Glud genoß, mit bem Glanze überirdischer Berrlichkeit in die himmlischen Raume hinaufaufteigen. Der felige Ergbischof und Martyrer Chrifti, Livinus, litt aber am Tage vor den Jdus bes Novembers 2) unter der herrschaft unfere herrn Jesus Chriftus, welcher will, daß alle Menschen selig werden und zur Erkenntniß der Wahrheit gelangen 3).

<sup>1)</sup> Bgf. Luc. 23, 46. Pf. 30, 6.

<sup>2)</sup> Alfo am 12 Rovember, an welchem Tage auch die Rirche fein Aus benten feiert.

<sup>3)</sup> L. Timoth. 2, 4.

und welcher mit Gott bem Bater und bem heiligen Geifte lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Als die angesehenen Männer und Frauen, welche burch feine Lehre erleuchtet worden waren, diese That erfuhren, eilten fie jammernd und weinend berbei ju bem Leichname bes Seligen. Unter ihnen befand fich auch die oben ermähnte Matrone Chraphaildis, welche ben ehrwürdigen Mann gaftlich aufgenommen und mit ihrem Reichthume unterftust hatte, und trug ein noch mit dem Westerhemde bekleidetes 1) Anablein, das der beilige Märtyrer Livinus erst vor Rurzem aus der heiligen Taufe gehoben und bem er ben Namen Brictius 2) beigelegt hatte, auf ihren Armen mit fich. Sie brach vor allen Anderen in Thranen aus und behauptete laut, daß der felige Mann, der Erleuchter bes Baterlandes, unschuldig sei und gegen alles Recht einen fo graufamen Tod erlitten habe. Walbert, ber Scherge bes Satane, fprang fogleich, vom Teufel gestachelt, auf fie los und spaltete ihr mit feiner Streitart bas haupt in ber Mitte, fo bag fie augenblidlich den Geift aufgab, das Rindlein aber fcnitt er in drei Stude und warf biefe neben ben Leichnam bes feligen Martyrere Livinus; man barf beghalb juverfichtlich glauben, baß beide ben Ruhm bes Marterthums bes ehrwürdigen Bis fcofe und Martyrere Livinus theilen. Die Schuler nahmen ben Leichnam ihres frommen Lehrers und Die Stude von dem Leiche name bes Kindleins und legten fie zusammen in ein auf Gottes Befehl von englischen Banden bereitetes Grabmal, Chraphaildis aber, die felige Marterin Chrifti, begruben fie befondere nabe bei dem Grabe bes feligen Martyrere Livinus 3).

<sup>1)</sup> In Albis. Das noch in manden Gegenden Deutschlands gebräuchliche Bort Besterhemb bezeichnet ein weißes, zierliches, mit Kreuzchen burchnähtes hemd, worin die Rinder zur Taufe getragen und getauft werden.

<sup>2)</sup> Andere fdreiben den Ramen Bricins ober Brigius.

<sup>3)</sup> Die Gebeine des heiligen Livinus und des Anaben Brictius, welche beibe, wie aus dem Schluffe Diefer Biographie hervorgeht, zu holthem (hautem) von feinen Schülern begraben wurden, ließ Theodor, Bifchof von Cambrai, im 3. 842 aus ihrem Grabe in die Rirche von Solthem übertragen.

## Rebe

1

am Seste der Nebertragung der Neliquien des heiligen Livinus in das St. Bavokloster zu Gent 1).

- Da wir beute 2) bas Kest ber Ankunft des beiligen Martprere Livinus in Gent begeben, fo muffen wir es burch Gottes würdige Lobgefange und Somnen verherrlichen und unfere Freude durch feierlichen Gottesdienst bezeugen. Thut, Brüder, mas ihr thut, fromm, finget in rechter Beise Gott Bfalmen mit Berg und Mund und feiert mit Ehrfurcht, mas ihr feiert, benn die Ehrfurcht vor den Beiligen ift das Lob und der Ruhm des Erlofers Aller. Ihr habt bereits unsern ichon im Mutterleibe geheiligten 3) und auf Erden den ihn gläubig Anflehenden und fromm Erfuchenden als bereitwilligen Befreier verliebenen Seiligen genugfam tennen gelernt, suchen wir defihalb emfig durch fromme Unbacht feine buld zu gewinnen. Die toftbare Uebertragung biefce Beiligen hat zwar schon viele Jahre vor und stattgefunden, ba aber das Gedächtniß des Gerechten und das Andenken an ihn immer und emig mahren und die Gerechtigkeit des Gerechten por Gott nie in Bergeffenheit gerath, fo foll ber Bericht vieler Glaubigen ben Wegenstand unserer Rede bilben.
  - 2. Der Begrabnifort des feligen Martyrere Livinus murde

<sup>1)</sup> In den handschriften schließt fich an die vorgehende Biographie diese Rede an, welche die Uebertragung des heiligen aus holthem nach Gent in das St. Bavolsofter im J. 1007 erzählt, und wir lassen sie der Bollständigkeit wegen deßhalb ebenfalls folgen. Der Berfasser bieser von J. Mabillon (in den Act. SS. Ordinis S. Benedicti, Saec. VI, P. I, p. 65 sqq.) aus einer handschrift des Cisterzienserksosters zu Aulne herausgegebenen Rede ist nicht bestannt, lebte aber als Mönch im St. Bavolsoster in der ersten hälfte des zwölsten Jahrhunderts, da er, wie aus §. 9 hervorgeht, nach dem Tode des Abtes Fulbert und vor der zweiten Uebertragung der Reliquien des heiligen Livinus, welche im J. 1171 statsfand, schrieb.

<sup>2)</sup> Ramlich am 28 Juni, an welchem jest noch bas Reft gefeiert wirb.

<sup>3)</sup> Bgl. die vorhergebende Biographie, §. 3.

alsbald burch vielfache Auszeichnung heilfamer Eigenschaften und burch seinen beilbringenden Geruch gleich einem fruchtbaren Ader. ben Gott gesegnet bat und in welchem ein himmlischer Schat aufbewahrt wird, weit und breit berühmt und von verschiedenen. ringsum von allen Seiten berbeiftromenden Bolfern besucht. Gine Menge von Siechen erhielt dafelbft ihre Gefundheit wieder, viele Leidende murden an Stimme 1) and Geift gestärft und Alle lobten einstimmig Gott in der Sobe, benn Alle, so viele auch tamen. ftaunten, wenn fie das nach der Prophezeihung glorreiche Grab faben, ergablten von Erstaunen erfüllt, wenn fie in bie Beimath jurudtehrten, ben Unberen, mas fie gefeben und erfahren hatten. und verherrlichten fo gemeinschaftlich Gott in feinem beiligen Martyrer. Der höchfte Oberhirte und einzige mahre Priefter bes mahren Tabernafele in Emigfeit, welcher feinen geliebten Martyrer dort oben im himmel und hier unten auf Erden verherrlichen wollte, bob nämlich, wann und wie er wollte, weil er es tonnte, den Rorper beffelben sammt dem Grabmale in die Bobe und ließ ihn über ber Erbe in ber Luft schweben, um allen Sterblichen ju zeigen, daß fein ausgedienter Rrieger, vor der Berwefung ber Sterblichen ficher, Die Unfterblichkeit erlangt habe und im himmlischen Reiche herrsche. Es glangt alfo biefer Berechte, wie gefdrieben fteht, gleich ber Sonne am himmel und gleich einem strahlenden Sterne am Firmamente, und mabrend er vor Gott und bem Lamme ein neues Lied fingt, wird auf Erden bas Grabmal mit seinem Rorper von feinen Genoffen, ben englischen Geiftern, vor jedem Unfalle bewahrt, fo daß felbst die Normannen und Danen, ale fie gang Gallien mit Feuer und Schwert verwüfteten und das Dorf holthem ringsum bis auf ben Boden niederbrannten 2), immer erschreckt vor jenem himmlischen Schreine jurudwichen. Sobald Theoderich, welcher ju

<sup>1)</sup> Die an den Sprachwertzeugen Leidenden suchten Gulfe an dem Grabe des Seiligen, weil diesem die herausgeriffene Bunge wunderbar wieder herge-ftellt worden war, wie die vorhergehende Biographie (§. 27) ergabit.

<sup>2)</sup> Die Rormannen verheerten und plunderten Flaudern im 3. 836 und in den folgenden Jahren; vgl. G. Cantenfchläger, die Einfälle der Rormannen in Deutschland. Darmftabt, 1827. 8. S. 23.

viefer Zeit auf dem bischoflichen Stuhle zu Cameracum saß?) und zu dessen Didzese jener Ort gehörte, diese Wunderzeichen und übernatürliche Eigenschaften vernahm, machte er sich auf den Weg, um das Grab des Heiligen zu besuchen, und als er sah, daß die herrlichen und wunderbaren Dinge, welche Gott durch seinen Heiligen verrichtete, noch weit größer waren, als er in der heimath vernommen hatte, und daß Gott in der höhe seine Heiligen so mächtig aus der Tiefe der Erde emporhob, so predigte er dem Bolke und übertrug auf die Bitten der Brüder zum heiligen Bavo?) die Reliquien der heiligen Livinus und Brictius mit aller Ehrsucht und Freude an einen angeseheneren Ort?), um sie daselbst anständig auszustellen.

3. Der Auf bieser herrlichen und neuen und burch ihre Reuheit wunderbaren Thaten durchlief fast die ganze Welt, dauerte eine lange Reihe von Jahren ununterbrochen fort und erregte noch unter der Regierung Heinrichs, welcher seinem Bater\*), dem jüngeren Otto in der Herrschaft nachfolgte, in dessen Palast großes Erstaunen, weßhalb der König selbst und seine Edeln den in seinen Heiligen wunderbaren Gott priesen. Derselbe König rüstete sich in dieser Zeit zu einem Feldzuge nach dem Gebiete von Gent 1) und verabredete mit den Seinigen den geheimen Plan, dei seiner Rücksehr den Körper eines so großen Märtyrers mit sich zu nehmen; was aber der himmlische König über seinen

<sup>1)</sup> Der Bifchof Theoderich von Cameracum (Camerich, Cambrai), welcher ebenfalls als heiliger verehrt wird, ftarb im 3. 863.

<sup>2)</sup> Das St. Bavoflofter in Gent.

<sup>3)</sup> Rämlich in die Rirche von holthem; diese erfte Uebertragung fand im Jahre 842 am 12 Rovember ftatt.

<sup>4)</sup> Der Berichterftatter befindet fich hier in einem großen Frrihume, benn Seinrich II, welcher im 3. 1002 Dito III. nachfolgte, war kein Sohn deffelben.

<sup>5)</sup> In den Streitigkeiten zwischen dem Markgrafen Balduin Schänbart von Flandern und dem herzoge Gotifried von Lothringen wurde der erste von dem Könige von Frankreich und der andere von heinrich unterstützt. So ward befonders um Balenciennes und Gent, welche beide Orte der Graf Arnulf, ein naher Berwandter heinrichs, besaß, in den Jahren 1006 und 1007 gekämpft, bis Balduin im letzten Jahre uach Aachen kam und Frieden suchtez vgl. D. Leo, Riederländische Geschichten (halle, 1832. 8.), Bb. I, S. 16.

Märtyrer verfügt hatte, war völlig von dem Borhaben verschieben, welches ber irbifche Ronig mit ben Seinigen auszuführen Diefer Ronig tam, um mich turz zu faffen, mit beabsichtiate. einer farten Rriegsmacht und gewaltigem Baffengetog und brachte Bermirrung in bas gange Gebiet ber Brachanter 1) und die Umgegend; fein Beer, welches gleich den Beufchreden in Aegupten in ben Fleden, Dorfern und Burgen zerstreut mar, verheerte Alles durch Brand und Plunderung, er felbft aber faß ftolg in bem Dorfe bes beiligen Livinus, wo er fein Lager aufgeschlagen Einige Leute feines Beeres, von bem Geifte ber Bosbeit getrieben, überfielen bas Bethaus bes Beiligen, erbrachen bie Thuren und plunderten, mas von ben Burgern dorthin in Sicherbeit gebracht morden mar. Adalbert, welcher ju diefer Beit bafelbft bas Umt eines Priefters befleibete und feine Untergebenen auf den Weg bes Beile leitete, tadelte und ichalt die Plunderer und mahnte fie, von ihrem fundhaften Beginnen abzusteben, vermochte aber nichts über fie; ba fie alfo weber Gott noch feinem Beiligen die gebührende Ehre erwiesen, so murden die in bas Bethaus Eingebrungenen mit Blindheit geschlagen, außen in ber Borhalle aber verbreitete fich über Alle, wie über bie verftocten Aegypter 2), eine dichte Finfterniß, und auf diese Beise bielt unfer Gott und Ronig, der machtigfte aller Ronige, von feinem Krieger die ihm jugedachte Schmach ab. garm und Berwirrung verbreiteten fich alsbald über das Lager und als bem Fürften Die Urfache der Bewegung ju Ohren tam, murbe er febr unruhig und fürchtete, der Born bes hochsten Ronigs werde über ibn und fein heer hereinbrechen. Da er jest erfannt hatte, bag fein herr und Gott als Ronig ber himmel über ihm ftebe, ftieg er von seinem Throne berab, nahm, wie der Ronig der Riniviten 3), das Diadem von dem haupte, bemuthigte fich zuerft von Allen und ging ju bem Schreine des beiligen Martyrers Livinus, um die Barmbergigkeit Gottes angufleben. Als er nun fah, von welcher jammerlichen Strafe feine Rriegeleute getroffen waren, gitterte er vor Angst, bereute gitternd, warf sich, um Allen

<sup>1)</sup> Brabanter; vgl. bie vorhergebende Biographie, §. 23.

<sup>2)</sup> Bgl. Egod. 10, 21 ff. - 3) Bgl. 3on. 3, 6.

ein Beispiel ber Demuth ju geben, reumuthig in Sad und Afche por bem Beiligen nieder und betete, wenn auch nicht mit Borten, boch burch bie That, mit bem Bropheten 1) ju Gott: Mein herr und Gott, allmächtiger Ronig, Alles fteht in Deiner Gewalt und Riemand tann Deinem Billen widersteben; wenn Du uns alfo zu retten beschloffen haft, so werben wir befreit merben und nicht zu Grund geben. D herr, Du Ronig ber Ronige, Du Gott unferer Bater, Du Bater ber Barmbergigfeit und Du Gott alles Troftes, ichente uns Flebenden Dein Erbarmen, erbarme Dich Deines leibenden Boltes; moge es Deiner Gute und Deinem geliebten Martyrer gefallen, Die Ungludlichen ju befreien, benn fie haben ichon Strafe genug gelitten. Alle Deine Berte übertrifft Deine Barmbergigfeit, wir bekennen beghalb vor Deinem Antlike unsere Schuld, ftrafe und nicht in Deinem Gerichte und in Deinem Borne, fondern laffe uns Deine gewohnte Gnabe angebeiben; halte Deine ichlagenbe band jurud und laffe bas Schwert Deiner Rache nicht nieberfallen, o Gott, ber Du retten fannft, wen Du willft, und verberben tannft, wen Du richteft. 218 ber barmbergige Gott fab, daß ber Ronig fich vor ihm bemuthigte, befreite er beffen Bolt von aller Strafe und verberrlichte fo feinen Beiligen bor bem Könige und feinem ganzen Das Bolt, welches fich von einem fo großen Strafgerichte befreit fab, bantte Gott und brachte bemuthig bem beiligen Livinus viele Gaben bar, ber Konig und bie Edeln aber fangen, von geiftlicher Freude erfüllt aus frommem Bergen: Ehre fei Gott in ber Bobe!

4. Zu diefer Zeit war in dem Kloster des heiligen Bavo zu Gent Eremboldus Abt 2), ein Mann würdigen Andenkens, welcher mehr auf das, was den Herrn angeht, als auf das, was die Welt betrifft, achtete und in großer Demuth und Gottesfurcht ledte. Er hegte den sehnlichen Bunsch, daß in seinen Tagen dem Orte, welchem er vorstand, irgend eine auszeichnende Gnade Gottes zu Theil werden möge, und erwartete unter be-

<sup>1)</sup> Bgl. Dan. 2, 38.

<sup>2)</sup> Er trat biefe Burbe im 3. 1003 an und betleibete fie mit großer Ausgeldnung bis ju feinem Tobe, ber im 3. 1017 erfolgte.

<sup>5.</sup> Bonifacius. II.

Minbigem Schluchzen und Beten von bem beitigen Geifte eine Tröftung über diefen Bunfc. Obicon er alle feine Goffnung und fein Berlangen bem Ronige ber Simmel anheim ftellte, fo batte ihm boch die Antunft bes Ronigs Beinrich mit feinem Beere Schreden eingeflößt, benn ba ber Begrabnifort bes beiligen Bivinus feit alter Beit bem St. Bavoflofter erblich angehörte, fo fürchtete er, bas Rlofter tonne bes Borrechtes, einen folden Rarthrer zu befigen, beraubt und ber Ort Gent bes besondern und gemeinschaftlichen Schutes ber beiligen Bavo und Livinus verluftig werben. Bahrend er nun beghalb ohne Aufhoren feufgend ju Gott betete und des Rachts ichlaflos Pfalmen fang, erhielt er bie Runde von bem gottlichen Strafgerichte, welches bas beer bes Ronias getroffen, und von ber munberbaren Gute; melde ber beilige Livinus gegen ben Ronig bewiesen hatte. Der Bater Gremboldus freute fich amar über biefe Beiden, welche bie Dacht bes hochsten Ronigs an feinem Rrieger offenbarte; fürchtete aber immer noch, heinrich moge, ba er jest bas Berbienft bes feligen Livinus aus eigener Erfahrung tannte, in feinem Gifer bie Reliquien bes Beiligen mit fich nehmen. Es fam jedoch nicht fo. benn ber Ronig verließ endlich biefen Ort, führte feine Beered. macht nach Gent und fehrte, nachdem er mit bem Grafen Balduin Frieden gefchloffen batte, auf einem andern Bege gurud. Rach dem Abzuge des Konige aber murbe bem Abte plonlich. wie man glaubt, vom himmel ber aute Borfas und ber fromme. in feinen Folgen gludliche Gebante einnegeben, ohne Bergug für bie Uebertragung ber Gebeine bes heiligen Livinus ju forgen, und er ließ fich fogar burch ben Mangel an Gelbmitteln nicht bewegen, bas beilfame Befchaft aufzuschieben, benn er mar in feinem Innern überzeugt, bag fich biefe burch bas Bertrauen, welches er auf Gott feste, finden murben.

5. Durch diese Eingebung im herrn gestärkt, zogerte der Abt nicht langer, sondern reiste, nachdem er den Rath der Brüder eingeholt, alsbald nach holthem und warf sich daselbst nebst den Brüdern, die mit ihm gegangen waren, vor dem Schreine bes heiligen Livinus zum Gebete nieder. Nachdem er einen Tag und eine Nacht wachend zugebracht und sich zuerst selbst auf dem Altare seines zerknirschten herzens Gott geopfert hatte, brachte

er das beilfame Opfer jum Andenten Jefu Christi und jur Ebre feines beiligen mit buffertigem Bergen feierlich bar und empfing bei ber Darbringung bemuthig bas Abendmal; fo im Beifte mit Gott vereinigt, trat er unter fortwährendem Gebete in bas beiligthum ein, naberte fich bem Schreine bes beiligen Livinus und bes beiligen Brictius und eröffnete ihn juverfichtlich. ber Eröffnung aber zeigte er Allen ihre völlig unverfehrten Reliquien, legte fie fobann mit aller Chrfurcht und großer Freude wieber binein und verfiegelte fie forgfam. D welch frommes Schauspiel, woran fich die Augen Aller, die ihm beimobnten. weibeten. D Livinus, o feliger Livinus, wie murben bie Bergen ber Gläubigen bei Deiner Uebertragung mit Troft erfüllt, und wie Biele empfingen burch biefes himmlifche Gefchent bie Boblthat der Gefundheit wieder; benn als man ben himmlifchen Schrein bes beiligen Martyrere öffnete, umfloß eine vom Simmel herabsteigende helle Bolte das Bethaus und die Borhalle, und ein wunderbarer himmlischer Bohlgeruch verbreitete fich über alle Umftebenben; auch murben die Bergen vieler Glaubigen erleuchtet und viele fieche Rorper geheilt; alle Unwefenden aber freuten fich und priefen Gott in allen glorreichen Thaten, Die bier burch feinen beiligen Martyrer Livinus gefcheben maren.

Nachbem nun bas Berlangen bes Abtes und feiner Begleiter erfüllt und Alles fröhlich vollbracht war, nahmen fie den bimmlifchen Schat und fchicten fich an, mit ihm beimzufehren. Sie verließen unter großem Jubel bes Boltes und unter bem Gefange ber Geiftlichkeit bas Bethaus und die Borhalle, waren aber auf bem Wege noch nicht weit vorangeschritten, ale bie Erager bes Schreines mit ben Gebeinen bes heiligen Livinus an einem Apfelbaume plotlich wie angewurzelt fteben blieben. Bier betam nämlich der munderbare Martyrer Gottes ein folches Gewicht, daß die Träger ihn nicht mehr auf den Armen zu halten vermochten, fonbern, von Furcht und Schreden betaubt, ibn taum ichnell genug und ohne Schaben ju nehmen auf ben Boben niederlaffen fonnten, wo er einen Tag und eine Racht unbeweglich steben blieb, weghalb jene Stelle jest noch ber Apfelbaum bes beiligen Livinus beißt. Alle ftanden befturgt ringsum und faunten tief betrübt über diefe munderbare Er-

fdeinung; ber noch furg vorber bie Lufte burchbringenbe frobe liche Bfalmengefang verwandelte fich in Beinen und Rlagetone. womit fie jest die Barmbergigfeit Gottes und bas Berbienft Sie burchwachten bie Racht und ben feines Livinus anriefen. Tag im Gebete und in Thranen, und da fie wußten, daß ber barmbergige Gott die Betrübten im Bergen und Demuthigen im Beifte troftet, so riefen sie ihn noch inftandiger an und wurden erhört; fie flehten in Traurigfeit und wurden getröftet, benn es konnte hier nicht langer Rummer und Trauer obmatten. wo alsbald die göttliche Erbarmung bie Gnabe bes Eroftes und ein Geschent ber Freude gewährte, ein Geschent namlich, welches Jahrhunderte hindurch Bielen von Rugen fein Bon der Gnabe Gottes erleuchtet brachte nämlich ber Abt die Theile der heiligen Reliquien jum Beile ber Burger an ihren früheren Ort gurud und ichloß mit bem beiligen Livinus einen Bertrag, ben er nebft ben Monchen und Laien öffentlich burch einen Gibichmur befraftigte und nach welchem ber Beilige jebes Sahr mit aller Ehrfurcht nach bem Orte feines Begrab. niffes gurudgebracht merben follte; als ber Tag biefer jahrlichen Betfahrt aber wurde der Borabend vor dem Refte ber Apoftel Betrus und Baulus 1), an welchem auch die gforreiche Uebertragung bes Beiligen fattfanb, festgefest. Rachdem der Abt biefes Berfprechen gegeben hatte, hoben bie Erager alebalb ben Beiligen Gottes auf die Schultern und traten mit ber leichten Laft schnellen Schrittes ungehindert wieder die Reife an. welche vorher betrübt waren, wurden nun mit Freude erfüllt; por Allen aber zeigte ber Abt feine Freude in geiftlichem Jubel und fang Gott einen Pfalm und dem heiligen Marthrer bie hymne: D heiliger Livinus, ausermählter Martyrer Gottes, nimm gutig unfer Gebet auf und fuhre une auf ben Ben bes Beile und des Friedens; Die Schaar der Borausgehenden und Rachfolgenden aber rief, wie die Rnaben der Sebraer 2), ju dem Berrn: Sofanna in der Sobe; gebenedeit fei der Berr, ber Gott Ifraele, welcher fein Bolt beimgefucht und erlost und beute feinen heiligen Martyrer wunderbar verherrlicht bat!

<sup>1)</sup> Alfo ber 28 Juni. - 2) Bgl. Marc. 11, 10. 30h. 12, 13.

Durch biefe von Gott gewährten Wohlthaten erheitert, festen fie guverfichtlicher unter ber Leitung unfere Berrn und Gottes, welcher ihnen voranschritt, und an allen Orten, burch bie fie tamen, Berte ber Barmbergigfeit vollbrachte, ihre Reife fort und tamen, nachdem fie bei bem Dorfe, welches Thesla beißt, über bie Schelbe gegangen maren, nach Gent, wo fie, um auszuruben, die Bahre mit dem Seiligen auf einem Berge nieberftellten, welcher beghalb jest noch ben Ramen bes heiligen Livinus tragt. Das Gerücht mar ben Boten nach bem Rlofter bes beifigen Bavo vorausgeeilt und die anmesenden Bruder schmudten bas Aeußere bes Tempels und bas Saus Gottes jum Empfange bes herannahenden hoben Gaftes. Es ftromte ibm eine ungablbare Menge Bolfes und eine lange Reihe von Geiftlichen und von Monchen aller Orden entgegen; ale fie aber bei bem Buge anlangten und man ben Schrein bes Beiligen von bem Boben aufheben wollte, haftete er ju Aller Erftaunen unbeweglich an bem Berge. Dieses wunderbare Ereignif verbreitete fich balb unter bem Bolke und in Aller Mund war fchnell die mertwurdige Runde, daß der heilige Martyrer Gottes nicht von bem Boben aufgehoben werben fonne. Die gange Bevolferung von Gent versammelte fich wie Gin Mann, um bas himmlische Bunder ju ichauen, und die gange Gegend ringsum feste fich in Bewegung, um Gott und in Gott bas Berdienst feines heiligen Martyrere ju preifen. Die Bergen Aller, ju welchen Diefes Gerucht brang, wurden mit Freude und zugleich mit Furcht erfüllt und aus ber Furcht entstand eine noch größere Achtung und Chrerbietung gegen ben beiligen Marthrer; am meiften aber brudten den Geift des Abtes und der Monche Sorge und Angft. Diese faffen indeffen alsbald einen beilfamen Entschluß, ordnen Bachen bei ber Bahre des Beiligen an und fehren in bas Rlofter gurud, um por bem herrn ju beichten und Bufe ju thun und nachzudenken, wie eine mehr anftandige und Gottes murdige Einholung zu veranstalten und ber große Martyrer Gottes auf Diese Beise zu befanftigen sei. Sie fasteten, weinten, beteten, durchwachten Gott preisend die gange Racht, brachten am folgenden Tage bas heilige Megopfer bar und empfingen bei bem Opfer bemuthig bas Abendmal. Go in bem Berrn gereinigt,

treten fie bemuthig in das Allerheiligfte, nehmen ben beiligen Bavo, den ebeln herrn ihres Baterlandes und großen Batron von gang Mandern 1), ben beiligen Erzbischof Landoaldus 2) und bie Rörper ber beiligen Frauen Binciang und Landrada 3) und geben fo in aller Ehrfurcht und Frommigfeit in einem feierlichen Aufzuge bem Freunde Gottes entgegen. Wie viel Tugend und Freude fich babei offenbarte und wie viel Beil und Segen bem Bolfe baraus erwuchs, lagt fich nicht fagen; als aber ber Rug zu bem erwähnten Berge gelangte, ließ fich, ba ibm bie Beiligen entgegen tamen, ber beilige Martprer fogleich aufheben. als wolle er ihnen für die Begrugung und ben ergebenen Befuch feinen Dant abstatten. Die Beiligen fchienen fich burch biefe wechselseitige Begrugung einander ju troften und fich durch die forperliche Busammentunft im Beifte zu freuen, um baburch anaudeuten, welches Berdienft die Liebe gu Gott und dem Rachften hat und daß fie mahre und geliebte Gobne Gottes maren. biesem Schauspiele ftanden Alle regungelos vor Erftaunen und riefen mit berg und Mund flebentlich jum bimmel: Chriftus, Du Sohn des lebendigen Gottes, fteh uns bei! und da fie von bem Rettar bes himmlischen Thaues benest und von dem Dufte bes füßeften Bohlgeruches angehaucht maren und es eine volltommene Freude ift, die Gefellichaft ber Beiligen ju genießen, fo fanden fie Bergnugen baran, mit ben Beiligen auf bem Berge ju verweilen. Gern mochte ich über bie Grofe ber Gnade und ber Ehre biefes Tages Betrachtungen anstellen, aber bie Rrafte verlaffen mich bei ber Betrachtung, weil ich weber eine richtige

Í.

<sup>1)</sup> Bon bem heiligen Bavo, welcher aus einer edeln Familie Brabants ftammte, in seiner Jugend ein ansschweisendes Leben führte und fich nach seiner Betehrung durch ungewöhnliche Frommigkeit auszeichnete, war schon bei der vorhergehenden Biographie (§. 22) die Rede.

<sup>2)</sup> Er foll in der erften Salfte des fiebeuten Jahrhunderts Erzbifchof von Utrecht gewesen sein.

<sup>3)</sup> Beide Frauen, welche vornehmen frantischen Geschlechtern angehört baben sollen, wurden bem beiligen Amandus, Bischofe zu Maftricht, als Gebullfinnen bei ber Bekehrung ber Riederlande beigegeben und mit dem beiligen Landoaldus zu Bintershoven begraben, von da aber im J. 980 nach Gent in das St. Papvollofter übertragen.

Bezeichnung biefer wunderbaren und gottlichen Berfammlung ju finden, noch eine entsprechende Schilderung berfelben zu entwerfen vermag; mit ber größten Buverficht läßt fich aber annehmen, bag Chriftus ber herr babei jugegen mar, ba er felbft in bem Evangelium fagt, daß er überall, wo Menschen in feinem Ramen versammelt find, mitten unter ihnen ift 1). Weil aber Alles feine Beit hat und jedes Ding unter ber Sonne ein Ende haben muß, fo trat, ale ber Abt bas "Dich, Gott, loben wir" anstimmte, ber gludliche Festzug mit ben Beiligen froblich ben Rudweg an, und die gange Bevolferung, welcher die himmlifde Gnabe gu Theil geworben mar, begleitete ihn und erfüllte die Lufte mit bem Rufe: "Berr, erbarme Dich unfer!" Go führen fie nach feiner Berberge, nämlich nach bem Rlofter ju Gent, ben beiligen Marthrer Gottes, als einen gwar auf Erben neu aufgenommenen Gaft, aber ale einen von Gott icon von Ewigfeit ber voraus. bestimmten Mitburger und Gefährten im himmel. Die Rorver ber Beiligen werden mit gebührender Chrfurcht wieder in bem Beiligthume niedergelegt und ber himmlische Rrieger und Freund Gottes Livinus bei ihnen eingeführt und ihnen an einer würdigen Die Gemeinde von Gent aber murbe feitbem Stelle beigefollt. ftete von biefer Benoffenschaft erleuchtet und erfreut fich fortmab. rend ihres Schupes.

8. Diese Uebertragung fand statt unter dem römischen Raiser Heinrich 2), dem französischen Könige Robert 3), dem Markgrasen Balbuin 4) und dem Genter Abte Erembold 5) im eintausendundssiebenten Jahre der Menschwerdung des Herrn, dessen Reich, Macht und Herrschaft kein Ende haben. Der Abt Eremboldus aber, eines guten Andenkens würdig, schied, um nach unserer Ueberzeungung die Herrlichkeit eines glückseigeren Lebens zu erlangen, aus diesem irdischen Leben im zwanzigsten Jahre seiner Einsetzung, im elsten nach der Ankunft des heiligen Livinus und im sechsten nach der Aufnahme des heiligen Macarius, nämlich im tausendundsiebenzehnten Jahre unsers Herrn.

<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 18, 20.

<sup>2)</sup> Beinrich II. ober ber Beilige (1002 - 1024).

<sup>3)</sup> Robert regierte von 997 - 1031.

<sup>4)</sup> Balbuin ber Schonbart (988 — 1036), — 5) Bgl. weiter oben §. 4.

9. Da mit Gottes Gnade burch bie Berbienfte und ben Sous ber in Gent vereinigten Beiligen gludliche Beiten folgten, fo vernachläßigten die den Abt überlebenden Bruder das Feft, welches fie, wie oben erwähnt wurde, jahrlich zu Ehren bes beiligen Livinus zu feiern burch einen Gid versprochen batten, und weil es beffer ift, nichts ju geloben, als bas Gelöbnig nicht ju halten, fo murben Alle, welche babei betheiligt maren, burch vielfache Beimsuchung bestraft und durch ichwere Leiden gezüchtigt, und zwar Diefer burch Ropfichmerz, Jener burch Blindheit, ein Anderer burch Rrampfe, ein Anderer burch Gliederschwäche und wieder ein Anderer mußte gelahmt bis ju dem Ende feines Lebens bas Bett huten. Rachdem biefe Alle auf folche Weise hingeschieben waren, folgten ihnen Andere nach, welche fich derfelben Rach= läßigkeit foulbig machten. Rach bem Berlaufe vieler Jahre enblich, nämlich im taufendundneunundbreißigsten Jahre ber Menschwerbung unfere Berrn, murbe in bemfelben Rlofter ju Gent Fulbert, löblichen Undenkens, jum Abte ermablt; biefer und bie übrigen Brüber freuten fich fehr über die forperliche Gegenwart bes beiligen Livinus und erbauten fich an ben Bunberthaten, welche an bem Orte feines Begrabniffes gefchaben, waren aber nicht wenig betrübt über die Strafen, welche ihre Borganger betroffen hatten. Sie faßten beghalb alebald einen beilfamen Borfas und beschloffen, das Gelübde, welches ihre Borfahren gethan hatten, ju erfüllen, um nicht felbft auf biefelbe Beife, wie Jene, geguchtigt ju werben. Seitbem wird nun jedes Jahr ber beilige Livinus von den Beiftlichen und Laien mit großer Ehrfurcht und Andacht an den Ort feines Begräbniffes getragen, wo ben Glaubigen febr viele Wohlthaten ju Theil werden jum Lobe und jum Rubme bes Namens unfere herrn, ber ba lebt und regiert von Ewigkeit ju Emigfeit. Amen 1).

<sup>1)</sup> Als frater, wie ichon bei der vorhergebenden Biographie (§. 22) mitgetheilt wurde, das St. Bavoklofter einer Citadelle weichen mußte, brachte man die in ihm aufbewahrten Reliquien in die Kathedrale, wo fie fich jest noch befinden.

## V.

Ruß buch.

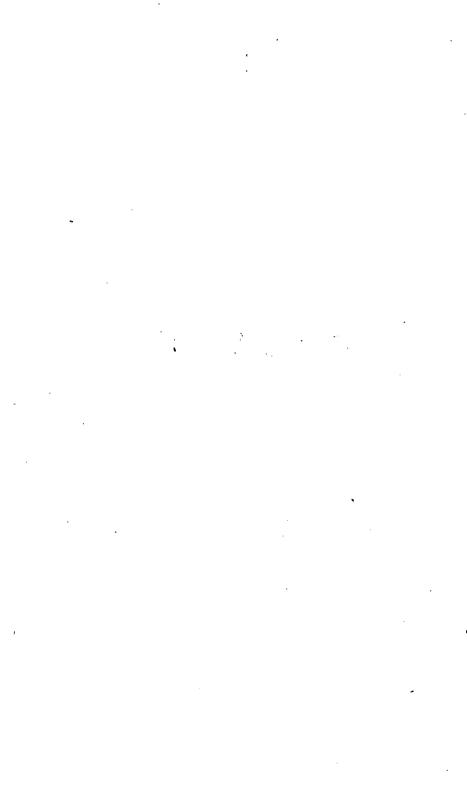

### Bußbuch

#### nach der Anordnung des heiligen Bonifacius 1).

1. Wie man eine Buße von fieben Jahren in einem Jahre, und eine von dreißig Tagen und Rächten in drei Tagen abbüßen kann. — Dieß geschieht durch Absingung der Psalmen. Man singe nämlich hundertundzwanzig Psalter in zwölf Monaten, und zwar singe man an einem Tage fänszig Psalmen und bete fünf Bater unser, so daß auf drei Tage ein Psalter und fünszehn 2) Bater unser kommen; deßgleichen spreche man an einem Tage viermal: "Glückelig, die in Unschuld dahingehen" 3) und sechsmal: "Erbarme Dich meiner, o Gott 4)," und fünf Bater unser, werse sich siebenzigmal auf den Boden nieder und bete mit einer Aniebeugung 5): Bater unser. Dieß thue man an einem Tage. Wer aber nicht so ost Psalmen singen und Bater unser beten will, werse sich wiederholt, nämlich hundertmal, im Gebete

<sup>1)</sup> Rach Binterims Ausgabe, über welche man bei ben liferarifchen Bemertungen aber die Berte bes beiligen Bonifacius nabere Austunft findet.

<sup>2)</sup> Binterim hat aus seiner Sandschrift die unrichtige Bahl LXV aufgenommen, da doch die Ausgaben des schon früher befannten Ansanges dieses Bugbnehes bereits die richtige Lesart et XV darbieten.

<sup>3)</sup> Pfalm 118, 1. — 4) Pfalm 50, 3.

<sup>5)</sup> Rach der Lesart eum inflectione; in der andern Lesart eum injectione beutet man das Bort injectio durch Senfzer (gemitus, suspirium); vgl. Abelung, Glossarium manuale, s. h. v.

nieder und spreche: "Erbarme Dich meiner, o Gott," und "Bergib mir, herr, meine Sünden ')." Dieß thue er an einem Tage. Wer beichten will, thue es mit Thränen, weil die Thränen zwar nicht die Bergebung bedingen, aber verdienen. Sind seine Bergehen keine Todsünden, die er zuerst mit Thränen abwaschen muß, so bitte er den Priester, daß er für ihn eine Messe singe. Die Absingung einer Messe kann zwölf Tage ablösen; zehn Messen können vier Monate, zwanzig Messen acht Monate und dreißig Messen zwölf Monate ablösen, doch sollen die Büßenden, wenn die Beichtväter es wollen, mit Thränen ihre Gebete sprechen und Gott Dank sagen. Ber es versteht, soll in einer Woche dreishundert Psalmen knieend in der Kirche oder an einem andern Orte singen; wer die Psalmen nicht zu singen versteht und nicht sasten kann, soll, was er täglich zu sich nimmt, abwägen und die Hälfte als Almosen geben.

2. Folgende Hauptfeste soll jedes Jahr das ganze Bolk feiern, nämlich die Geburt des herrn vier Tage, die Octave nach der Geburt des herrn 2), die Erscheinung des herrn, die Reinigung der heiligen Maria, die Ostern drei Tage, die himmelfahrt des herrn, die Pfingsten vier Tage, die Geburt des heiligen Johannes, den Todestag der heiligen Apostel Petrus und Paulus, die himmelfahrt der heiligen Maria, den Todestag des heiligen Remigius, die Messe des heiligen Martinus, den Todestag des heiligen Memigius, die Messe des heiligen Martinus, den Todestag des heiligen Andreas 3). An allen diesen Feiertagen, mit Ausnahme des Festtages aller Apostel, so wie auch des Festes der heiligen, welche in der betreffenden Provinz ruhen, oder deren Andenken daselbst geseiert wird, sollen die Büsenden, so wie auch ihre Angehörigen, mögen sie Geistliche oder Laien

<sup>1)</sup> Bfaim 24, 18. - 2) Die Befdneibung bes herrn.

<sup>3)</sup> Dieselben Feste werden auch in den Statuten des heiligen Bonifacius, 5. 36 (vgl. weiter oben, S. 64), und in den Acten des Couciliums zu Mainz im J. 813, 5. 36, augegeben, mit Ausnahme des Festes aller Beiligen, welches von einem späteren Abschreiber hinzugesügt wurde, da dieser Feiertag erst unter Ludwig dem Frommen und dem Papste Gregorius IV. um das J. 836 in Dentschland Eingang fand.

- sein, Aimosen spenden, vor Allem aber sollen sie Böllerei und Ueberfüllung des Bauches vermeiden und bedenken, daß der Apostel sagt: Wöget ihr effen oder trinken oder etwas Anderes thun, so thuet Alles zur Ehre Gottes 1). Nur dann also, wenn dieses erfüllt wird, ist die Buße genügend.
- 3. Wie sich die Diener Gottes in Bezug auf die Buße für Blutschande und Kirchenfrevel zu verhalten haben. Wer sich nämlich mit der Mutter und der Tochter, mit zwei Schwestern, mit dem Weibe seines Baters oder Bruders, oder des Betters oder Oheims, oder mit der Tochter dieses Weibes oder ihres Bruders oder mit der Enkelin vergeht<sup>2</sup>), so wie Alle, welche in der zweiten und dritten Generation verbunden sind<sup>3</sup>), sollen von dem Priester ermahnt werden, sich der Scheidung zu unterziehen, und er soll ihnen vorstellen, daß dieß nur wegen der noch frischen Pflanzung des Christenthums und durch die Milde der Kirche geschehe<sup>4</sup>). Sie sollen sieben Jahre Buße thun und zwar in der schon weiter oben <sup>5</sup>) anempsohlenen Weise; an den Sonnetagen aber ist das ganze Jahr hindurch keine Buße zu thun.
- 4. Es beginnen die bei der Anhörung der Beichte nöthigen Fragen. Zuerst frage ihn, ob er das Gebet des herrn und das Glaubensbekenntniß auswendig weiß, und wenn er es weiß, so sprich zu ihm: Willst du deine Beichte ablegen? Antwortet er: Ich will, so frage ihn, ob er schon gebeichtet habe 6), und dann sollst du ihn fragen, ob er etwas in böser Absicht, oder durch

<sup>1)</sup> I. Rorinth. 10, 31.

<sup>2)</sup> Bgl. das Capitular Pippins vom 3. 757, f. 22 (weiter oben, S. 94), und das undairte Capitular Pippins, f. 1 (weiter oben, S. 99).

<sup>3)</sup> Bgl. das Capitular der Rirchenversamminng zu Bermeria im J. 753, 6. 1 (weiter oben, S. 72).

<sup>4)</sup> Beil eigentlich die Eben bis jum fiebenten Grade verboten waren (vgl. Br. 25, Bd. I, S. 69). Ift diese im Originale sehr untlare Stelle (proponat novellam plantationem et humilitatem ecclesiae) richtig ausgefaßt, so bürfte sie darauf hindeuten, daß das Busbuch in die erste Zeit der Birtssamteit des heiligen Bonifacius fällt, als noch eine milbere Prazis galt (vgl. Br. 24, Bd. I, S. 62).

<sup>5) 3</sup>m g. 1 namlich.

<sup>6)</sup> Die Stelle ift im Originale buntel und icheint verftummelt gu fein.

Diebstahl, ober auf unrechtliche Beise besite? Gestehe er ein, daß dieß der Fall sei, so belehre ihn, daß er keine Lodsprechung von den anderen Sünden erhalten könne, wenn er nicht das ungerechte Gut zurückgebe oder von sich entserne. Hat er dieß gethan, so frage ihn, ob er Groll gegen irgend einen Menschen hege. Gesteht er es ein, so schäfte ihm den Ausspruch ein, daß kein Heilmittel bei einer Wunde nützt, so lange noch das Eisen in ihr steckt, und daß die Buse ihm eben so wenig nütze. Ist dieß geschehen, so frage ihn, ob er ein Flüchtling sei, denn diessem ist erlaubt, vorher ') Buse zu thun.

5. haft du einen Todtschlag durch Jufall ober auf Befehl beines herrn ober in offenem Kampfe begangen ober begeben wollen und nicht gekonnt? — Sieben Jahre.

haft du einen Meineid begangen entweder aus habsucht ober gezwungen oder nothgedrungen oder zur Erhaltung des Lebens beiner Eltern oder unwissend, oder haft du Andere wissent- lich zu einem Meineide verleitet? — Drei Jahre.

haft du dir durch Diebstahl oder Einbruch vierfüßige Thiere ober eine größere Sache, welche fünfzig oder hundert Solidus werth ift, angeeignet? — Fünf Jahre.

haft du Chebruch begangen mit einem fremben Beibe oder mit einer Berlobten, oder haft du eine Jungfrau oder eine Ronne oder Gottgeweihte geschändet? — Fünf Jahre.

Saft bu beinem Beibe oder beiner Magd von hinten beisgewohnt? 2) — Bierzig Tage 3).

Sast du Unjucht verübt nach Art der Sodomiten entweder mit deinem Bruder oder mit deiner Mutter oder mit einem Thiere oder auf irgend eine andere Beise? — Sieben Jahre.

<sup>1)</sup> Che er das ungerechte Gut jurudgegeben hat? Dber follte biefe un-Mare Stelle andere ju verfteben fein?

<sup>2)</sup> hier ift wohl nicht die Beiwohnung more canino zu verstehen, sonbern das Bergeben, welches von den Ponitentialbuchern concubitus inter femora oder de intersemore genannt wurde; diese Ausschweisung scheint in jener Beit sehr häufig gewesen zu fein.

<sup>3)</sup> Dieß ift, wie aus aubern Ponitentialbuchern hervorgebt, die richtige Lesart; die Lesarten Ann. XL und Dies LX in Binterims beiben Abbruden find offenbar Drudfehler.

haft du aus habsucht, wiffend oder unwiffend, falfches Zeugniß gegeben . . . . . 1)

haft bu einen Menschen so gefchlagen, bag Blut aus ihm for Rnochen verlett murden? — Ein Jahr.

haft bu irgend ein Glied aus Born verstummelt? — Drei Jahre.

6. Saft du beinen Bruder gehaßt, so mußt bu eben so lange bei Brob und Baffer Buge thun, als du in biefem haffe gelebt haft.

Saft du bem Rirchendienfte etwas entgogen ? 2) . . .

Saft bu einen Menschen aus Reid bei seinem Borgesepten ober bei feines Gleichen verkleinert? — Bierzig Tage.

Saft bu an einem Sonntage beinem Beibe beigewohnt? )
- Drei Tage.

haft du ein Grab des Diebstahles wegen verlett? — Drei Jahre.

Saft du dir irgend eine Rachläßigkeit beim Dessopfer gut Schulden tommen laffen? — Biergig Tage.

haft du bein eigenes oder ein fremdes Rind fo gebrudt, baf es fterben mußte? 1) - Gieben Jahre.

haft du irgend ein Zaubermittel ober Kräuter getrunken, um teine Rinder zu besommen, ober aus einer andem Ursache, ober haft du ein solches Mittel einem Andern gegeben, ober haft du einen Menschen durch ein Gericht tödten wollen, ober haft du von dem Blute und dem Samen deines Mannes ge-

<sup>1)</sup> Die beiben Sambichriften find hier unvollftandig.

<sup>2)</sup> Gerathichaften ber Kirche gestohlen. Vasa altaris, pallas vel sindonem, heißt es in einem Bontentiate (bei Martene und Durand, Collectia vet. seript. Tom. VII, p. 34), nach welchem ein solcher Dieb wie ein Jube behandelt werben soll. Die Strafbestimmung fehlt in ben beiben handschriften bes vorliegenden Bonitentials.

<sup>3)</sup> Diese ift wohl die richtige Dentung ber Borte: nubisti die dominico) obgleich man auch heirathen am Sonntage nicht gerne fab; vgl. A. J. Bin-terim, Dentwürdigleiten der chriftsatholischen Rirche, 28t. V, Thl. 3, G. 422.

<sup>4)</sup> Durch Unvorsichtigkeit ober Ruchläßigkeit ober burch allgubichtes. Einfallen (ineante aut vestimenterum pondere). Bgi. Bitterine Bemerfung gu biefer Stelle.

kostet, um bei ihm größere Liebe gegen dich zu erweden, ober hast du Salbol ') getrunken? — Funf Jahre.

haft du Bucher getrieben? - Drei Jahre.

haft bu Gefchafte für Andere nachläßig oder abfichtlich schlecht geführt? — Drei Jahre.

7. Saft du dich der Gotteslästerung schuldig gemacht, das beißt, haft du die sogenannten Bogelschauer, Zeichendeuter und Looszieher in Anspruch genommen, Gelübde an Baumen oder an Quellen oder an Schranken 2) gethan oder auf irgend eine andere Weise das Loos befragt 3) oder eine Fehlgeburt verurssacht? 4) — Fünf Jahre.

Saft du einen Raub an einer Jungfrau oder an einer Wittwe begangen? — Drei Jahre.

Saft bu der Kirche Gelb auf unrechtliche Beise entzogen? b) - Drei Jahre.

Haft du irgendwie an dem heidnischen Unfuge, den man am 1 Januar, als hirsch oder als altes Weib verkleidet, zu versüben pflegt, Theil genommen? 6) — Drei Jahre.

Saft du einen Stlaven oder einen andern driftlichen Menschen auf irgend eine Beise in die Gefangenschaft geführt ober geliefert? — Fünf Jahre.

Saft bu das Saus oder die Scheune eines Andern in Brand geftedt? - Drei Jahre.

<sup>1)</sup> Da das geweihte Salbol (Chrisma) von der Rirche zu heiligen Zweden gebraucht wurde, fo meinte das aberglaubische Bolt, seine Birtsamteit muffe fich and bei unerlaubtem und fündhaftem Gebrauche zu unlauteren Abfichten. bewähren. Die Zaubertrante reichen übrigens bis in das hochte Alterthum binanf und ihre Zubereitung greift in heilfunft und Giftmifcherei ein.

<sup>2)</sup> In quadrivio (auf einem Rrenzwege), fegen andere Bonitentiale bingn.

<sup>3)</sup> Bon allen biefen Dingen war icon in bem weiter oben mitgetheilten Bergeichniffe ber aberglaubischen und heibuischen Gebrande, §. 11, 13, 14 (S. 16, 18, 20) die Rebe.

<sup>4)</sup> Diese Borte fcheinen nicht hieher in gehoren; aberhaupt liegt die gange Stelle fehr im Argen.

<sup>5)</sup> Auch dieser Say ift im Driginale untlar.

<sup>6)</sup> Trop aller Betbote bat fich biefer heibnische Unfug, welcher jest am Fasching getrieben wird, erhalten.

haft bu bich in Folge von Trunfenheit ober Ueberladung bes Magens erbrochen? — Bierzig Tage.

Saft du einen Menschen gezwungen, fich zu berauschen, und hast du bieß aus haß gethan? — hundert Tage.

8. Saft du das Blut irgend eines Thieres ') ober eines Menschen getrunken ober bavon gegeffen? — Drei Jahre.

haft bu von verrecktem oder durch wilde Thiere zerriffenem Biebe gegeffen? — Bierzig Tage.

Haft bu von der Flüssigkeit genossen, worin eine todte Maus oder ein todtes Wiesel gefunden wird? 2) — Bierzig Tage.

Saft bu bas in der Kirche angefagte oder von den Oberen vorgeschriebene Fasten, oder die Bierteljahresfasttage, oder die vierzigtägigen Fasten nicht gehalten? — Ein Jahr.

Die Weiber, welche ihr Kind nach ber Geburt töbten. — Behn Jahre.

Geschieht dieß nach ber Empfängniß. — Bier Jahre.

Saft bu mahrend ber monatlichen Reinigung die Kirche bestreten ober beinem Manne beigewohnt? — Bierzig Tage.

Wer seinen Sohn auf ein Dach oder in einen Ofen sett, um ihn gesund zu machen 3). — Fünf Jahre.

Defigleichen wer Körner verbrennt', wo ein Mensch gestorben ift. — Funf Jahre.

Wenn Jemand ein Rind aus Rachläßigkeit ohne Taufe fters ben läßt. — Drei Jahre.

Wenn du deinem Rachsten geflucht haft, wenn du in beinen Worten meineibig, wenn du mifgunftig gewesen bift, wenn bu

<sup>1)</sup> In nicht gefochtem Buftanbe, ober eines Thieres, welches nicht geichlachtet, sondern erfchlagen ober erftidt ift.

<sup>2)</sup> Diefer Trant war vermuthlich nicht nur beghalb verboten, weil Maus und Biefel als unreine Thiere galten, sondern auch, weil an einen solchen Trant abergläubische Gebräuche geknüpft waren. Daß Maus und Biefel in der Magie eine nicht unbedeutende Rolle spielen, ift bekannt; vgl. Binterim, Denkwürdigkeiten der christathol. Rirche, Bd. II, Thl. 2, S. 583. J. Grimm, Deutsche Mythologie, Bd. II, S. 1036. 1044.

<sup>3)</sup> Man wandte diefes Mittel vorzugsweise gegen bas Fieber an.

<sup>4)</sup> Ale Opfer nämlich.

<sup>5.</sup> Bonifacius. Il.

Jemand verkleinert, angeklagt oder verläumdet, wenn du eine Gotteslästerung verübt, falfches Zeugniß gegeben, eine Lüge gesfagt, haß in dir getragen, Unzucht getrieben oder andere Sunden begangen hast, welche hier nicht alle aufgezählt werden können....

9. Frage. Erkennst du dich als schuldig, daß du nach der Taufe in Gedanken, Worten und Werken gesundigt haft, und versprichst du, deine früheren Fehler zu verbessern, dich kunftig vor denselben zu huten und an die Dreifaltigkeit zu glauben?

Antwort. 3ch verspreche es.

Frage. Saft du dein Glaubensbefenntniß abgelegt und beine Sunden dem Herrn und dem Priefter gebeichtet, damit dir beine Sunden erlaffen werden; glaubst du dieß?

Antwort. Ich glaube es.

Frage. Saft du den ernstlichen Borsat, Alles, was du gegen die Gebote Gottes gethan hast, kunftig zu vermeiden?

Antwort. 3ch habe diefen Borfap.

Frage. Beshalb hast du gebeichtet? Willst du Lossprechung erhalten? Willst du deinen Borsatz getreulich halten, allen Erstindungen des Teufels entsagen und an die Dreifaltigkeit glauben?

Antwort. Ich will es.

Alsbann sprich zu ihm: Der herr fei bein helfer und Beschützer und verleihe bir Berzeihung beiner Gunben. Sodann lege ihm nach bem Maße seiner Bergehen Buße auf ').

<sup>1)</sup> Rach diesem Bonitentiale theilt Binterim aus derfelben Sandschrift eine Bufordnung und eine altdeutsche Beichtformel mit, welche aber Bonifacius nicht angehoren.

## VL

L e b e n

b e 8

heiligen Bonifacins.

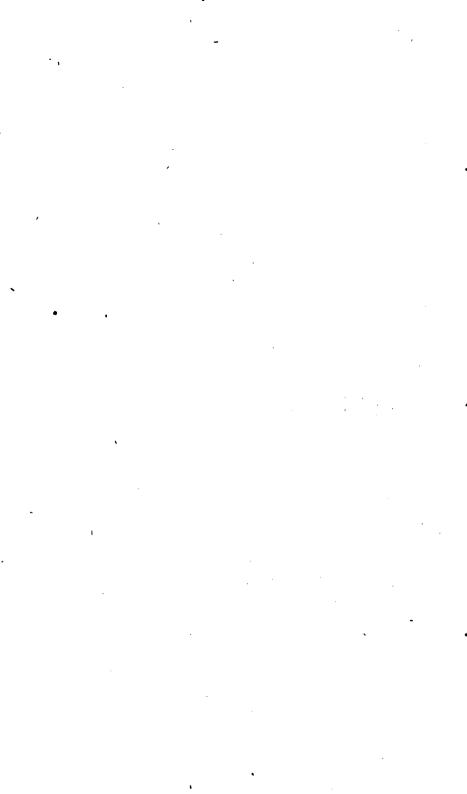

## Willibalds

# Seben des heiligen Bonifacius.')

Es beginnt das Leben oder Leiden des seligsten Mär= tyrers und Erzbischofes Bonifacius.

#### (Einleitung.)

1. Den heiligen Herren und wahrhaft in Chriftus geliebtesten Genoffen in ber Bischofswürde, Lull 2) und Megingoz 3), Billibalb 4), ber, wenn auch unwürdige, Briefter im Herrn 5).

<sup>1)</sup> Die Uebersehung folgt im Allgemeinen der von G. S. Bery beforgten Ausgabe in deffen Monument. German. historica; Scriptt. Tom. II, p. 331 – 353.

<sup>2)</sup> Erzbischof von Mainz (753 - 786).

<sup>3)</sup> Bischof von Burgburg (757 — 785).

<sup>4)</sup> Billibald, nicht Bifchof von Cichftat (745 - 781), fondern ein ein-facher Mond, wie in ben Itterarifchen Bemerkungen über die Biographien bes beiligen Bonifacins nachgewiesen werden wird.

<sup>5)</sup> Die Ueberfesung ichließt fich ber von Mabilion herrührenden Cintheilung in Rapitel und Baragraphen an; ba aber bie Biographie fehr hanfig

Nachdem ich bas Borhaben und zugleich den Bunfch Guerer frommen Baterlichfeit vernommen, bin ich, nicht im Bertrauen auf die Renntniß des wiffenschaftlichen Berfahrens, fondern um Guerer Beiligkeit die ichuldige Pflicht bes Gehorfams ju erweisen, gern willfährig gewesen und habe bas schwierige Bert, welches 3hr mir aufgetragen, mit geringen Rraften begonnen und bis an ben Schluß jum Ziele ber Bollendung geführt; doch bitte ich Euch, Ihr wollet, wenn Etwas anders, als Guer Wille es verlangte, ausgefallen ift, dieß in Rudficht auf bas Unvermögen meiner Schwäche und auf die Erhabenheit bes auferlegten Bertes mit nachfichtigem Beifte hinnehmen, ba bier fur mich vor Allem die Ehrfurcht ale Magstab dienen muß, indem ich dem Befehle Euerer Soheit die Leiftung des Gehorfams nicht verweigere, wie benn auch, wenn ich etwas Burbiges und unfern Zeiten Erspriegliches ju Stande gebracht habe, dieß jedenfalls ber gottlichen Gnabe und bem Berlangen Gueres Befehles jujufchreiben ift, da zuweilen der fromme Wille des Berlangenden auch die das Licht pupende Sand ') nachahmt und durch die Gewalt feines Drudes auch die in noch fo geringem Dage vorräthige Sußigkeit ber verlangten Biffenschaft ausbeutet und durch Mittheilung berfelben ben Sungrigen erquickt. (2.) Guere Beiligfeit hat nämlich beschloffen, einen Unwiffenden den Unterrichteten und einen weniger Fabigen ben Beisen gleichzustellen und vorzugieben, und was Ihr gewiß ohne Anstrengung von Guerer Seite in weiser Rebe hattet barlegen konnen, mir als einem Unwiffenben aufzuburden. Meine Bitte geht alfo dabin, bas Fleben Gueres beständigen Gebetes moge Den erleuchten, welchen die Bucht Eueres Befehles niederbrudt, und ber Bille Guerer entgegentommenden Liebe moge ben in bem Dunkel der Trägheit betäubt liegenden Geift gleichsam aus bem Schlafe erweden, bamit er die lebendige Mittheilung ber Rachrichten für bas, wozu er durch Guer Drangen berufen ift, beffer feftzuhalten vermag.

auch nach der Ausgabe der Bollandiften angeführt wird, fo murde bie von ihnen beliebte Gintheilung in Rlammern beigefügt.

<sup>1)</sup> Die das Licht pust und badurch wieder ju bellem Scheine bringt; der Bergleich ift feinenfalls febr gladlich gemählt.

Ihr habt mich nämlich angetrieben, nach bem Borbilbe Derjenigen, beren Reuschbeit bes Lebens ober Beiligfeit ber Sitten anerkannt beilige Bater in zierlich gefesten Borten bem Papiere anvertraut und une fo überliefert baben, bas leben bes beiligen Martyrere Bonifacius nach bem Berlangen gottesfürchtiger und rechtgläubiger Manner, ju welchen in Tusciens Provinzen ober in Galliens Marken, ober an Germaniens Bforten, ober auch an Britanniens Grenzen fein Ruf und der Glang feiner Bunber gebrungen ift, so wie ich es von feinen lange bei ihm weilenden Schulern ober aus Guerem Munbe vernehmen murbe, mit moglichft großer Sorgfalt nach Anfang, Mitte und Ende niederzufchreiben. (3.) Und wie nach ber Tilgung ber Schuld ber erften Sunde und bei dem bereinbrechenden Strable bes mahren Lichtes Hegesippus 1), welcher, wie man sagt, unter Anacletus 2) nach Rom tam, funf Bucher firchlicher Begebenheiten jum Frommen ber Lefer veröffentlicht haben foll, wie ferner Gusebius von Cafarea 3), ber gepriesenste ber Geschichtschreiber, mit seinem Bebulfen, bem Dartyrer Pamphilus 4), Die Geschichte feiner und ber vorausgehenden Zeiten in munderbar beredter Sprache verfaßte und in zahllosen Buchern herausgab, und wie endlich Gregorius b) feligen Andenkens, ein in ben verschiedenen 3meigen der Gelehrsamkeit grundlich unterrichteter Mann, der auf der glorreichen bobe bes apostolischen Stubles faß, bas leben ber seligen Bekenner mit wunderbarer Sandhabung der bialektischen

<sup>1)</sup> Der altefte Rirchenbiftorifer; er ftarb im 3. 180; von feiner Rircheugeschichte in funf Buchern find nur noch febr wenige Bruchftude vorhanden.

<sup>2)</sup> Er faß vom J. 83 bis jum J. 96 auf dem papftlichen Stuble; unter ihm kann also hegesippus nicht nach Rom gekommen sein und es findet hier wohl eine Berwechslung mit dem Papste Anicetus (150 — 161) ftatt.

<sup>3)</sup> Geboren in Palaftina im J. 264 und Bifchof zu Cafarea (315 — 340). Seine Rirchengeschichte, welche in zehn Buchern die Geschichte der driftlichen Rirche von Chriftus bis zum J. 324 umfaßt, ift noch vorhanden und allgemein bekannt.

<sup>4)</sup> Pamphilus, welcher mahrend der Christenverfolgung unter dem Raifer Maximin im 3. 309 den Martertod erlitt, war der innigste Freund des Custebins, teineswegs aber Mithelfer an der Rirchengeschichte deffelben.

<sup>5)</sup> Papft Gregorius I. ober ber Große (590 - 604).

Beise und mit logischem Scharffinne in vier Buchern verfaßte. welche, in die Bibliotheten der Rirchen eingereiht, bis jest ber Rachwelt ein murbiges Erzeugniß ber Biffenschaft barbieten 1). fo foll ich nach Guerem Berlangen bas Leben bes feligen Mannes, feine erhabenen Tugenden, den Gifer feiner Frommigfeit und bie Starte feiner Entfagung bem gegenwärtigen und ben barauf folgenden Jahrhunderten barlegen. (4.) Obicon ich nun einfebe, bag ich mich bei ber Darftellung bes Berlaufes fo großer Dinge ale einen unbedeutenden und geringen Schriftfteller zeigen werbe, so will ich doch, da der Wille Euerer Bohlgewogenheit es fo verlangt, nicht auf ben Uebermuth eigener Anmagung, fondern auf die Buftimmung ber Rechtgläubigen geftütt, bas Wert unternehmen, jedoch feineswegs um burch bie Schreibart meiner Benigkeit bie Berbreitung bes eigenen Ruhmes ju fuchen, fondern um durch die Ergablung eines fo wichtigen Ereigniffes ben Lefern ein ersprießliches Beispiel aufzustellen, indem Jeber burch folde Rufter unterrichtet und burch die Fortschritte in ber eigenen Bervolltommnung jum Beffern bingeleitet wird.

Das Buch vom heiligen Erzbischofe Bonifacius nimmt seinen Anfang.

#### Erstes Rapitel.

Wie er fich in feiner Rindheit dem Dienste Gottes widmete.

3. (5.) Wir wollen also versuchen, das herrliche und wahrhaft selige Leben des heiligen Oberhirten Bonifacius und seine hauptsächlich durch die Nachahmung der Heiligen geheiligten Sitten, obgleich uns das Dunkel des Wissens dabei hinderlich

<sup>1)</sup> Das noch vorhandene Bert führt ben Titel: Dialogorum libri IV de vita et miraculis patrum italicorum et de aeternitate animi. Ren hat an der Acchtheit biefer Schrift gezweifelt, die Aengerung Billibalde spricht für dieselbe.

ift, fo wie wir Alles burch die Ergablung gottesfürchtiger Manner, welche bas, mas fie im täglichen Gefprache und im beftanbigen, unmittelbaren frommen Umgange mit ihm hörten und faben, ben Rachkommen als Beispiel überlieferten, vernommen haben, in ben bunnen Bettel biefes Werkchens einzuweben, bie fparlichen Rachrichten in bas einfache Gewand ber Geschichte fleiben und im Bufammenbange zu entwickeln und vom Anfange bis zum Ende mit aller möglichen Sorgfalt die Beiligfeit seiner gottlichen Beschauung zu enthüllen. Rachbem er nämlich in ber erften Unmuth des findlichen Alters mit der gewöhnlichen Sorgfalt mutterlicher Aufmertsamteit entwöhnt und erzogen war 1), wurde er wirklich von feinem Bater zum Rachtheile ber feinen übrigen Sohnen ichuldigen Liebe mit großem Bergnugen bevorzugt 2). Da er aber bereits alles Bergängliche seinem Geiste unterworfen und fich gewöhnt hatte, mehr an bas Ewige als an bas Begenwärtige ju benten, fo ging ichon, ale er vier bie fünf Jahre aft mar, sein Streben babin, fich bem Dienste Gottes zu unterziehen, fo daß er fortwährend sein ganzes Trachten nach dem Möftertichen Leben hinlentte und fich täglich aus allen Kräften feiner Seele nach bemfelben fehnte. Benn aber, wie es in jenen Gegenden Sitte ift, einige Briefter ober Beiftliche bes Predigens wegen zu bem Bolte ober ben Laien kamen und auch bas Dorf und das Saus des ermahnten Ramilienvaters befuchten 2), fo fing er, fo weit die ichuchternen Rrafte feiner Rindheit ausreichten, alsbald an, mit ihnen im Gesprache über gottliche Dinge ju verhandeln und fie zu fragen, was ihm und seiner Schwachheit fünftig von Rugen fein tonne.

<sup>1)</sup> Bonifacius wurde im 3. 680 ju Crebiodum (Rirton) in Devonshire, etwa feche Meilen von Exeter, geboren.

<sup>2)</sup> Die Ramen ber Eltern bes heiligen Bonifacius find unbefannt, und die Behauptung fpaterer Schriftfteller, daß er ane toniglichem Gebiute stamme, beruht nur auf unficheren Sagen; daß er aber einer angesehenen Familte angehorte, beweist die sorgfältige Erziehung, welche er erhielt.

<sup>3)</sup> Das Land war also damals noch nicht in Didzesen eingetheilt, sondern die Geiftlichen, welche in Rloftern ober im hause des Bischofs wohnten, machten von Beit zu Zeit Aundreisen, um ben Gottesbienft zu halten; vgl. J. Ch. A. Seiters, Bonifacius, ber Apostel der Dentschen, S. 30.

4. (6.) Und nachdem er auf biefe Beife lange Zeit täglich in geiftiger Betrachtung über bie himmlischen Dinge nachgebacht. fich gang in die Zufunft hineingelebt und fich zu dem Ueberirdifchen erhoben hatte, offenbarte er endlich auch bem Bater, mas er im Sinne trug, und bat ibn, feinem Bunfche zu willfahren. Der Bater mar, ale er bieg vernahm, nicht wenig erstaunt und bewirkte auf ber einen Seite burch heftige Scheltworte und Drohungen, daß er ihn nicht verließ, mahrend er ihn auf ber andern burch ichmeichelnbes Bureden jur Beforgung weltlicher Geschäfte ansvornte, um ibn dem zeitlichen Gewinne der verganglichen Erbschaft unterthan ju machen und ihn einst nach feinem Tobe als Suter ober auch als Erbe feines irbifchen Bermogens zu hinterlaffen. Go suchte er, indem er fich der betrügerifchen Lift ber menschlichen Schlaubeit bediente, burch eine Fulle von Worten bas garte Gemuth von der Ausführung des gefaßten Borfapes abzulenten, und ftellte ihm mit vielfachen Schmeichelreben vor, bag biefes thatige Leben feiner Jugend weit erträglicher fein murbe, als bas beschauliche Leben unter der klöfterlichen Bucht, um ihn auch auf diese Weise an der Berwirklichung biefes Borhabens ju hindern und jur Behaglich. feit bes weltlichen Wohllebens ju verleiten. Je mehr aber ber foon in feinem Anabenalter von Gott erfüllte Mann von feinem Bater zurudgehalten murbe, befto ichneller entfaltete fich bie Rraft feines Beiftes und besto angftlicher murbe fein Berlangen, fich den himmlischen Schap zu erwerben und fich dem Studium ber heiligen Wiffenschaft zu widmen. Und es geschah auf munberbare Beise, wie die gottliche Barmbergigkeit stets zu wirken pflegt, daß Gott in feiner Borfebung feinem Streiter im fcmachlichen Alter sowohl Eroft in ber begonnenen Sache als auch Stärkung seines angftlichen Willens und eine plogliche Sinnesanderung des widerftrebenden Baters verlieb, fo daß im Berlaufe einer und berfelben Beit den Bater eine fcnelle Rrantheit, welche ihn ploglich an ben Rand bes Grabes brachte, beschlich und der mahrend einer langen 3mifchenzeit zurudgedrangte fromme Borfat bes Knaben befto fchneller heranreifte und nach ber Reife durch den Beiftand feines herrn und Gottes erfüllt und ausgeführt murbe.

5. (7.) Rachdem nämlich durch den wunderbaren Beschluß der göttlichen Kügung den leiblichen Bater bes heiligen Mannes ein arges Siechthum befallen hatte, legte biefer alsbald bie frühere hartnädigkeit feines Sinnes ab, schidte, nachdem er bie Bermandten zu Rath gezogen, aus freiem Willen, aber boch von bem herrn baju bewogen, den Anaben in bas Rlofter, welches nach dem ihm von den Borfahren beigelegten Ramen Abescancaftre heift 1), und empfahl ihn durch feine getreuen Gendboten bei ber Uebergabe bem gläubigen Manne Bulfhard 2), welcher Abt jenes Rlofters mar. Diefen redete ber Anabe, obgleich er noch fehr jung mar 3), in Gegenwart ber um ihn ftehenden Freunde verständig an und bemertte ibm, nachdem er fein Go fuch geziemend, wie er von den Eltern gelehrt worden war, vorgebracht hatte, daß er schon lange Zeit Berlangen getragen habe, fich der klösterlichen Regel zu unterwerfen, worauf der Bater des Rloftere, nachdem er mit den Brudern Berathung gepflogen und, wie es die Borfdrift bes Moncholebens verlangt, ihren Segen empfangen hatte, ihm fogleich feine Buftimmung und Aufnahme gemährte. Go folgte ber Mann Gottes, nachdem er feines leiblichen Baters beraubt war, seinem an Batersstatt angenommenen Erlofer und beeiferte fich, indem er den irdifchen Bortheilen ber Welt entsagte, fortan ben Lohn ber emigen Erbichaft ju erwerben, fo daß er nach dem untrüglichen Ausspruche der Wahrheit, weil er Bater und Mutter und Aecker und Anderes, mas von dieser Belt ift, verließ, Sundertfältiges bafür empfing und bes ewigen Lebens theilhaftia murde 4).

<sup>1)</sup> Das jegige Ereter, etwa feche Meilen von Rirton, dem Geburtsorte bes beiligen Bonifacius.

<sup>2)</sup> Rach anderer Schreibart Bolfhart; Raberes über ihn ift nicht befannt.

<sup>3)</sup> Bonifacius war zu biefer Beit etwa feche Jahre alt; feine Aufnahme in bas Rlofter fallt alfo ungefähr in bas Jahr 686.

<sup>4)</sup> Bgl. Matth. 19, 29.

#### Zweites Kapitel.

Wie er vor Allem die Verlodungen der Jugend überwand und an allem Guten festhielt.

Rachdem nun die einleitende Abtheilung unferer Darftellung, worin wir turz vorgetragen haben, wie er fich ichen am Anfange feiner Lehrzeit ber Beiligfeit befift, fomit, wenn auch nur flüchtig, abgethan und ber Grundftein bes Bertes gelegt ift, mag jest bie bobe bes Baues allmälig jum Gipfel em-Rachdem also bie fieben Jahre ber Rindheit vorüber waren, machte fich mit ber herannahenden Anmuth bes Anabenalters in ihm auch eine munderbare Rraft ber Wiffenschaft geltend, indem er, wie die nachfolgenden Urtunden dieses Wertes beweisen, durch den Einfluß ber himmlischen Gnade mit einem wunderbaren und unaussprechlichen Ernfte bes Beiftes begabt, und indem er fich nach bem von ben vorhergebenden Beiligen gegebenen Beispiele ben Borfdriften ber ehrmurdigen Bater unterwarf, mit ber Reinheit vieler Tugenden bevorzugt und geschmudt wurde. Auch wurde er fo fehr vom gottlichen Geifte entflammt, und ber Eifer, womit er fich bem erften Unterrichte unterzog, war fo groß, daß mit jedem Rumachse von einzelnen Minuten, Stunden und Jahresläufen auch in ihm der Beiftand bes himmlifchen Beschützers und die Bunahme an göttlichen Gaben fich mehrte, und je weiter er in ber Schule ber geiftlichen Lehre voranfchritt, um fo mehr fpornten ihn, wie glaubhafte Manner, welche mit ihm im vertrauten Umgange lebten, ber Wahrheit gemäß bezeugt haben, feine täglichen Studien durch ununterbrochenes Rachbenten über ben wiffenschaftlichen Unterricht bei Lag und bei Racht jum Boranschreiten nach ber ewigen Gludfeligfeit und ichusten ibn wunderbar gegen die feindlichen Nachstellungen der teuflischen Einflüfterung, welche unter ben Sterblichen die garte Bluthe ber Jugend gleichsam mit einem gewiffen Dunkel einer nebelichten Blindheit ju umhüllen pflegen, fo daß auch burch die Sorgfalt feiner täglichen Aufmertfamteit und durch die fortwährende Erforschung ber göttlichen Gefege in ihm die verlodenden Reizungen

der Jugend und die vor Allem stackelnden Triebe ber steischlichen Begierden mit dem Beistande seines Gottes und herrn größtenstheils beschwichtigt und mehr und mehr zur gemeinsamen Wissenschaft der Bölker 1) hingedrängt wurden, deren Erlernung er in einem nicht sehr langen Zeitraume nach der bischöslichen Bestimmung der tirchlichen Borschrift begann, fortsetze und vollendete. (9.) So beobachtete er mit Berachtung des eiteln Tandes dieser Welt in seiner Kindheit unter der sausten Leitung des oben erwähnten Baters gehörig und regelmäßig die Borschrift des klösterlichen Lebens viele Jahre hindurch, die die Leichtfertigkeit der Knabenjahre ihr Ende erreichte und ihn bei dem Eintritte des mannbaren Alters der heftiger entbrennende Eiser seines Geistes anseuerte, wegen des ihm noch mangelnden höheren Unterrichtes mit der Einwilligung und auf den Rath seiner getreuen Mitdrüder und des Klostervaters auch die benachbarten Klöster zu besuchen.

7. Und da er nun mit Mund und Herz durch unaufhörliches und dringendes Gebet die Zustimmung des Allmächtigen herbeissehte, kam er endlich durch die ihn von oben herab erleuchtende göttliche Gnade zu dem Kloster, welches dis jest Rhutscelle heißt 2), und wählte, von dem geistigen Drange nach Wissen getrieben, den Unterricht des Abtes Wynderht 3) seligen Andenkens, welcher das erwähnte Kloster nach der Ordensregel würdevoll regierte, und die Genossenschaft der mit ihm im Herrn lebenden Brüder. (10.) Auf diese Weise in die Gesellschaft der Diener Gottes ausgenommen unterzog er sich dem seinem Gotte und herrn gebührenden Dienste, der mühsamen Beharrlichkeit in den Nachtwachen und der Erlernung des göttlichen Gesess mit außerordentlicher Anstrengung seines Nachdenkens, weshalb er sich alsbald sowohl durch die tiesste Kenntniß der heiligen Schrift, durch seine Gewandtheit in der grammatischen Kunst 4) und durch

<sup>1)</sup> Der Religionswissenschaft nämlich.

<sup>2)</sup> Und in Southamptonshire in der Diogese Binchester lag.

<sup>3)</sup> Oder Binbert; er war der zweite Abt des Rlofters Rhutscelle und ein febr gelehrter Rann; er ftarb im J. 718. Bgl. Br. 12 (Bb. I, S. 27).

<sup>4)</sup> Daburch wird alfo die ichon an und für fich lächerliche Behauptung, daß Bonifacine ber lateinischen Sprache nicht mächtig gewesen fei und ein fpa-

seine Fertigkeit im gediegenen Baue wohlklingender Berse 1), als auch in der einfachen Darstellung der Geschichte und in der dreifachen Auslegung des geistlichen Berständnisses 2) auszeichnete und durch seine Erfahrung im Bortrage rühmlich glänzte, so daß er zulest, weil er vorher nicht verschmäht hatte, ein Schüler Untergebener zu sein, für Andere Lehrer der väterlichen Ueberlieferungen und Inhaber des Lehramtes wurde.

Es zeigt fich nämlich in dem beiligen Bandel gewöhnlich, daß über ben Andern ju fteben fich fürchtet, wer Andern unterthan zu fein fich geweigert hat, weil er die Pflicht bes rechten Gehorfame, welche er ben burch hohere Anordnung Borgesehten nicht gebührend leiften will, auch nicht gegen die Untergebenen ju üben vermag. Er aber beobachtete biefelbe gegen alle mit ihm in Gemeinschaft Lebende und insbesondere gegen den Abt, welchem er fich nach ber Borschrift ber Orbensregel mit klöfterlichem Gehorfame unterwarf, in folder Beife, daß er unabläßig bei ber täglichen Sandarbeit und ber vorgeschriebenen Berrichtung feiner Obliegenheiten 3) nach ber ftreng bestimmten Form ber richtigen Satung des feligen Baters Benedictus beharrte und Allen das Beispiel eines frommen Lebens in Wort und Bandel und in Glauben und Reufcheit barbot, um Alle an feinen Früchten Theil nehmen zu laffen und felbst an dem ewigen Lohne Aller seinen Untheil zu haben. (11.) Gott aber, welcher allein das Berborgene weiß, kannte auch durch fein in das Innerfte dringende Auge die Borguglichkeit feiner Demuth und Liebe, wodurch er alle Genoffen mit emfiger Sorgfalt an fich gezogen hatte, fo daß er von ihnen mit Ehrfurcht und Liebe jugleich behandelt wurde und fie ibm, ben fie durch die gottliche

terer Schriftsteller feine urfprunglich beutich gefchriebenen Briefe in Diefelbe übertragen babe , binreichend wiberlegt.

<sup>1)</sup> Proben biefer Fertigteit findet man in der vorliegenden Sammlung feiner Berte.

<sup>2)</sup> Des buchftablichen, allegorifden und moftischen Sinnes ber beiligen Bucher.

<sup>3)</sup> In ben Ribftern, welche ber Regel bes heiligen Benedict folgten, war bekanntlich die Beit zwischen torperlicher Arbeit und geiftiger Thatigteit getheilt.

Fügung als Gefährten besagen, mit ber von bem Apoftel gebotenen wechselfeitgen Sochachtung ') gleich einem Bater entgegentamen. Seine Leutseligkeit gegen bie Bruber mar fo groß und die himmlische Biffenschaft erreichte bei ihm eine folche Tiefe, daß durch den immer machfenden Ruf feiner beiligen Lehre ber Ruhm berfelben in ben Rlöftern fowohl ber Manner, als auch ber Jungfrauen Chrifti Bielen auf bas Klarfte einleuchtete 2). Die Danner ftromten baber, burch bie Rraft ihres Geschlechtes bestärft und durch den Drang nach Unterricht angespornt, in großer Menge ju ihm und tranten ben heilfamen Born bes Biffens, indem fie die gablreichen Bucher ber Schrift mit Bedacht durchlasen, die Frauen aber, benen megen ber ihrem Geschlechte beiwohnenden Schwäche die Erlaubniß des beständigen Banderne nicht gewährt mar, ließen ben mit fo hoher Beisheit ausgerüfteten und von bem Beifte ber gottlichen Liebe burchdrungenen Mann ju fich bescheiben, vertieften fich, indem fie mit ihm Seite für Seite durchgingen, eifrig in die himmlifche Forschung und sannen unabläßig über die Geheimniffe ber Sacramente und die Tiefe ber Mufterien nach. Auf biefe Beife erhob ibn die Gnade von oben fo febr, daß er nach dem Beifpiele bes portrefflichen Predigers und dem Ausspruche des Lehrers der Beiden "fefthielt an dem Borbilde ber heilfamen Worte im Glauben und in der Liebe in Chrifto Jesu" 3) und "forgfältig ftrebte, fich felbft Gott ju ermeifen ale einen bewährten Arbeiter, ber fich nicht fcamt und das Wort der Wahrheit recht behandelt 4)."

<sup>1)</sup> Bgl. 306. 13, 34. 15, 12.

<sup>2)</sup> Diefer in seinem Baterlande und unter seinen Ordensbrüdern gewonnene Ruf, sagt Seiters, a. a. D. S. 34, kam ihm später trefflich zu Statten, benn als er in Deutschland schon viele Tausende für das Reich Christi gewonnen hatte und er allein den Unterricht und die Leitung der neugestifteten Gemeinden nicht mehr zu beforgen im Stande war, gelang es ihm leicht, neue Mitarbeiter aus seinem Baterlande nach sich zu ziehen.

<sup>3)</sup> Bgl. II. Timoth. 1, 13. — 4) Ebend. 2, 15.

#### Drittes Kapitel.

Wie er das Wort der Cehre Allen spendete und wie er dasselbe nicht vor dem festgesetzten Alter aus eigener Willfür sich anmaßte.

9. (12.) Unfere bis jest auf bie allgemeine Beschaffenheit ber täglichen Betrachtung und die fortwährende Beobachtung ber Enthaltsamkeit gerichtete Darftellung schlägt bemnach einen andern Weg ein, um ftufenweife bie erhabenen Berte biefes beiligen Mannes bequemer und in ber turgen Faffung weniger Worte ju erörtern und die von dem ehrmurdigen Bonifacius befolgte Lebenerichtung nach genauer Untersuchung zu verfolgen, damit er uns sowohl in der Festhaltung an dem richtigen Dage ein Dufter für die Ewigkeit und eine untrügliche Richtschnur in ber apostolischen Gelehrsamkeit werde, weil er nach dem Borbilde der Beiligen auf bem fteilen Pfade ber himmlischen Erkenntniß gludlich emporftieg und ben Bolfern, benen er als Rührer voranschritt, die Thure unferes herrn und Gottes, in welche die Gerechten eingeben werben, bei feinem Eingange öffnete und weil er von feiner Rindheit an bis zu seinem binfälligen Greifenalter bie Beisheit der früheren Bater eifrig nachahmte, indem er nicht nur die mit dem Griffel ber Beiligkeit niebergeschriebenen Worte ber Propheten und Apostel und die ben Schriftzeichen anvertraute glorreiche Leidensgeschichte ber Martyrer, fondern auch bie evangelische Ueberlieferung unseres herrn und Gottes täglich feinem Gedachtniffe einpragte und ftete, wie ber Apostel 1) vorschreibt, mochte er effen, ober trinfen, oder etwas Anderes thun, Gott mit Berg und Mund ben Breis feines Ruhmes und eine Fulle frommen Jubels barbrachte, nach bem Ausspruche bes Pfalmiften, welcher fagt 2): "Ich will ben herrn preisen zu aller Zeit; immer foll fein Lob in meinem Munde fein." - Er entbrannte namlich von folder Sehnfucht nach der Schrift, daß er fich immer mehr mit seinem gangen Streben ber Rachahmung und Anhörung

<sup>1)</sup> I. Korinth. 10, 31. — 2) Pfalm 33, 2.

berfelben hingab; auch trug er felbft, was jur Belehrung ber Bolfer geschrieben ift, ben Boltern mit wunderbar fliegender Beredtfam. teit und außerft forgfamer Anführung von Gleichniffen in wirt. famer Bredigt vor, und die Unterscheidung bes richtigen Dages wohnte ihm in foldem Grabe bei, daß dem Ernfte des Tadels nie bie Milde und ber Milde nie ber Ernft ber Belehrung fehlte, und rif ihn ber Gifer bes Ernftes bin, fo magigte ihn bie Dilbe ber Liebe. (13.) Er zeigte beghalb gegen Reiche und Mächtige und gegen Freie und Rnechte in der heiligen Ermahnung gleiche Strenge, fo bag er weber bie Reichen burch Schmeichelei fur fich einzunehmen fuchte, noch bie Rnechte und Freien burch barte abichredte, fondern nach bem Apostel 1) Allen Alles ward, um Alle ju gewinnen. Auch rif er die Berechtigung jur himmlischen Lehre weber nach feiner Billfur vor ber Beit an fich, noch erwarb er fie unrechtmäßig ale Beute feiner Bartnadigfeit, fondern empfing fie, nachdem er in der heiligen Demuth immer vollkom. mener und breißig ober noch mehr Jahre alt geworben mar, unterftust burch die Wahl feiner Lehrer und Genoffen, nach der Borfdrift bes canonischen Gesetes 2) und gelangte gur Burbe bes priefterlichen Umtes, wobei ihm mancherlei Gefchente reichlich guffogen, fo daß er durch Almofen und Werte ber Barmbergigfeit, in fo weit er es bei ber vorgeschriebenen und flofterlichen Ginfdrantung vermochte, in Wort und That gern zu bienen bereit Dabei übte er fich auch noch ju jeder Stunde vor ber nachtlichen Beit ber Bigilien emfig in ber unermudlichen Unftrengung bes Gebetes. Seine Geduld beschlich fein Born, seine Langmuth erschütterte feine Buth, seine Reuschheit gefährbete feine Begierde und feine Enthaltsamfeit unterbrach feine Schlemmerei, vielmehr bezwang er fich durch die vollständige Rüchternbeit bes Fastens, so bag er weder Wein noch starfes Getrant

<sup>1)</sup> I. Rorinth. 9, 22.

<sup>2)</sup> Rach dem angelfachfichen Rechte follte vor dem dreißigsten Lebensjahre, in welchem Chriftus fein dffentliches Lehramt begonnen hatte, die Priefterweihe nicht ertheilt werden; es wurden jedoch aus mancherlei Rudfichten ftets Aus-nahmen von dieser Regel gemacht; vgl. Seiters, a. a. D. S. 35.

<sup>15</sup> 

trank und also die Väter des alten und neuen Testamentes nachahmte 2) und mit dem vortrefflichen Lehrer der Bötker sagen konnte: "Ich züchtige meinen Leib und bringe ihn in die Dienstbarkeit, damit ich nicht etwa, nachdem ich Andern gepredigt habe, selbst verworfen werde 2)."

#### Biertes Rapitel.

Wie er von allen Großen nach Rent entsendet wurde und wie er darauf nach Friesland kam.

10. (14.) Rachbem nun in dem Borbergebenden die einzelnen Beweife von den erhabenen Tugenden diefes beiligen Mannes gufammengestellt find, glauben wir teineswege mit Stillschweigen übergeben' ju burfen, mas nun folgt und mas mir ber Ergablung zuverläßiger Manner entnommen haben, sondern wollen und vielmehr bemuben, burch die flare Entwidelung unfered Berichtes barguthun, mit welcher beharrlichen Unftrengung feiner Rrafte er an den begonnenen auten Werten festhielt und zugleich feinen Geift in haftiger Gile zu andern anspornte. Bahrend er nämlich durch die oben aufgeführten Tugenden seinen Geift immer mehr bezähmte und fich von Tag zu Tag auf der erwähnten Stufe des Priefterthums ju hoberen Aeugerungen bes Guten emporschwang, mar ju ber Zeit, als ber Ronig In über bie Bestsachsen 3) berrichte, burch irgend eine neu entstandene Unruhe eine plogliche Berlegenheit eingetreten 4) und es murbe fogleich von den Burbetragern der Rirche im Ginverftandniffe mit bem oben genannten Könige eine Synodalverfammlung ber Diener

<sup>1)</sup> Bgl. Rum. 6, 2. Luc. 1, 15. — 2) I. Rorinth. 9, 27.

<sup>3)</sup> Der Bewohner von Beffeg.

<sup>4)</sup> Die Ursache dieser Birren wird nirgends naber angegeben; wahrscheinlich wurden fie durch die gleichzeitige Erledigung und Biederbesetzung mehrerer Bisthumer veranlaßt; keinenfalls aber läßt fich die Behauptung, daß der Synode die Aufgabe gestellt gewesen sei, die von In oder Ina, Konig von Bester (688 — 725), gegebenen Gefetze zu bestätigen, auf annehmbare Gründe stügen. Bgl. Seiters, S. 36 f.

Gottes bernfen, Als bald barauf Alle gusammenkamen 1), ber gann swiften ben priefterlichen Graben bes geiftlichen Standes eine flug eingeleitete fehr beilfame Erörterung ber biefen neuen 3wiefpalt betreffenden Frage, und nachdem ein weiser Beichluß gefaßt worben mar, fprachen fich die Gläubigen im herrn babin que, man moge Gesandte an den Erzbischof der Stadt Cantuaria 2), Ramens Berchtwald, schiden, damit man es ihnen nicht als Anmagung ober Bermegenheit auslege, wenn fie etwas obne ben Rath eines fo bedeutenden Oberhirten unternahmen. ber gange Rath und die gesammte Beiftlichkeit Dieser mit fo arofer Umficht getroffenen Uebereinkunft beiftimmten, richtete ber Ronia sogleich das Wort an alle Diener Christi und fragte fie, wem fie die Ausführung der ermähnten Gefandtichaft übertragen wollten. (15.) Darauf beschieden alsbald der ehrmurdige Bater in Christus, welcher dem oben genannten Rlofter 3) vorstand, Ramens Wynberht, ferner Bintra 1), der über bas Rlofter gefest mar, welches Tyffesburg b) heißt, und Beormald 6), der unter göttlicher Leitung Die Abtei regiert, welche mit ihrem alten Ramen Glestingaburg 7) heißt, so wie auch noch viele andere ben beiligen Borfat theilende Bater unfern heiligen Mann ju fich und führten ihn dem Könige vor. Der König machte ihn mit bem Auftrage und mit bem 3mede ber Botichaft befannt und entfendete ibn, nachdem er ibm ein Gefolge beigefellt batte. in Frieden. Er gelangte auch mit ber ihm durch die Bollmacht ber Oberen übertragenen Botichaft nach einer glüdlichen Reise nach Rent 8) und trug bem mit bem Schmude bes Dberhirtenamtes begabten Erzbischofe Alles ber Reihe nach geschickt por: nachbem er auf biese Weise eine beifällige Antwort erhalten

<sup>1)</sup> Die Synode fand wahrscheinlich im 3. 710 statt.

<sup>2)</sup> Canterburn; Berchtwald faß auf diesem erzbischöflichen Sige vom 3. 693 bis jum 3. 731 und ftand bei seinen Beitgenoffen in sehr hohem Ansehen.

<sup>3)</sup> Ramlich bem Rlofter Rhutecelle.

<sup>4)</sup> Raberes ift über ibn nicht befannt.

<sup>5)</sup> Bahricheinsich in bem Fleden Liebury in Biltofbire.

<sup>6)</sup> Oder Beerwald, welcher im 3. 705 jum Abte ermablt murde.

<sup>7)</sup> Blaftonbury in Somerfettibire.

<sup>8)</sup> In ben Sanbichriften Caent und Gent.

hatte, kehrte er nach nicht vielen Tagen in sein Baterland zurück, überbrachte gemissenhaft dem vorher erwähnten Könige und den oben genannten diesem zur Seite stehenden Dienern Gottes die beifällige Antwort des ehrwürdigen Erzbischoses und bereitete Allen eine große Freude. Auf diese Weise wurde fortan durch das wunderbare Wohlwollen der göttlichen Fügung sein Name verbreitet und sowohl bei den weltlichen Würden, als auch bei allen Rangstusen des kirchlichen Amtes berühmt, so daß er von jest mit später immer mehr wachsendem Ansehen ihren Synodalverhandlungen beiwohnte.

Beil aber ein Gott geweihter Sinn weder durch 11. (16.) menschliche Gunftbezeugungen erhoben, noch burch Lobspruche aufgerichtet wird, fo hatte er bereits begonnen, aufmerkfamer nach vielem Andern mit emfiger Sorgfalt hinzueilen, den Umgang mit feinen Eltern und Bermandten zu meiden und mehr nach fremben ale ber väterlichen Erbichaft angehörenben Orten ber Erbe zu verlangen. Ale er nun auf diese Beife langere Beit mit fich auf bas Sorgfältigste zu Rath gegangen war, ob er Baterland und Eltern verlaffen folle, jog er endlich ben oben ermahnten Bater feligen Andenkens 1) ju Rath, legte ihm alle vorher in feinem Innern verborgene Beheimniffe offen bar und bestürmte mit überaus bringenden Bitten den Sinn bes beiligen Mannes, feinem Bunfche beizustimmen. Diefer mar anfangs ftarr vor Bermunderung und untersagte allerdings bem Berlangenden und Flehenden vorerft die erfehnte Reife, um den Gifer bes gefaßten Borfages abzufühlen. Als aber endlich durch bie bewältigende Borfehung bes allmächtigen Gottes auch die Rebe bes Bittenden ihre Wirfung außerte, erhielt er die Ginwilligung des Abtes und feiner mit ihm unter der flöfterlichen Regel lebenben Bruder ju dem Plane ber ermunichten Reife, welchen er anfänglich entworfen und durch die Fügung feines herrn und Gottes burchgefest hatte, fo vollkommen, bag fie ihm auch gern ben Eroft des irdischen Aufwandes gemährten 2) und mit großer Bewegung bes Bergens unter Bergiefung reichlicher Thranen langere

<sup>1)</sup> Ramlich feinen Abt Bonberht.

<sup>2) 36</sup>m die Reisetoften fpendeten.

Beit flebentliche Gebete für ihn an den Gerrn richteten. (17.) Da er nun. durch die geistige Ruftung geftartt und burch die weltliche Unterftugung ermuthigt, an Sulfemitteln für beiberlei Lebens. weisen keineswegs Mangel litt, brach er, nachdem er fich noch amei ober brei Bruber, beren forperlicher und geiftlicher Beiftanb ihm nothig war, beigefellt hatte, auf 1) und gelangte nach ber Durchwanderung unermeklicher Landerstreden, voll Freude über bas glückliche Geleite ber Brüder, an einen Ort, wo fich ein Martt für Sandelsgegenstände befand und der bis auf den beutiaen Tag nach ber alten Benennung ber Anglen und Sachfen Rach einem nicht langen Aufenthalte ba-Lundenwich 2) beißt. felbft bestieg er ale ein gewiß neuer Befahrte ber Seeleute mit ber Einwilligung des Gigenthumers unverdroffen ein Schiff und gelangte, nachdem er bas Fahrgeld entrichtet batte, mit gunftigem Binde nach Dorftat 3), wo er mabrend eines turgen Aufenthaltes Tag und Racht feinem Gotte und Berrn den gebühren-Beil aber ein gewaltiger Andrang ber den Dank darbrachte. Beiden bevorstand und ein zwischen Rarl, dem Fürsten und glorreichen Bergoge ber Franken, und Rabbod, dem Ronige ber Friesen, entstandener 3wift die Bolter auf beiden Seiten in Bewegung sette 4), und da ferner ein großer Theil der Kirchen Christi, welche früher in Friesland unter ber Berrichaft ber Franken standen, durch die unabläßige Berfolgung Radbods und bie bereits vollbrachte Bertreibung der Diener Gottes vermuftet

<sup>1) 3</sup>m Frühlinge des Jahres 716. — 2) Das jegige London.

<sup>3)</sup> In Friesland; der am Led liegende Drt beift jest Bit to Duerftebe.

<sup>4)</sup> Schon Pippin hatte mehrere Feldauge unternommen, um die Friesen zu unterjochen, der Friede war aber durch die Bermählung Grimoalds, eines Sohnes Pippins, mit Teutsinde, der Tochter Radbods, wieder hergestellt worden. Rach dem Tode Grimoalds und Pippins (714) begannen jedoch die Feindseligkeiten von Renem und Radbod betrachtete die im franklischen Reiche über die Erbsolge ausgebrochenen Zwistigkeiten als eine günstige Gesegnheit, sich von den Franken gänzlich loszumachen und das von diesen in seinem Lande eingeführte Christenthum zu vertilgen. Er drang auch mit seinem Seere die Köln vor, wurde aber auf seinem Rückzuge im März des Jahres 716 von Karl Martel bei Stablo überfallen und geschlagen. Grade in dieser bewegten Zett lam Bonisacius nach Friesland.

und zerftört und leider auch die Berehrung der Goten durch die Erbauung ihnen geweihter Tempel wieder hergestellt war, so besgab sich der Mann Gottes, welcher die Bosheit dieses verkehrten Treibens durchschaute, nach Trehct 1) und sprach hier den König Radbod, nachdem er einige Tage auf dessen Ankunst gewartet hatte, an, um von diesem zu ersahren, ob es ihm später freisstehe, an irgend einem Orte der vielen von Dämmen umgebenen Gegenden, welche ihm zu Gesicht gekommen waren, zu predigen 2), denn er hatte sich im Geiste vorgenommen, wenn bei irgend einem Theile dieses Bolkes das Evangelium Eingang sinden könne, den Samen des Wortes Gottes zu spenden, was auch nach dem Ablause vieler Jahre das glorreiche Zeugniß seines Marterthums bestätigte 3).

12. (18.) Da es aber für die Geiligen, sobald sie sehen, daß zur Zeit ihre Arbeit in keiner Weise den Trieb eines geisstigen Keimes fördert, eine besondere Pflicht ist, nach andern Orten, wo eine ergiedige Frucht ihrer Arbeit zu erwarten ist, sortzuwandern, weil man einen Ort vergebens bewohnt, wo die Frucht der Heilige Mann, nachdem er einige Zeit das unfruchtbare Land der Friesen bewohnt hatte und darüber der Sommer und ein Theil des Herbstes verstrichen war, die noch des Thaues der himmlischen Bestruchtung entbehrenden Geslide, wanderte mit seinen oben genannten Reisegefährten nach dem heimathlichen Boden, wo er sich in die Verdorgenheit seines Klosters zurückzog und da ihn die Frohlockenden Brüder liebevoll empfingen, auch den Winter des nächsten Jahres zubrachte 4), um dem apostolischen Aus-

<sup>1)</sup> Jest Utrecht genannt.

<sup>2)</sup> Bonifacius hatte also unter den obwaltenden Berhältniffen seinen Borbfat, ben Friesen das Chriftenthum zu predigen, vorerft aufgegeben. Auf seine Frage, ob es ihm fpater vergdunt sei, das Evangelium zu verfündigen, scheint ihm Radbod teine bestimmte Antwort gegeben zu haben; er verweilte beshalb, da ihm der Aufenthalt nicht verwehrt wurde, noch einige Zeit in Friesland, um die Bewohner und ihren Charalter näher tennen zu sernen.

<sup>3)</sup> Bgl. weiter unten Rap. 11.

<sup>4)</sup> Das heißt, er brachte nach feiner heintehr zwei Binter in feinem Rlofter gu, alfo ben Binter von 716 auf 717 und ben Binter von 717 auf 718.

fpruche des Lehrers der Boller nachzuahmen, welcher fagt: "Denn ich bin Willens, den Winter über daselbst zu bleiben 1)."

#### Fünftes Kapitel.

Wie lange Zeit er hier verweilte und wie er darauf mit Empfehlungsbriefen seines Bischofes nach Nom gelangte.

13. (19.). Rachdem bie Tugenden bes Mannes von uns bereits jum Theile erörtert find, bringen wir auch die fpateren Thaten beffelben, fo wie wir die Ereigniffe durch die Erzählung ber Berichterstatter vernommen haben, zur allgemeinen Renntniß, bamit der Pfad feines Lebens und feiner Sitten Denen, welche bem Beifpiele feines beiligen Banbels nachftreben, für immer offen ftebe. Nachdem er also von der großen Gefahr der Reise erlost und dem weiten Abgrunde bes Meeres entronnen mar, und nachdem er fich nach feiner Burudfunft wieber bem Umgange mit feinen Brudern gewidmet und fodann viele Tage in ihrer Genoffenschaft verlebt batte, murbe er zulest noch von einer fdweren Betrübnig des Beiftes ergriffen und von einer neuen Traurigfeit ber Seele niedergebeugt, ale er mahrnahm, daß bie bereits alten Glieber feines Lehrers fcmach murben und biefer bei dem rasch zunehmenden Siechthume in der Mitte ber ihn umgebenden Monche gitternd und wantend feinem letten Tage entgegen ging, und ale er ihn endlich bie Burbe bes Rorpers ablegen und vor ben traurigen Augen ber betrübten Monche ben letten Athemjug aushauchen fab 2). Da nun wohl häufig in ben bergen ber Beiligen bas fromme Mitgefühl, woburch fie eine Beit lang ernstlich betrübt zu fein pflegen, fich gang besonbers außert, fie fich jedoch ber apostolischen Borschrift getreu 3) immer wieder im herrn tröften, so trat er freundlich zu den Brüdern, ermahnte fie, der väterlichen Lehre eingebent, in geift-

<sup>1)</sup> Br. bes beiligen Benins an Titne 3, 12.

<sup>2)</sup> Am Ende bee Jahres 717 ober am Aufange bee folgenden Jahres.

<sup>3)</sup> Bgl. I. Theff. 4, 17. 5, 11.

lichen Unterredungen, die Einrichtung der klösterlichen Regel und die Vorschrift der kirchlichen Bestimmung unabläßig zu beobachten, und gab ihnen den Rath, sich der Leitung irgend eines geistlichen Baters zu unterwerfen. Darauf drangen Alle einmuthig mit einstimmigem Juruse in den heiligen Mann, welcher zu dieser Zeit noch Wynfrid hieß, und baten ihn insgesammt, das hirtensamt eines Abtes über sie auf sich zu nehmen; da er aber schon fertig und bereit zu seiner Bestimmung war und die Aussichten im Baterlande verschmähte, so legte er alsbald die Führung des Oberbeschles nieder, entschuldigte sich mit ernstlicher Entschiedensbeit und entsagte ablehnend dem ganzen Bortheile der Erbschaft 1).

14. (20.) Ale aber die Binterezeit vorüber und die glübende Site bes Sommers eingetreten mar, ermachte auch in ihm bas frühere Borhaben bes vergangenen Jahres und er bemuhte fich mit aller Sorafalt, die aufgegebene Reise von neuem anzutreten. Er hegte jest auch die Absicht, mit Empfehlungebriefen, welche er von dem Bachter des Bolfes Gottes, Daniel 2), erhalten hatte, nach Rom zu ben Schwellen ber Apostel zu gelangen; ihm war jedoch einige Zeit die Roth ber ihres Baters beraubten und widerftrebenden Bruder hinderlich, auch hielt ihn die Liebe ber Jammernden, so wie das Mitleid mit ben boppelt Trauernben immer noch jurud, fo daß er von großer Seelenangft gequalt murbe und nicht mußte, nach welcher Seite er fich wenden follte; benn auf ber einen Seite mar es ihm bange, daß die feiner Leitung anvertraute Beerbe, wenn er fcheibe, ohne bie Aufficht eines wachsamen Sirten ben Biffen ber Bolfe preisgegeben werbe, auf ber andern Seite aber fürchtete er, die jur Reise nach ber Kremde gunftige Gerbstzeit moge vorübergeben. Da jeboch ber allmächtige Gott, in gewohnter Gnabe feiner Barmbergigfeit

<sup>1)</sup> Der Berfasser spricht in seiner gezierten Sprache nicht flar, boch scheint aus seiner Bemerkung hervorzugehen, daß Bonifacius einige Beit die Stelle eines Abies versah, wie and Seiters (a. a. D. S. 76) annimmt.

<sup>2)</sup> Daniel war Bischof von Binchefter (705 — 731) und zu seinem Sprengel geborte auch das Rlofter Rhustelle, weshalb fich Bonifacius an ihn zu wenden hatte; der Apostel der Deutschen Nieb auch foater mit diesem Bischofe, deffen Rath er sehr hochschäpte, im Brieswechfel.

nicht uneingebent, feinen burch fo große Seelenqual verwirrien Diener dem bangen Schmerze entreifen und ber Beerbe für eine ihr angenehme Leitung forgen wollte, fo bewog er ben ichon genannten Oberhirten, in feinem Innern über die Bruber nache audenten und biefer Rirche einen Mann von gutem Gemuthe, Ramens Stephanus 1), porzusepen, und leitete den beiligen Mann, welcher die weite Vilgerreise unternehmen wollte, unverfehrt nach dem Orte feiner Bestimmung. (21.) Diefer brach nämlich, nachdem er ben Brüdern Lebewohl gefagt hatte, fogleich auf 2) und tam burch weite Landerstreden nach Wunsch an ben Ort, welcher, wie icon oben gesagt murbe, Lundenwich beißt, wo er eilig an Bord eines Schnellschiffes flieg und die unbetannten Wege bes Meeres ju versuchen anfing. Da unter bem Jubel ber Seeleute bie ungeheuern Segel burch ben webenben Rordweft schwollen, fo bekamen fie bei gunftigem Binde und einer aludlichen Fahrt fchnell und jeder Gefahr eines Schiffbruches überhoben, die Mündung des Fluffes, welcher Cuent beift's), ju Geficht und gelangten wohlbehalten an bas fefte Band; ju Cuentawich 4) aber warteten fie, bis fich bie nachkommende Menge der Gefährten gesammelt batte 5). Nachdem Alle beisammen waren, reisten fie, ba die Binterfalte herannahte, jeden Tag weiter und besuchten betend viele Rirchen ber Seiligen, um mit bulfe bes hochtbronenden ficherer über bie Schneetuppen ber Alben au tommen, einem milberen Benehmen ber Langobarben ju begegnen und der boshaften Wildheit bes Soldatenftolges ju entgehen 6). Nachbem durch ben ichugenden Beiftanb ber Beiligen und durch die Fügung ihres herrn und Gottes die gange Schaar ber Reisegenoffen, welche fich im Gefolge bes beiligen Mannes

<sup>1)</sup> Rabere Rachrichten finden fich über ihn nicht.

<sup>2) 3</sup>m Berbfte bes Jahres 718.

<sup>3)</sup> Die Cache, ein in ben Ranal fallendes Flugden.

<sup>4)</sup> Ctaples, jest ein unbedentendes Städtchen an der Mundung der Cache.

<sup>5)</sup> Die Reisenden aus dem nordweftlichen Europa, welche nach Rom gu pilgern gedachten, versammelten fich also gu einer bestimmten Beit an diesem Orte, um den weiten Beg in Gesellschaft ficherer gurudzulegen.

<sup>6)</sup> An ben Grengen waren überall Solbaten ale Bache aufgestellt. ,

befanden, Die Schwelle des feligen Apostels Betrus gludlich erreicht hatte, brachten fie sogleich Christus für ihre Rettung unendlichen Dank bar und begaben fich mit großer Freude in die Rirche bes feligen Apostelfürsten Betrus, um Berzeihung ibrer Sünden zu erbitten, wobei fehr viele von ihnen verschiedene Gaben opferten. (22.) Nach Berlauf nicht vieler Tage aber erlangte ber beilige Mann bei bem ehrmurdigen Inhaber bes apostolischen Stubles, dem Papste Gregorius seligen Andenkens 1), welcher ber zweite nach bem ersten 2) und ber nachste vor bem letten 3) ift und auch nach ber gewöhnlichen Ausbrucksweise ber Römer ber jungere beift, Gebor, offenbarte ibm ber Reibe nach ben gangen Beweggrund feiner Reife und feiner Ankunft und entbedte ihm, mit welcher Sebnsucht er lange Beit barnach gefcmachtet babe. Nachdem der beilige Bapft ibn mit beiterem Antlike und zulächelnden Augen angeschaut hatte, fragte er thn fogleich, ob er Empfehlungebriefe von feinem Bifchofe mitgebracht babe. Er aber, auf biefe Beise aufgeforbert, entfaltete fein Gewand, jog sowohl das nach der Sitte eingewidelte Schreiben 4) als auch den Empfehlungsbrief 6) hervor und überreichte fie bem bewunderungewürdigen Mange beiligen Andenkens, von welchem er nach der Annahme der Briefe alsbald einen Binf erhielt, abzutreten. Der apostolische Papst aber hielt, nachbem er den Brief gelefen und den Inhalt des Empfehlungsichreibens geprüft batte, fortan mit ibm in täglicher Unterhaltung eifrige Bwiegesprache, bis die jur Reise und Beimtehr gunftige Commerneit berannabte.

<sup>1)</sup> Gregorius II. (715-731). - 2) Gregorius I. (590-604).

<sup>3)</sup> Gregorius III. (731 - 741).

<sup>4)</sup> Das Schreiben des Bischofes Daniel an den Papft, welches verfiegelt war; es wurde bis jest nicht wieder aufgefunden und ift wahrscheinlich nicht mehr vorhanden.

<sup>5)</sup> Den offenen Empfehlungsbrief an alle Chriften, Ronige und Bifchofe, ber ihm gleichsam als Reisevaß bienen und ihm aberall gaftliche Aufnahme berreiten follte. Man findet ihn im erften Bande, S. 3.

## Sechstes Rapitel.

Wie er im Auftrage des Papstes von Mom zurüdtehrte; was er in Chüringen, Franken und Friesland durch seine Predigt ausrichtete und was sich zwischen ihm und dem Erzbischofe Willibrord zutrug.

15. (23.) Ale aber ber Monat Nifan, welcher bem April entspricht, vorüber war, und die Pforten des Jari, ber auch Mai beißt, bereits offen ftanden, murde er, nachdem er auch ben Segen und ein Schreiben 1) bes apostolischen Stuhles verlangt und erhalten hatte, von dem feligsten Papfte entfendet, die aufferft wilden Bolfer Germaniens ju befuchen und ju feben, ob bie unangebauten Aderfelber ber Bergen, wenn man fie mit ber Bflugichar bes Evangeliums pfluge, ben Samen ber Brebigt aukunehmen geneigt seien. Er trat benhalb 2), nachdem er eine große Menge Reliquien gefammelt hatte, nebft feinen Mittnechten ben Rudweg nach ben Grenzen Staliens an, fprach bei Liutprand, bem überaus gutigen Ronige der Langobarben 3), den er mit Friedensgaben begrüßte, vor, und ließ, ba er von ihm ehrenvoll empfangen wurde, feine von der Reife ermudeten Glieber ausruhen 4); auf biese Beise belohnt, manderte er weiter burch gebirgige und ebene Sanderstreden, flieg über die fteilen Gipfel ber Alpen, erreichte die unbefannten und an Germanien flogenben Grenzen ber Baguarier 5) und brang bem Auftrage des apostolischen Stuhles gemäß spähend nach Thüringen vor 6), ähnlich

<sup>1)</sup> Mitgetheilt im erften Banbe, S. 4.

<sup>2)</sup> Rach dem 15 Dai 719, von welchem Tage ber Brief bes Bapftes baffirt ift.

<sup>3)</sup> Lintprand (oder nach anderer Schreibart Liodobrand) herrichte über bie Langobarben vom 3. 712 bis jum 3. 743.

<sup>4)</sup> Bu Pavia nämlich, wo Liutprand fein Soflager hatte.

<sup>5)</sup> In Baiern hielt er fich nicht auf, weil bort ichon driftliche Farften regierten und nichts die Entwidelung bes driftlichen Lebens hinderte.

<sup>6)</sup> Sowohl ber Papft, als-aud Bonifacine, fagt Settere (a. a. D. S. 84),

ber überaus klugen Biene, welche, um zu saugen, die Fluren der Gesilde umkreist, mit ihren gesiederten Flügeln die zahlreiche Fülle der dustenden Kräuter durchschwirrt, mit kostendem Rüssel untersucht, wo die honigträuselnde Süßigkeit des Nektars versborgen liegt, diese, während sie alle Bitterkeit des tödtlichen Saftes verschmäht, nach ihrem Stocke bringt und so gleichsam nach dem Ausspruche des apostolischen Grundsazes Alles prüft und was gut ist, behält 1).

16. (24.) Der heilige Mann Gottes richtete also in Thüringen 2) nach dem ihm von dem apostolischen Oberhirten einzeprägten Auftrage in geistlichen Worten seine Ansprache an die Stammältesten und Vornehmsten der christlichen Gemeinde und bes ganzen Boltes und rief sie auf den rechten Weg der Erkenntnis und zum Lichte der Einsicht zurück, welches sie schon lange vorher, und zwar größtentheils von schlechten Lehrern verführt, verloren hatten; eben so brachte er auch die Oberhirten und Priester, von denen wohl manche sich in der frommen Berehrung des allmächtigen Gottes eifrig zeigten, andere aber durch den Schmus der Ausschweifung besteckt, die Strenge der Keuschheit, welche sie als Diener der heiligen Altäre beobachten sollten, vernachläsigt hatten, durch evangelische Belehrungen, so weit er es vermochte, von der Verderbnis der Bosheit wieder auf den rechten Pfad der canonischen Borschrift 3), ermahnte und unter-

tannten die um diese Zeit in den deutschen Ganen obwaltenden Zustände noch viel zu wenig, als daß er einen bestimmten Wirtungstreis sich im voraus hätte wählen, oder ein solcher ihm hätte angewiesen werden können. Richts war also natürlicher und nothwendiger, als daß er fich allererst von der Lage der Dinge, von der Bildung und von der Bildungsfähigkeit der einzelnen Stämme zu unterrichten suchte.

<sup>1)</sup> Bgl. I. Theffal. 5, 21.

<sup>2)</sup> Bonisacins und sein Biograph verstehen unter Thuringen noch bas gange weite Land, welches sich nordlich von Baiern bis an die Grenzen der Sachsen erstreckte und westlich die Franken hatte, nach Often aber durch die Saale von den wendischen Soraben getreunt war.

<sup>3)</sup> Die chriftliche Religion hatte also icon lange vor Bouifacius in Thuringen Eingang gefunden, war aber allmälig burch bas noch vorherrichende heibenthum und burch bie Unwissenheit und Robbeit bes größten Theiles ber

richtete fie und begab fich bann mit ben ihn begleitenben Brubern nach Franken 1). Ale er hier ben Tod Rabbode, bes Ronigs ber Friefen, vernahm 2), bestieg er, von hoher Freude entgudt, fogleich ein Fahrzeug auf dem Bette bes Aluffes 3) und gelangte mit dem Bunfche, daß auch Friesland das Wort Gottes annehmen moge, ju ben von der himmlischen Lehre noch unberührten Gegenden, wo er, da jest die Berfolgung des grimmigen Ronigs Radbod aufgehört hatte, den Samen des himmlischen Unterrichtes spendete und, nachdem er ben Mangel an bem Borte Gottes gehoben, die in heidnischem Aberglauben barbende Menge mit der Nahrung der ewigen Lehre erquicte. (25.) Da nun bem Sinnen bes Berlangenden ber von felbft eingetretene Erfolg ber That entsprach, bas ermunschte Licht ber verheißenen Lehre durch die Rugung unseres herrn und Gottes leuchtete und die Berrichaft des glorreichen Bergogs Rarl über Die Friesen befestigt mar 1), fo ertonte jest die Bofaune bes bimmlischen Bortes und es erscholl bei ber vermittelnden Frucht barteit bes Thaues von oben die Stimme der Brediger. Auch mar bereits durch den ehrmurdigen Mann Gottes Billibrord 5) und feine Gehülfen die driftliche Lehre verbreitet; weil aber ber heilige Diener Gottes fah, bag bie Ernte gwar groß, ber Ur-

eingeborenen Priefter und Geistlichen wieder vertammert. Da überdieß in Folge innerer Zwistigkeiten die zu dieser Zeit noch ganzlich heidnischen Sachsen bas Land in Befig genommen hatten, so verließ Bonifacius, welcher alebald einsah, baß er unter diesen ungunftigen Umftanden nichts ausrichten konnte, nach turzem Aufenthalte Thuringen.

<sup>1)</sup> Und zwar nach dem rheinischen Franken, denn bas fpatere öftliche Franken war jest noch unter dem Namen Thuringen begriffen; vgl. Seiters, a. a. D. S. 107.

<sup>2)</sup> Radbod ftarb im 3. 719. — 3) Des Rheines nämlich.

<sup>4)</sup> Rarl Martel hatte durch den Sieg über die Friesen bei Stablo (716) den fublichen Theil ihres Landes der franklichen Herrschaft unterworfen.

<sup>5)</sup> Billibrord war bereits im J. 690 aus England herübergetommen, um bie Friefen gu betehren und wurde barin von Pippin unterflüst, welcher ihn anch, als er im J. 694 einen Theil des füdlichen Frieslandes erobert hatte, nach Rom schiedte und gum Ergbischofe von Utrecht weihen ließ. Billibrord ftarb im J. 739; die Rirche feiert sein Andenten am 7 November.

beiter aber nur wenige waren '), so blieb er brei Jahre lang ') ununterbrochen ebenfalls Gehülfe des Erzbischofes Willibrord und erwarb, da er in Christus raftlos thätig war und unter dem Beistande des erwähnten Bischofes die Göpentempel zerstörte und driftliche Bethäuser erbaute, dem herrn eine nicht geringe Menge Boltes.

17. (26.) Da aber biefer Oberbirte alt geworben mar und von der Last feiner vielen Lebensjahre niedergebruckt wurde 3). fo befchloß er auf den Rath feiner versammelten Schuler, fic nach einer Stute in bem fur fein Greifenalter ju fcmierigen Dienft umzusehen und aus ber fleinen Schaar einen zuverläßigen Mann auszumählen, der einer fo bedeutenden Gemeinde vorsteben tonne; er rief baber ben ermabnten Gefahrten ju fich und ermahnte ibn mit beilfamer Belehrung, die Burbe bes bifchöflichen Amtes ju übernehmen und ihm bei ber Leitung bes Bolfes Bottes Beiftand ju leiften. Diefer wies jedoch fogleich in Demuth ben Antrag jurud, bemertte, bag er bes bifchöflichen Ranges teineswegs würdig fei und bat, man moge ihm, da er fich noch in den Junglingejahren befande, die Burde eines fo wichtigen Amtes nicht auflegen; jugleich gab er die Berficherung, er werde fich, da er das von dem canonischen Rechte vorgeschriebene Alter von funfzig Jahren 1) noch nicht vollständig erreicht habe 5), burch jeden nur möglichen Bormand ber Entschuldigung von der Erhabenheit diefer Burde fern halten. Der in fo beiligem Rufe stehende Oberhirte tadelte ihn deghalb mit fanften Borten, ermunterte ihn mit emfiger Sorgfalt gur Annahme Diefer Stelle und hob hauptfächlich die überaus große Armuth des untergebenen Boltes hervor. Da Jener aber auch nach biefer Burechtweisung fich nicht bereit erklarte, die Burbe biefes hohen Amtes anzunehmen, so entstand burch bie lange Fortbauer des

<sup>1)</sup> Luc. 10, 2. — 2) Rämlich 720 bis 722.

<sup>3)</sup> Billibrord war zu biefer Beit achtzig Jahre alt.

<sup>4)</sup> Fromme Priefter weigerten fich, geftüst auf bas Gefes ber Leviten (Rum. 8, 15), die bifchöfliche Burde vor bem fünfzigften Jahre anzunehmen; ein Lirchliches Gefes, welches biefe Borfchrift giebt, ift aber nicht vorhanden.

<sup>5)</sup> Bonifacius war ju biefer Beit etwa zweiundvierzig Jahre alt.

3wiegefpraches zwifchen ihnen ein geiftlicher Betifumpf und es zeigte fich ein fich in Ginklang auflofender Zwiespalt einer fconen Meinungsverschiedenheit. (27.) Diefer nämlich lehnte, von feiner großen Demuth gurudgehalten, die Burbe einer fo hohen Ehrenstelle ab, Jener aber, von dem Berlangen nach dem frommsten Gewinne burchbrungen, fann nur auf bas Beil ber Seelen. Rachdem fie auf biefe Beife in ihrem Gespräche wechselseitig schon verschiedene Reben vorgebracht hatten, ergriff ber heilige Diener Gottes, welcher fich gleichsam in eine geiffliche Rennbahn gestellt fab, gradezu bas Bort ber Entschuldigung und fprach: "D beiligster Bifchof und Borkampfer im geiftlichen Rampfe, ich habe von dem feligen Papfte Gregorius heiligen Anbentens einen Auftrag an die deutschen Bolfer mitgebracht, und obgleich ich mit bem Amte eines Legaten bes apostolischen Stubles in ben weftlichen ganbern der Barbaren befleidet bin, fo habe ich mich boch gerne ber Herrschaft Deines Befehles gefügt und mich nach dem Gutdunten bes eigenen Billens gebunden ohne Borwiffen ber erhabenen Gebieter, beren Dienstbarteit ich durch ein abgelegtes Gelübde bis auf den beutigen Tag verpflichtet und unter than bin, weghalb ich ohne Befragung bes apostolischen Stuhles und ohne Ertheilung feines ausbrudlichen Befehls ben Rang einer so erhabenen Stellung nicht anzunehmen wage." Auberdem unterftutte er aber auch noch mit andern Borten bie vernunftige Bitte feines Gefuches. "Ich bitte Dich alfo," schloß er, "laffe mich, ber ich mich durch die Feffeln des eigenen Gelübbes gebunden habe, in die Lander meiner Bestimmung gieben, nach welchen ich ursprünglich von dem apostolischen Stuhle gefendet bin." Als der Mann Gottes den Grund eines fo entschiedenen Ent schluffes vernahm, gab er ihm, nachdem er ihm feinen Segen ertheilt hatte, die Erlaubnif ju geben; diefer machte fich auch fogleich auf ben Weg und tam an den Ort, welcher Amanaburg beißt 1),

<sup>1)</sup> Man versteht barnuter gewöhnlich das jesige Amdneburg an ber Ohm in heffen; ba es aber durchaus nicht wahrscheinlich ift, daß Bontsacius fogleich mitten in bas Land ber noch heibnischen heffen hineingegangen sei und baselbst ein Rloster angelegt habe, so durfte die Stadt hamelburg (and hamanburg genannt) an ber frantischen Saale, woselbst der Erzbisches Billibrard

"genahrt," wie der Apostel fagt 1), "mit den Borten des Glaubens und der guten Lehre, welche er erlangt hatte."

#### Siebentes Kapitel.

Wie er die Völker der Sachsen und Sessen bekehrte und Botschaft über seine Chaten nach Kom sandte und wie er bald darauf dorthin berufen wurde und sich mit dem Papfte unterredete.

18. (III, 28.) Da wir die Beweise ber Tugend Dieses beiligen Mannes und die Beharrlichkeit feiner Arbeit im herrn vom Anfange an von Stufe zu Stufe verfolgt haben, fo konnen wir Die späteren Beispiele seiner auten Berte in mehr einfacher und gebrangter Faffung ine Gebachtnig gurudrufen. Rachdem er also bei den Friesen dem herrn vieles Bolk gewonnen hatte und Biele, welche von ihm geiftlichen Unterricht genoffen, burch die hereinbrechenden Strahlen bes mahren Lichtes gur Erfenntniß ber Bahrheit gelangt maren, begab er fich, um ju predigen, unter bem Beiftanbe bes herrn nach anbern Gegenden Deutschlands und erlangte mit Gottes Sulfe ben oben genannten Ort2), welchem zwei Brüder, Dettic und Deorulf 3), vorstanden. Diese brachte er von ber gottesläfterlichen Achtung por den Gogen, womit fie unter irgend einem Namen bes Chriftenthums bofen Digbrauch trieben 4), ab, bewog eine fehr große Menge Boltes,

durch Schenkungen bereits viele Güter besaß, gemeint sein, wie Seiters (a. a. D. S. 117 ff.) mit annehmbaren Gründen dargethan hat.

<sup>1)</sup> L. Limoth. 4, 6.

<sup>2)</sup> Das heißt, er wurde ihm abgetreten, um ein Rlofter barauf zu er-bauen; val. Seiters, a. a. D. S. 121.

<sup>3)</sup> Ueber biese beiben Bruber, welche nach der verschiedenen Schreibart ber Sandschriften auch Dietich und Dierolf oder Dierorolf heißen, findet man teine nahere Anstunft.

<sup>4)</sup> Das Christenthum war alfo bier icon früher gepredigt worden, aber wieder verkummert; bei den Geffen aber hatte bis jest bas Christenthum noch keinen Eingang gefunden.

welcher durch ihn der Weg der rechten Erkenntniß eröffnet wurde, den Gräuel der Irrthümer abzulegen und den sündhaften Aberglauben des heidenthumes aufzugeben, und errichtete, nachdem er eine Schaar von Dienern Gottes zusammengebracht hatte, ein Klostergebäude. (29.) Eben so befreite er auch an den Grenzen der Sachsen das noch von den heidnischen Gebräuchen irre gesleitete Bolt der heffen durch die Berkündigung der evangelischen Gebote aus der Gesangenschaft des bösen Geistes, und nachdem er viele Tausende von Menschen von dem uralten heidenthume gereinigt und getauft hatte,

19. fendete er einen geeigneten Boten und juverläßigen Trager feines Briefes, Ramens Bunnan, nach Rom, offenbarte, freilich nur burch die Mittheilung bes ftummen Buchftabens, bem ehrmurdigen Bater und Oberhirten auf bem apostolischen Stuble Alles, mas burch die Gnade des herrn um ihn ber geschehen war, der Reihe nach und meldete ihm, daß eine große Menge von Menschen burch die Erleuchtung bes göttlichen Geiftes bas Sacrament ber Biebergeburt empfangen habe. Dabei fcrieb er aber auch Mehreres über Dinge, welche ju bem täglichen Bedürfniffe der Rirche Gottes und jur Forderung bes Bolfes geboren, und fragte ben apostolischen Stuhl um Rath 1). Nach. bem der erwähnte Bote fich an dem genannten Orte einige Tage aufgehalten und, als bereits die jur Rudfehr bestimmte Beit bevorstand, von dem erwähnten Oberhirten auf dem apostolischen Stuhle eine feine Botichaft erwidernde Antwort erhalten hatte. trat er fogleich ben Beimweg an und überbrachte nach Berlauf nicht langer Zeit seinem Gebieter bas von dem apostolischen Stuhle ausgefertigte Schreiben.

20. (30.) Als ber heilige Mann die überbrachten Briefe gelesen hatte und er daraus vielfach ersah, daß er nach Rom eingelaben sei, suchte er eilig das Gebot des Gehorsams im

<sup>1)</sup> Der Berluft dieses Briefes, welcher gewiß manchen Aufschluß über die bamaligen Verhältnisse des deutschen Boltes geben würde, ift sehr zu bedauern; auch die vielleicht weniger wichtige Antwort des Papstes wurde bis jest nicht wieder aufgefunden.

<sup>5.</sup> Bonifacius. II.

bochften Grabe ju erfüllen 1). Unter bem Schute eines Saufens Bewaffneter und umringt von einer Schaar von Brudern überfdritt er unverweilt die außerften Marten ber Franten und Buraunder und, nachdem er über die Soben der Alven geftiegen war, die von den Soldaten bewachten Grenzen 2), brachte, als er bie Mauern der Stadt Rom erblidte, dem Sochtbronenden sogleich die gebührende Danksagung bar und ftartte fich. als er balb barauf die Rirche bes seligen Betrus besuchte, burch eifriges Gebet. Rachbem er feinen muben Gliebern einige Rube gegonnt batte, melbete man sogleich bem feligen Gregorius, bem Oberhirten auf dem apostolischen Stuble, daß dieser Diener Gottes angekommen fei; er wurde auch fehr wohlwollend aufgenommen und in die Fremdenberberge 3) geführt. Ale nun ein ichidlicher Tag ju ihrer Unterredung tam und ber glorreiche Oberhirte auf bem beiligen Stuble fich in die Rirche bes feligen Apostels Betrus begab, murbe auch ber Diener Gottes fogleich babin eingelaben, und nachdem fie einander mit menigen und freundlichen Worten begrüßt hatten, befragte ibn fofort ber apoftolifche Oberhirte über bas Glaubensbekenntnig und über bie Ueberlieferung bes firchlichen Glaubens 4). Der Mann Gottes antwortete ihm darauf bemuthig und fprach : "Apoftolischer Berr, ich fühle, daß ich als Frembling in ber bei euch üblichen Sprache unerfahren bin 5), und bitte baber, Du wollest mir Duge und

<sup>1)</sup> Bonifacine trat seine zweite Reise nach Rom im Spatsommer des Jahres 723 an.

<sup>2)</sup> Des lombardischen Reiches; vgl. weiter oben 9. 15.

<sup>3)</sup> Belche für die Gafte bes apostolischen Stubles bestimmt war.

<sup>4)</sup> Es ift fehr überfluffig, ju untersuchen, ob der Papft das nicanische oder das athanafische Glaubenebetenntniß gemeint habe; denn er schrieb offenbar weder das eine noch das andere vor, sondern überließ Bonifacius die Bahl, welches Symbolum er darlegen und nach welcher Glaubeneregel er es entwideln wolle; vgl. Seiters, a. a. D. S. 131.

<sup>5)</sup> Man hat ans blefen Borten folgern wollen, Bonifacius habe die lateinische Sprache nicht verstanden; dieser will jedoch nur sagen, daß er fich der Bichtigkeit der Sache wegen lieber schriftlich außern wolle, weil er fich nicht zutraue, im mundlichen Bortrage sogleich die richtigen dogmatischen Ausbrucke zu finden.

Beit geftatten, meinen Glauben nieberzuschreiben, bamit fo nur ber flumme Buchftabe meinen Glauben gebührend tund gebe." Jener gestattete ihm auch dieß fogleich und befahl ihm, biese Schrift alebald vorzulegen. (31.) Ale er nach Ablauf einiger Beit bas mit feiner Anwendung ber Beredfamteit niedergeschriebene Befenntnig ber beiligen Reifaltigfeit überbracht und bem ermabnten Dberhirten zugestellt hatte, martete er nichtsbestoweniger noch einige Tage, und ale er barauf wieder eingeladen und in ben Lateran geführt wurde, warf er fich fogleich bemuthig mit bem Antlige vor ben füßen des apostolischen Oberhirten nieder und bat um beffen Segen. Diefer bob ihn alsbalb vom Boben auf, gab bas Schreiben, worin fich die reine und unverfalschte Bahrheit bes Glaubens offenbarte, bem Diener Gottes, indem er ibn niederfigen ließ, gurud und ermabnte ibn mabrend feiner beilfamen Belehrung, ohne Unterlaß diefe Glaubenefestigteit unversehrt zu bewahren und fie nach bem Bermogen seiner Rrafte Undern eindringlich ju predigen. Auch noch vieles Andere über das Streben nach Beiligkeit und die Wahrheit bes Glaubens gog er fragend in Erwägung, fo daß fie fast den gangen Tag zusammen in biefem Zwiegesprache gubrachten, und zulest fragte er noch, wie die Bolfer, welche vorher auf dem Abwege ber Miffethat mandelten, Die Beweise bes Glaubens durch feine Predigt aufnähmen.

21. (32.) Und als er die Ueberzeugung gewonnen hatte, daß Jener bereits eine sehr große Menge Bolkes von der Bersehrung der bösen Geister zur Gemeinschaft der heiligen Kirche gebracht habe, eröffnete er ihm, daß er ihm den Rang eines Bischoses ertheilen und ihn über die Bölker sehen wolle, welche bis jest der Sorgfalt eines hirten entbehrten und nach dem Ausspruche unseres herrn und Gottes dalagen, wie Schafe, die keinen hirten haben 1). Da er dem so hohen, auf dem apostoslischen Stuhle sisenden Oberhirten nicht zu widersprechen wagte, so willigte er ein und gehorchte, worauf der höchste Oberhirte heiligen Ansehens den Tag der Weihe bestimmte, nämlich den

<sup>1)</sup> Bgl. Chech. 34, 5.

Tag por ben Ralenden des Dezembers 1). Als nun ber hochheilige Tag bes Festes, welcher zugleich ber Geburtstag bes beiligen Andreas und der Tag der festgesetten Beibe mar, anbrach. legte ber heilige Oberhirte auf bem apostotischen Stuhle ihm bie Burde eines Bischofes und den Ramen, welcher Bonifacius beifit 2), bei, fertiate ihm eine Urfunde 3) aus mit ben beiliaften Rechten ber firchlichen Berfassung, wie fie durch die bischöflichen Bersammlungen festgestellt find, befahl, daß dieses bischöfliche Lebramt und die übertragene Burde ibm unangetaftet verbleiben und die untergebenen Bolfer nach diefen Borfchriften unterrichtet werden follten, gewährte ferner auch von jest an für alle Qufunft sowohl ihm, als auch allen ihm Untergebenen die Gemeinschaft mit bem beiligen Stuble \*) und ftellte den mit der Bischof8. wurde ausgerufteten Mann burch feine beiligfte Ruschrift unter ben Schut und die Gewogenheit ber Berrichaft bes glorreichen Bergoge Rarl 5).

<sup>1)</sup> Den 30 Rovember, auf welchen Tag bas Fest bes beiligen Andreas fallt. Dag die Beihe im 3. 723 stattfand, unterliegt teinem Zweifel.

<sup>2)</sup> Die Meinung mancher Gelehrten, daß Bonifacine ichon weit früher diefen Namen getragen habe, entbehrt der genügenden Begründung, am wenigsten beweisen die fehr verdächtigen, diefen Namen enthaltenden Ueberschriften
einiger vor der Beihe geschriebenen Briefe, wie schon im ersten Bande bemerkt
wurde.

<sup>3)</sup> Libellus. Manche wollen barunter ein Buch verstehen und glauben, es fei identisch mit einem in der Dombibliothet zu Burzburg befindlichen und van angelfachficher Sand geschriebenen Manuscripte, welches die Sagungen der Apostel und die Beschluffe der erften Concilien enthält!

<sup>4)</sup> D. h. die Bridericaft, vgl. über diese Brudericaften, welche fpater weit häufiger wurden, Br. 25 und 89 und Seiters, a. a. D. S. 140 ff.

<sup>5)</sup> Diefer noch vorhandene Empfehlungsbrief ift ber fünfte im erften Bande.

# Achtes Rapitel.

Wie er auf seiner Jurüdreise von Nom zu Rarl, dem Berzoge der Franken, kam, und wie er bei den Bessen und darauf in Chüringen durch seine Predigt wirkte. Von den Cyrannen und der entarteten Religion in diesem Lande. Von den Boten, die er wieder nach Nom schidte, und von zweien Alösterlein, die er erbaute.

22. (33.) Rachdem er auf weiten Umwegen das Gebiet gewaltiger Bölker besucht hatte, gelangte er endlich zu dem erswähnten Fürsten der Franken und wurde von demselben ehrers bietig aufgenommen 1); er überreichte das Schreiben des erwähnten römischen Oberhirten und des apostolischen Stuhles dem Herzoge Karl, stellte sich unter die herrschaft und den Schut desselben und kehrte mit der Einwilligung des herzogs Karl nach den Gegenden des heffenlandes, bis zu welchen er schon vorher vorgedrungen war, zurück 2). Ju dieser Zeit aber empfingen viele bereits dem katholischen Glauben unterworfene und durch die Inade des siebensachen Geistes 3) gestärkte hessen die hands ausselgung 4), andere jedoch, welche noch nicht start im Geiste waren, weigerten sich, die Zeugnisse des unverfälschten Glaubens vollständig anzunehmen 5); denn manche opferten verstohlen oder sogar ungescheut in Gehölzen und an Quellen, andere besaften

<sup>1)</sup> Rarl Martel hatte fich um diese Beit bereits durch seine Tapferleit und seine Siege nicht nur bei den Franken, sondern auch bei den angrenzenden Boltern große Achtung erworben.

<sup>2)</sup> Dieß geschah etwa um die Mitte bes Jahres 724.

<sup>3)</sup> Bgl. 3fai. 11, 2. - 4) Das Sacrament ber Firmung.

<sup>5)</sup> D. h. Viele hatten zwar äußerlich bas Christenthum angenommen, waren jedoch von dem Geifte desselben noch so wenig durchdrungen, daß sie neben dem christlichen Sottesbienste auch die heidnischen Gebräuche beizubehalten konnen glanbten.

fich heimlich ober auch öffentlich mit Borberverfündigungen und Bahrfagungen und mit Baubereien und Befchwörungen und mieber andere bachten auf Bogelichau und Zeichenbeutung und beobachteten verschiedene Opfergebrauche; andere jedoch, welchen ein gefunderer Sinn beiwohnte, hatten alles Entheiligende bes Beidenthume abgelegt und verübten nichts von diefen Dingen. (34.) Auf beren Antrieb und Rath versuchte er an einem Orte. Namens Gasmera 1), einen Baum von erstaunlicher Große, der nach einer alten Benennung ber Beiben JupiterBeiche 2) bieß, mit bem Beiftande ber Diener Gottes zu fallen. Ale er, burch Die Standhaftigkeit seines Sinnes ermuthigt, ben Baum gu fällen begann, mar eine große Menge von Beiben jugegen, welche den Reind ihrer Götter im Innern auf bas eifrigste vermunichten; ale jedoch nur erft ein mäßiger Theil bes Baumes durchhauen mar, murde plotlich die ungeheuere Maffe ber Giche burch einen göttlichen Sturm von oben herab geschüttelt und fturzte mit ber abgebrochenen Krone ber Aeste nieder; auch borft fie gleichsam durch die Fügung des hochsten Willens in vier Theile und es zeigten fich ohne die Mitwirfung der dabeiftebenben Bruber vier Stämme von ungeheuerer Große und gleicher Lange. Da bie Beiden, welche vorher Bermunschungen ausgeftogen hatten, dieß faben, legten fie die frühere Lästerung ab und zollten bafür gläubig bem Berrn Breis.

23. Darauf aber erbaute ber heiligste Bischof, nachdem er mit den Brüdern Rath gepflogen hatte, aus dem Stoffe des oben genannten Baumes ein hölzernes Bethaus, weihte es zu Ehren des heiligen Apostels Petrus (35.) und wanderte, nachdem er Alles, was wir oben erwähnt haben, erfüllt und durch ben Beistand des höchsten Willens vollbracht hatte, nach Thu-

<sup>1)</sup> Geismar, ein Dorf im Amte Gubensberg, nicht weit von Friglar. Auf dem linten Ufer der Edder zwischen den Dorfern Geismar und Ungedanken erhebt fich ein spitiger Berg, der auf seinem Gipfel eine ringsormige, durch viele aufgehäufte Steine erkennbare Umwallung trägt; hier soll die heilige Eiche geftanden haben; vgl. Seiters, a. a. D. S. 156.

<sup>2)</sup> Der Biograph hat hier offenbar den deutschen Gott Thor oder Thunar in den römischen Inpiter verwandelt; man könnte besthatb auch Jovis robur durch Thunarseiche oder Donnereiche überseten.

ringen 1), wo er bie Stammalteften und bie Rurften bes Bolles ansprach und fie, nachdem fie die Blindheit der Unwiffenbeit aufgegeben, wiederholt zu der icon langft angenommenen Religion bes Chriftenthums befehrte. Als nämlich, nachdem bie Berrichaft ihrer eigenen Ronige ihr Ende erreicht hatte 2), eine große Menge ihrer Grafen unter ber gefährlichen Regierung Theotbalds und Sebenes 3), welche über fie die traurige, mehr feindlich vermuftende als ichirmende Gewalt eines tyrannischen Bergogthums übten, entweder von diefen durch leiblichen Tob beseitigt ober burch feindliche Sinwegführung in Gefangenschaft gerathen mar, murbe ber noch jurudbleibende Reft des Boltes fo febr in manniafaltiges Unbeil verstrickt, daß es fich ber Berrschaft der Sachsen unterwarf 1). Als aber die Regierung ber frommen Bergoge ein Ende nahm, borte bafelbst auch ber Gifer für die Religion des Christenthums auf und falfche Brüber schlichen fich ein, welche das Bolf irre leiteten und unter dem Namen der Religion der tegerischen Bertehrtheit einen fehr großen Anhang verschafften. Bu diesen gehörten Trobtwine, Berthere, Canbercht und hunraed b), hurer und Chebrecher, die nach dem Apostel ber herr richtete. Diese erregten ben heftigsten Streit gegen den Mann Gottes, fie wurden aber durch die mahrhafte Entgegnung feines Wortes beschämt und entgingen bem ihnen

<sup>1)</sup> Bahricheinlich noch in demfelben Jahre 724, in welchem er die Jupiterbeiche umgefturgt hatte.

<sup>2)</sup> Das thuringische Ronigreich hatte mit der Befiegung des Ronigs bermanfried durch die Franken und Sachsen im 3. 530 aufgehort.

<sup>3)</sup> Sopbert ober (wie ihn ber Biograph hier in gräcifirender Form nennt) Theotbald und sein Sohn Deben, welche unter franklischer Oberherrschaft regierten, wollten in ihrem Lande das Christenthum mit Gewalt einführen und hatten dadurch eine Revolution verursacht, welche sie herrschaft und Leben tostete. Bonifacius fand deßhalb, als er nach Thüringen tam, teinen herzog, sondern unr Sauptlinge; eine nähere Schilderung der thüringischen Justande gibt Seiters, a. a. D. S. 101 ff.

<sup>4)</sup> Die Sachsen ergriffen sogleich begierig biese Gelegenheit, um Befit von Thuringen gu nehmen; die herzogliche Familie wurde verjagt und ihrer Gorrichaft fur immer ein Ende gemacht.

<sup>. 5)</sup> Ueber alle biefe Leute findet fich teine nabere Rachricht.

gebührenden Spruche der Bergeltung nicht '). (36.) Als nun die erneuerte Lauterkeit des Glaubens wieder bei dem Bolke leuchtete und die Gemeinde aus der gewaltigen Schlinge des Irrthumes erlöst war, hielt er nach Bertreibung der Freunde des bosen Feindes und der oben genannten gefährlichen Führer des Bolkes mit nur wenigen Schnittern eine reiche Ernte, obsgleich er anfangs die große Dürftigkeit und Gebrechlichkeit dieser Welt erfahren mußte und nur unter dem Drucke großer Bedrängsnisse und Trübsale den Samen des Wortes Gottes ausstreuen konnte.

Als aber die Menge ber Gläubigen allmälig anwuchs 24. und fich somit die Reibe ber Brediger vermehrte, so murben auch. um die Lehre feiner Bredigt vielfach vernehmen zu laffen, alebald Rirchen bergestellt und an einem Orte, welcher Orthorp beift, nachdem man eine Gefellschaft von Dienern Gottes und überaus beiligen Männern versammelt hatte, ein Rlofter erbaut 2), worin diese nach apostolischer Sitte mit ihren eigenen banden burch emfige Arbeit ihre Nahrung und Rleidung erwarben. (37.) Auf diese Beise verbreitete fich die Runde von feiner beiligen Bredigt und drang fo fcnell nach allen Seiten bin, baf fein Ruhm balb in dem größten Theile Europas widerhallte und aus Britannien ber allmälig eine fehr große Menge fomohl von Lehrern als auch Abschreibern 3) und in andern Runften unterrichteten Mannern herbeistromte und fich um ihn fammelte. Die meisten berfelben unterwarfen sich nämlich ber von ihm aufgeftellten Regel und brachten an fehr vielen Orten das Bolt von ber Schmach bes irrigen Beibenthums ab, indem fie fich theils in dem Lande ber heffen und theils in Thuringen unter bas

<sup>1)</sup> Sie geriethen allmälig in Berachtung und wurden verjagt.

<sup>2)</sup> Das Klofter Orthorp (Ohrbruf), um welches fich bald ein Dorf und bann eine Stadt bilbete, wurde jedenfalls zwischen den Jahren 724 und 727 gegründet.

<sup>3)</sup> Tam lectorum, quam etiam scriptorum. Offenbar will Billibalb nicht, wie man die Stelle gewöhnlich beutet, von im Lefen und Schreiben geübten Mannern fprechen, sondern von folden, welche Unterricht ertheiften und fich mit dem Abschreiben der nothigen Bucher beschäftigten.

Bolt zerstreuten und biesem in ben Gauen und Dörfern bas Bort Gottes predigten.

25. 218 nun unter beiden Bolfern eine ungeheuere Menge, nachdem viele Taufende von Menichen getauft maren. Die Sacramente bes Glaubens empfangen batte, unterbeffen aber ber Bapft auf dem apostolischen Stuble, Gregor ber zweite feligen Andenkens, gestorben mar und bereits Gregor ber jungere auf bem ermahnten Site bes erhabenen apostolischen Thrones faß 1), famen die Abgefandten des Bonifacius wiederum nach Rom 2). um den beiligen Oberhirten auf bem apostolischen Stuhle ihre Suldiauna darzubringen und die Erneuerung des Freundschafts. bundniffes, welches fein Borganger anabiaft mit dem beiligen Bonifacius und feinen Gefährten gefchloffen hatte, nachzusuchen, zugleich aber gaben fie ihm beffen ergebene und bemuthige Unterwerfung unter ben apostolischen Stuhl für bie Butunft fund und baten, wie sie beauftraat waren, er moge ben in Ergebenheit Unterworfenen an der Genoffenschaft und Gemeinschaft 3) des beiligen Oberhirten und bes ganzen apostolischen Stubles Theil nehmen laffen. (38.) Der beilige Bapft auf dem apostolischen Stuhle gab fogleich eine buldvolle Antwort, gemährte feine und bes apostolischen Stuhles Genoffenschaft und Freundschaft fowohl dem heiligen Bonifacius als auch den Untergebenen besfelben und ichidte nach Ertheilung bes erzbischöflichen Balliums Die Gefandten mit Gefchenken und verschiedenen Reliquien ber Beiligen ehrenvoll in die Beimath gurud.

26. Als die Boten anlangten und die beifälligen Antworten des apostolischen Mannes überbrachten, wurde Bonisacius durch die Anserkennung seiner Ergebenheit von Seiten des apostolischen Stuhles freudig überrascht und gestärkt und errichtete, durch den Beistand der göttlichen Barmherzigkeit angeregt, dem herrn zwei Kirchen,

<sup>1)</sup> Gregor II. ftarb am 11 Februar 731 und Gregor III. beftieg am 18 Marg beffelben Jahres ben papitlichen Stubi.

<sup>2)</sup> Ramlich im 3. 732.

<sup>3)</sup> Bruberschaft; vgl. weiter oben §. 21 und im ersten Banbe Br. 25, S. 70.

nämlich eine ju Fridestare 1), welche er ju Chren bes beiligen Apostelfürsten Betrus weibte, und eine andere ju Samanaburg 2), welche er bem beiligen Erzengel Michael widmete. Mit ben beiben Rirchen verband er auch zwei Klöfterlein und verfah biefelben mit einer nicht geringen Anzahl von Dienern Gottes, fo bag barin bis auf heutigen Tag unferm Gott und herrn Ehre und Preis und Dank bemuthig gezollt wird. (39.) Rachdem alles bieß gehörig ju Stande gebracht mar, begab er fich jur Beit bes Bergoge Sugobert in bas Land ber Baguarier 3), übte bei ihnen auf das Emfigste das Amt der Predigt, reiste umber, um eine große Angahl von Kirchen zu befichtigen, und war mit einem fo gewaltigen Gifer gottlichen Muthes ausgeruftet, daß er einen in teperifder Bertehrtheit befangenen Abtrunnigen, Namens Eremwulf 4) nach der Borfchrift der firchlichen Sagungen verdammte und ausstieß und bas Bolt von dem vertehrten Bogendienfte feiner Irrlehre jurudbrachte, worauf er wieder ju ben Brudern wanderte b), welchen er die Berwaltung feines Sprengels 6) überlaffen hatte, benn er trug nach bem Ausspruche bes Apostels Berlangen, ju den Brüdern ju tommen 7).

<sup>1)</sup> Das jegige Friglar; bas daselbft erbaute Rlofter gelangte fpater burch bie Frömmigkeit und Gelehrsamfeit feiner Monche ju hohem Ruhme.

<sup>2)</sup> Amdnehurg an der Ohm (Amena) in Oberheffen. Das hier erbaute Riofter ging im zwölften Jahrhunderte ein.

<sup>3)</sup> Der herzog hugobert ober hucbert berrichte von 729 bis 739 über Baiern, Bonifacius tam etwa um bas 3. 736 in biefes Land.

<sup>4)</sup> Raberes über feine Reperei wird nirgends berichtet.

<sup>5) 3</sup>m 3. 737 ober ju Anfang bes folgenden Jahres.

<sup>6)</sup> In heffen und Tharingen.

<sup>7)</sup> Bgl. Rom. 15, 23.

### Reuntes Kapitel.

Don seiner dritten Meise nach Nom und wie er auf dem Nückwege bei Gdilo, dem Gerzoge der Bajoarier, auf dessen Einladung verweilte und bei den Bajoariern vier Bisthümer errichtete und wie er auf den Kirchenversammlungen, welche in Franken unter den Herzogen Karlomann und Pippin gehalten wurden, die rechtgläubige Meligion wieder herstellte.

27. (40.) Somit haben wir die Beweise von den Berdienften biefes Mannes etwas forgfältiger hervorgehoben, um in kurzer Rede darzuthun, wie genau er sich auf allen Stufen feines Altere unabläßig nach ber Borfchrift der Religion richtete, wie es benn ber hergebrachte Bebrauch ber Beiligen ift. daß fie fich täglich burch die Beispiele Anderer ju Befferem emporschwingen und bei ihnen mit der abnehmenden Bahl ihrer Tage die Tugend ber innigsten Liebe gunimmt. Als jest eine nicht geringe Anzahl von Kirchen in heffen und Thuringen erbaut mar und jeder einzelnen ein besonderer Bachter vorstand, begab er fich wegen ber innigen Gemeinschaft mit bem beiligen apostolischen Oberhirten und ber gangen Geiftlichkeit unter ber Begleitung einer Schaar feiner Schüler nach Rom 1), um heilfame Unterredung mit dem apostolischen Bater zu pflegen und fich, ba er bereite im Alter vorgerudt mar 2), ber Fürbitte ber Beiligen ju empfehlen. er aber nach ber ungeheuer weiten Reise bem apostolischen herrn, bem Nachfolger bes jungeren Gregorius 3), vorgestellt wurde, ward er von biefem gutig aufgenommen und ihm von Allen, fowohl Romern als Fremdlingen, mit fo großer Berehrung begegnet, daß Biele zu feiner heilfamen Lehre herbeiftromten, benn

<sup>1) 3</sup>m Berbfte bes Jahres 738.

<sup>2)</sup> Bouifacius mar jest achtunbfunfzig Jahre alt.

<sup>3)</sup> D. h. Gregorius III.

eine große Wenge von Franken, Baguariern ') und aus Britannien gekommenen Sachsen, so wie auch von Leuten aus andern Ländern drängte sich eifrig zu seinem Unterrichte.

28. (41.) Nachdem er nicht ben geringsten Theil bes Jahres?) in diefen Gegenden verweilt und mallfahrend und betend bie Reliquien der Beiligen besucht hatte, trat er nach seiner Berab schiedung von bem ehrmurbigen Manne und Oberhirten auf bem apostolischen Stuhle, mit Geschenken und Reliquien der Beiligen ehrenvoll bereichert, den Rudweg an, gonnte, als er auf ber Reise durch Italien in die Mauern der ticenischen Stadt 3) tam, bei Liodbrand, dem ehrenwerthen Ronige ber Langobarden 4), feinen vom Alter matten Gliedern einige Rube und befuchte bann nach bem Aufbruche bafelbft nicht nur auf die Ginladung Obilod, bes Bergoge von Baiern 6), fondern auch freiwillig bie Bewohner dieses Landes, bei welchen er viele Tage verweilte, indem er das Wort Gottes predigte und auslegte, die Sacramente des mahren Glaubens und der mahren Religion wieder herstellte und die Berftorer der Kirchen und Berderber bes Bolfes verscheuchte. Einige derfelben hatten fich schon langft die bischof liche Burbe falfchlich beigelegt, Andere fich bas Amt bes Briefterthums angemaßt 6) und wieder Andere diefe und fonftige unjahlige Dinge ersonnen und das Bolk größtentheils verführt. (42.) Der icon von feiner Rindheit an Gott geweihte Mann, welcher die feinem herrn zugefügte Schmach nicht ertragen konnte, riß den oben genannten Herzog und das ganze Bolk von der verkehrten Lehre des tegerischen Irrthums und von ber unguch

<sup>1)</sup> Die Ueberfetung behalt abfichtlich ben alten Ramen ber Baiern, fo wie auch anderer Bolfeftamme bei.

<sup>2)</sup> Bis jum Spatfommer bes Jahres 739.

<sup>3)</sup> Bavia am Ticinus (Teffino). - 4) Bgl. weiter oben, 6. 14.

<sup>5)</sup> Obilo, ein Sohn Theodos II. und Oheim der an Rarl Martel vermählten Sunehilde, war Sugobert (vgl. §. 26) im J. 739 nachgefolgt und beschäftigte fich eifrig mit der kirchlichen Organisation seines Landes, weshalb er auch Bonisacius ju fich berief.

<sup>6)</sup> Die Berwirrung muß fehr groß gewesen fein, ba nur bet einzige Bivilo, von dem weiter unten die Rede fein wird, seine Ordination unchweisen tounte.

tigen Taufdung der Briefter los, theilte mit Buftimmung Doilos. bes Bergoas ber Baquarier, bas Land in vier Sprengel und feste über alle vier Bischofe, welche er nach ertheilter Beibe au ihrer bischöflichen Burde beforberte. Der erfte berfelben, Ramens Johannes, erhielt ben bischöflichen Gis ber Rirche in ber Stadt, welche Salgburg beißt 1), ber zweite, welchem bas Oberaufseheramt an der Kirche zu Freifingen zu Theil murde. hieß Erembercht 2), ber britte, welcher fich bem hirtenamte eines Bachtere an ber Rirche ju Regensburg unterzog, Gaibalb 3), ber vierte, welcher die Burbe ber heiligen Obbut über bie Rirche ju Baffau 4) erlangte, Bivilo. Ale nun nach ber Befestigung ber Ordnung bes Christenthums Alles regelmäßig von Statten ging und die Rechte ber firchlichen Sapungen bei ben Baguariern wieder bergestellt waren, trat er ben Ructweg zu ben eigenen Rirchen an, übernahm wieder die Leitung bes ihm anvertrauten Bolfes und mahrte, indem er die Stalle ber Beerden beauffichtigte und für Bachen forgte, die Schafe vor den fcandlichen Biffen ber Bolfe.

29. (43.) Und nachdem das zeitliche Reich des Herzogs Karl geendet hatte 5) und die Herrschaft seiner Söhne Karlomann und Pippin besestigt war, wurde mit dem Beistande unseres Herrn und Gottes und durch die Bermittlung des heiligen Erzebischofes Bonisacius das Bermächtniß der christlichen Religion besestigt, die Synodaleinrichtung bei den Franken nach der Ans

<sup>1)</sup> Das Bisthum Salzburg war schon im 3. 696 gestiftet, hatte aber zu ber Zeit, als Bonifacius nach Baiern tam, teinen rechtmäßigen Bischof; im 3. 798 wurde es zum Erzbisthume erhoben; Johannes soll der fiebente Bischof gewesen sein.

<sup>2)</sup> Das Bisthum Freifingen wurde im 3. 718 von dem heiligen Corbinian gestiftet, welcher im 3. 730 ftarb. Erembercht war ein Bruder Corbinians.

<sup>3)</sup> Regensburg ift ebenfalls ein altes Bisthum und Gaibald foll ber zehnte Bifchof gewesen fein.

<sup>4)</sup> Das Bisthum Baffan wurde von Bonifacius gestiftet und Bivilo, dem Bifchofe von Lorch, nach der ganglichen Berftbrung diefer Stadt durch die hunnen (im J. 738) übergeben.

<sup>5)</sup> Rarl Martel farb am 15 October 741 in feinem funfzigften Lebens-

gabe ber rechtgläubigen Bater umgeftaltet, Alles nach ber Borfchrift der Rirchengesetze verbeffert und ausgeglichen, die ungebubrliche Gemeinschaft ber Laien mit Beischläferinnen auf Die Ermahnung bes beiligen Mannes wenigstens jum Theile aufgeboben und die unerlaubte Berbindung ber Geiftlichen mit Beibern aufgelöst und getrennt; in ben oben genannten Bergogen entbrannte aber durch die Lehre bes beiligen Bonifacius eine folche Bluth der gottlichen Liebe, bag fie das Bolf in vielen Studen von der verkehrten Beobachtung eingewurzelter Gewohnheiten befreiten, worin es burch feinen eigenen Billen verstrict und wozu es durch die Einflüfterung der Reger verleitet war, fo bag es bas Recht auf die ewige Erbichaft verloren batte; benn burch Die Bunft ber Reger mar bas Licht ber geiftlichen Lehre icon fo febr erftidt, bag bie duntle Finfternig bes feperifchen Truges bereite auf einem großen Theile bes Bolles lagerte. Befonders aber hatten Aeldebercht und Clemens 1), von der Begierde nach irdifden Reichthumern verleitet, mit unabläßigem Gifer bas Bolf von dem Wege der Wahrheit abgelentt; fie murden jedoch von bem beiligen Erzbischofe Bonifacius mit ber Einwilligung ber glorreichen Bergoge Rarlomann und Bippin aus ber Gemeinschaft ber Rirche ausgestoßen und nach bem Apostel "bem Satan übergeben zum Berderben des Fleisches, damit ber Geift gerettet werde am Tage bes herrn" 2).

# Behntes Kapitel.

Wie er das Mecht, Rirchenversammlungen zu berufen, noch öfter in Franken aussibte und sich dann nach Friesland begab, um das Christenthum zu predigen.

30. (44.) Als nämlich die Bischöfe, Priefter, Diakonen und Geiftliche jedes kirchlichen Ranges, welche ber Bergog Rarlomann

<sup>1)</sup> Ueber bie Irrlehren bes Aelbebercht (ober Albebert) und bes Clemens findet man Raberes in ben weiter oben (S. 44 ff.) mitgethellten Acten bes Concisiums ju Rom und im erften Bande, Br. 59 und 67.

<sup>2)</sup> Bgl. I. Rorinth. 5, 5.

rühmlichen Andentens unter ber Gewalt feiner bertichaft hatte berufen laffen 1), jufammengetommen waren, wurde die fünfte Spnodalversammlung 2) gehalten, auf welcher Bonifacius, jest burch die Buftimmung und Berleibung Rarlomanns Erzbischof ber Stadt Maing 3), ale jum erstenmale von bem beiligen und ehrwürdigen Oberhirten bes apostolischen Stubles Gregorius dem jungeren und zweiten nach bem erften, und Gregorius, bem jungeren nach bem zweiten und bem britten nach bem erften, bem bochverehrten Manne, geschickter Legat ber romischen Rirche und bes apostolischen Stubles, jur beilfamen Forberung ber himmlifchen Lehre an ben gablreichen firchlichen Gefegen ber vier erften Sauptspnoden festzuhalten mahnte; und wie zu Ricaa 4), als der Raiser Constantinus über das Beltreich berrichte, die Ralich. beit ber arianischen Gottesläfterung b) vernichtet wurde, wie unter ber herrschaft bes alteren Theodofius die Berfammlung von hundertundfunfzig Batern zu Constantinopel 6) einen gewiffen Macedonius?), welcher die Gottheit des beiligen Geiftes laugnete, verdammte, wie ferner ein Berein von zweihundert Bifchofen, Die fich unter bem jungeren Theodofius in ber Stadt Ephefus versammelten 8), den Restorius 9), welcher zwei Bersonen in

<sup>1)</sup> Der Biograph betrachtet Karlomann, ben alteren Sohn Karl Martels, als ben eigentlichen Erben bes Reiches und Pippin nur als Mitregenten (vgl. §. 32), obgleich ber lettere bas Concilium zu Soiffons, welches hier gemeint ift, im J. 744 zusammenrief, wie aus ben weiter oben (S. 40—44) mitgethellten Acten besselben hervorgeht. Der Irrihum ift um so verzeihlicher, da Billibald bekannt war, daß sich Karlomann vorzugsweise um die kirchlichen Angelegenheiten bekümmerte und eifriger als sein Bruder darauf bedacht war, die Reinheit der christlichen Lehre zu sichern. Bgl. Seiters, a. a. D. S. 412.

<sup>2)</sup> Billibald bezeichnet (freilich unrichtig) die Synode zu Soissons als bas fünfte allgemeine Concilium, wie aus dem Folgenden hervorgeht; vgl. Seiters, a. a. D. S. 411 f.

<sup>3)</sup> Bonifacine übernahm um das 3. 743 die Bermaltung des Bisthums Maing.

<sup>4) 3</sup>m Jahre 325.

<sup>5)</sup> Arins, Priefter zu Alexandria, lehrte, daß der Sohn nicht von Ewigteit aus dem Befen des Baters, fondern in der Beit gezeugt und also geringer als der Bater sei.

<sup>6)</sup> Im Jahre 381. — 7) Bischof zu Constantinopel.

<sup>8) 3</sup>m Jahre 431. - 9) Batriard von Conftantinovel.

Chriftus annahm 1), durch einen gerechten Banufluch aus ber tatholischen Kirche ausstieß und wie endlich bie auf ber Spnobe ju Chalcedon 2) versammelten sechshundertundbreißig Briefter ben Eutyches, einen Abt in ber Stadt Conftantinopel 3), und feinen Bertheidiger Dioscurus 4), welche fich durch die Ginbeitelebre gegen den katholischen Glauben auflehnten 5), nach der festikebenben Anficht ber Bater mit bem Banne belegten, fo follten jest auch in Franken, nachdem jede Berkehrtheit ber Reger grundlich ausgerottet und die Berschwörung der Gottlofen vernichtet mar, Die Fortschritte bes gottlichen Gesetes geforbert und bie Synodalsatungen der allgemeinen Concilien angenommen werden; (45.) auch follte nach ber festen Bestimmung der ursprünglichen Satung eine Spnobalversammlung bes geiftlichen Rathes ber Bischöfe statt finden 6), welche aber wegen der täglichen Rriegsbeforgniffe und wegen bes brobenden Aufstandes ber ringeum lagernden barbarifchen Bolfer, wodurch bie fremden Rauber auswärtiger Stamme in ihrer Buth Franken zu Grund zu richten trachteten ?). entweber gar nicht zu Stand tam ober fo ganglich in Bergeffenheit gerieth, bag fie völlig aus bem Gebachtniffe ber gegenwartigen Jahrhunderte verschwand und in feiner Beife mehr etwas bavon bekannt ift, weil auch die wieder gewonnene Welt ihrer Ratur nach täglich wenigstens ben Schaben ihrer Abnahme erleibet und, wenn fie nicht in allen Studen erneuert wird, burch ihren Berluft dabinschwindet und keuchend dem vorausbestimmten Ende zueilt. Ist daber irgend etwas auf der Vilgerschaft dieses sterblichen Lebens jum gemeinsamen frommen ber Schwachen biefer Welt

<sup>1)</sup> Er trennte die beiden Raturen (die gottliche und die menschliche) in Chrifins.

<sup>2) 3</sup>m 3abre 451.

<sup>3)</sup> Archimanbrit eines Rlofters bei Conftantinopel.

<sup>4)</sup> Patriarch von Alexandrien.

<sup>5)</sup> Sie erkannten keine zwei Raturen in Chriftus, sondern nach der Menschwerdung nur eine Ratur und zwar die des fleischgewordenen Gottes.

<sup>6)</sup> Ramlich jedes Jahr, wie ans ben Beschluffen des erften beutschen Conciliums (S. 1. weiter oben, S. 5) hervorgeht.

<sup>7)</sup> Die fortwährenden Ariege der Franken mit den angrenzenden Bollern find aus der Geschichte binlanglich befannt.

von den geistlichen Obern heilsam befunden worden, so muß es, ware es auch schon dem menschlichen Geiste eingeprägt, doch von den Rechtgläubigen mit unerschütterlicher Festigkeit beobachtet und mit hartnäckiger Unwandelbarkeit des Geistes sestgehalten werden, damit es nicht entweder der menschlichen Bergessenheit anheimsfalle oder auf Eingebung des Teusels durch den verführerischen Reiz der weltlichen Ergöhlichkeit verhindert werde. Aus diesem Grunde und von der Sorge dieser angelegentlichsten Bekümmerniß getrieben, bemühte sich der heilige Oberhirte des Herrn das Bolk der verderblichen Bersührung der ränkevollen Schlange zu entreißen und drängte unabläßig den Herzog Karlomann die obenserwähnte Synodalversammlung zu berusen, damit sowohl den Beitgenossen, als auch den Rachsommen die Weisheit der geistlichen Wissenschaft kund werde und sich, nachdem die Ueberlistung der Seelen ausgehört, die Erkenntniß des Christenthums einpräge.

31. (46.) Bahrend er auf diese Beise jedem Range den Spiegel bes rechten firchlichen Berfahrens als Mufter eines frommen Bandels vorhielt und fur Alle jur deutlichen Spur der Bahrheit murde, faßte er, gebrudt burch fein hohes Greisenalter, einen für fich und feine Schwäche heilfamen Entschluß und trug, damit sowohl noch mabrend feines Lebens, ale auch nach feinem Tode die Gemeinde feinesfalls. der heilbringenden Birksamfeit ber hirten entbehre, nach der Borfchrift der firchlichen Berfügung, Borforge für das hirtenamt über die Bolfer, indem er Willibald und Burghard, zwei Manner von redlichem Streben, zur bifchof. lichen Burde beforderte und unter fie die ihm im Binnenlande ber öftlichen Franken und an ben Grenzen der Baguarier anvertrauten Rirchen burch seine Uebertragung vertheilte, und zwar bestimmte er Willibald als den Sprengel feiner Berwaltung ben Ort, welcher den Ramen Sagfted 1) führt, Burghard aber verlieh er bas Umt seiner Burbe an bem Orte, welcher Birgaburg

<sup>1)</sup> Cichstabt. Billibald stammte aus England und wurde, nachdem er eine Reise in das Morgenland gemacht hatte, Monch in der berühmten Benedictinerabtei auf Monte Casino; von hier beschied ihn Bonifacius nach Deutschland, weihte ihn im 3. 741 jum Bischofe ohne bestimmten Sis und übertrug ihm im 3. 745 das neugegründete Bisthum Cichstabt.

<sup>6.</sup> Bonifacius. II.

heißt 1), und übergab seiner Leitung die Rirchen an den Grenzen der Franken, Sachsen und Slaven, wodurch er bis zu dem glorreichen Tage seines hinscheidens den Bölkerstämmen den engen Pfad zum himmlischen Reiche ununterbrochen offen hielt.

32. (47.) Ale aber Bippin, ber gludliche Nachfolger feines oben genannten Bruders, die Alleinherrschaft über die Franken antrat 2) und, nachdem ber Aufruhr der Bolfer einigermaßen gestillt mar 3), zum Könige erhoben wurde 4), begann er die bem herrn geleisteten Gelübde gewiffenhaft zu erfüllen, die Synobalbeschlusse alsbald wieder in Kraft zu seten und die von feinem Bruder nach ber Mahnung bes heiligen Bonifacius getreulich in Angriff genommenen firchlichen Ginrichtungen auszuführen, que gleich aber auch biefen durch feinen Umgang und feine bochachtung auszuzeichnen und feinen Geboten im Berrn zu gehorchen. Beil aber ber heilige Mann, burch forperliche Schmache gehinbert, nicht mehr die Sigungen ber Rirchenversammlungen an allen Orten besuchen konnte, beschloß er jest auf den Antrag und ben Rath des glorreichen Konigs über die obenermahnte Beerde einen Stellvertreter ju feten; er bestimmte begbalb feinen burch geistige Befähigung ausgezeichneten Schüler Lul zur Unterweisung einer fo gablreichen Gemeinde, indem er ihn gur bifcoflichen Burde beforderte und ihm die Beihe ertheilte b), und feffelte an die Erbichaft, welche er in Chriftus durch unermudliche Anftrengung erworben hatte, ben, ber auf feiner Banderschaft fein getreuer Befährte und allenthalben Beuge somohl feines Leidens als auch seiner Tröstung mar 6).

<sup>1)</sup> Burghard war aus England herübergetommen und wurde bereits im 3. 741 von Bonifacius jum Bifchofe von Burgburg geweiht.

<sup>2) 3</sup>m 3. 747, nachdem Rarlmann in den geiftlichen Stand getreten war.

<sup>3)</sup> Der Biograph deutet bier auf die in den Jahren 748 und 749 mit den Sachfen, Baiern und Alemannen geführten Rriege bin.

<sup>4)</sup> Dieg geschah im 3. 752.

<sup>5)</sup> Bahricheinlich im 3. 753.

<sup>6)</sup> Lul (oder Lullus), welcher ebenfalls aus England hernbergetommen war, wird von den Beitgenoffen als einer der eifrigften und tüchtigften Schaler des Apostels der Deutschen gepriefen und scheint fein unzertrennlicher Begleiter gewesen zu sein.

# Elftes Rapitel.

## Don dem Ceiden des heiligen Bonifacius.

33. (IV. 48.) Da aber ber herr feinen Diener, ben beiligen Bonifacius, ber Berfuchung biefer Belt entziehen und von ben Trübfalen bes zeitlichen Lebens erlofen wollte, murbe zu biefer Reit auch durch die Rugung bes herrn befchloffen, daß er fammt den mit ihm wandernden Dienern Gottes nach Friesland, welches er einst awar mit dem Rorper, aber nie mit dem Geifte verlaffen hatte, geben follte, um da, wo er zuerst bei dem Antritte feiner Laufbahn als Glaubensprediger mit ber Steigerung feines Lohnes begonnen batte, auch bei bem Austritte aus der Welt den Ertrag der Bergeltung zu empfangen 1). Durch eine munberbare, gleichsam prophetische Borberverfündigung sagte er bem oben erwähnten Bischofe Lul ben naber rudenben Tag feines binscheibens voraus und deutete ibm an, burch welches Ende er alebald biefe Belt verlaffen werbe, denn nachdem er ihm ber Reihe nach über bie Rirchenbauten und über bie Belehrung bes Bolles Beisung ertheilt hatte, sprach er ju ihm: "Dich brangt das Berlangen, die beschloffene Reise zu unternehmen, und ich tann meinen Borfap, diefe erfehnte Banderichaft anzutreten, nicht widerrufen, denn der Tag meiner Auflöfung fteht bevor, die Beit meines hinscheidens naht heran 2) und in Rurgem werbe ich nach Ablegung diefer forperlichen bulle eingeben jum Siegesziele ber ewigen Bergeltung. Du aber, mein theuerster Sohn, führe ben von mir in Thuringen begonnenen Bau der Rirchen gum Biele der Bollendung und halte mit allem Eifer das Bolf gurud von dem Abmege bes Irrihums, vollende auch ben Bau des icon angefangenen Gottesbaufes an der Kulda 3) und bringe dorthin meinen im

<sup>1)</sup> Bonifacius begab fich in den letten Jahren seines Lebens wiederholt nach Friesland; die lette Reise trat er aber im J. 754 au; vgl. Seiters, a. a. D. S. 532 und 546.

<sup>2)</sup> Bgl. II. Tim. 4, 6. Que. 21, 8.

<sup>3)</sup> Das Rlofter Fulda wurde bereits im J. 744 gegründet nub mit bem nothigen Befigthume verfeben; der Bau der Rirche aber wurde erft fpater begonnen.

Laufe vieler Jahre gealterten Körper ')." Nachdem er diese Mahnungen gegeben und noch weitere Worte dieser Art hinzugefügt hatte, sprach er zulezt: "Mein Sohn, sorge mit Deiner klugen Umsicht für Alles, was zu unserm Gebrauche auf dieser Reise zusammengepackt werden muß, lege aber auch das linnene Tuch, in welches mein abgelebter Körper eingehüllt werden soll, in meine Bücherkiste."

34. (49.) Ale aber ber oben genannte Dberhirte die Seufzer eines fo groken Rummers nicht zurudzuhalten vermochte und fogleich feine Thranen fließen ließ, brach ber beilige Bonifacius bie Unterredung ab und beschäftigte fich wieder mit andern Dingen, gab jedoch feineswege die befchloffene Reife auf, fondern bestieg nach Berlauf nicht vieler Tage mit ben von ihm ausgewählten Begleitern ein Schiff und suchte, auf bem Bette bes Rheinstromes vordringend, mabrend ber Racht Buflucht in ben hafenplagen, bis er ju ben mafferreichen Gefilden ber Friefen gelangte und wohlbehalten über ben See fam, welcher in ihrer Sprache Aelmere heißt 2) und beffen noch nicht von bem göttlichen Reime befruchteten Ufer er forschend umtreiste. Nachbem er alfo ben gefahrvollen Bufällen auf Fluffen, auf bem Meere und auf großen Gemaffern entgangen mar, begab er fich, bereits außer Befahr, wieder in Gefahr, indem er das heidnische Bolt ber Friesen besuchte, deren Gebiet durch die dagwischen befindlichen Bemäffer in viele Baue geschieden wird, welche jedoch, obgleich fie verschiedene Ramen tragen, die Eigenthumlichkeit eines einzigen Bolfes verrathen. Da es jedoch zu weit führen murbe, fie ber Reibe nach aufzugablen, fo wollen wir une bemüben, nur bie Ramen berjenigen zu ermitteln, welche in bem Berlaufe unferer Erzählung wirklich vorkommen, damit Ort und Rame gugleich die von uns gepriefene Beiligkeit bes feligen Mannes tund geben und barthun, burch welches Ende er biefe Belt verließ.

35. (50.) Er predigte alfo auf feiner Wanderung burch gang

<sup>1)</sup> Diesen Bunfch fpricht Bonifacius auch in einem Briefe an den Papft Bacharias (Br. 86. Bd. I. S. 247) aus.

<sup>2)</sup> Jest Bunderfee. Seiters (a. a. D. S. 539) vermnthet, daß Bontfacins von der Pffel in der Rabe der hentigen Stadt Kampen aus Land gestlegen fel.

Friedland, nachdem er den Gögendienst unterdrückt und dem weltlichen Treiben des Beidenthums ein Ende gemacht, emfig bas Wort bes herrn und erbaute an der Stelle ber gerftorten Gonentempel mit gewaltigem Gifer Rirchen. Auch taufte er jest viele taufend Menschen, sowohl Manner und Frauen als auch Kinder, mit feinem Genoffen, dem Mitbischofe 1) Goban 2), den er zur Unterftützung ber Schwäche feines Greisenaltere in bem ihm bei den Friefen übertragenen Bisthume in der Stadt, welche Trebet beifit 3), ju feinem Stellvertreter ernannte, fo wie auch mit den Brieftern und Diakonen, von denen die, welche Bintrung, Balthere und Aethelhere hießen, ben priefterlichen Bflichten oblagen, Samund, Scirbald und Bosa jum Levitendienste beftimmt waren, und Waccar, Gundacar, Illehere und Sathomulf ale Monche ber Rlofterregel folgten +). Alle streuten im Bereine mit bem heiligen Bonifacius ben Samen bes ewigen Lebens unter bas Bolt aus und gaben ihm mit bem Beiftanbe Gottes eine folche Berbreitung, daß ihnen, weil fie nach der Borschrift ber apostolischen Lehre ein Berg und eine Seele maren 5), auch diefelbe Balme des Marterthums und diefelbe Belohnung des Triumphes zu Theil murbe.

36. (51.) Nachdem also, wie wir schon gesagt haben, das Licht des Glaubens bereits in Friesland leuchtete und das gludsfelige Ende dieses Lebens für den Heiligen herannahte, schlug er jest, nur von der gewöhnlichen Anzahl seiner Diener umgeben, seine Zelte an dem Ufer des Flusses auf, welcher Bordne 6) heißt

<sup>1)</sup> Oder Chorbischofe (chorepiscopus); die Lesart coepiscopus (Mitbischof) dürfte übrigens vorzuziehen sein.

<sup>2)</sup> Er war ebenfalls aus England berübergefommen, um Bonifacius in feinem Bekehrungswerke ju unterftugen.

<sup>3)</sup> Bonifacius hatte im Jahre 753 die Berwaltung des Bisthums Trecht (Utrecht), auf welches auch der Bischof von Koln Anspruch machte, mit Genehmigung des Papftes übernommen; vgl. Br. 105.

<sup>4)</sup> Alle diefer Manner find uns nicht naber befannt, mit Ansnahme Aethelsberes (Abalars), welcher ber erfte Bifchof von Erfurt gewesen fein foll. Die Ramen werben von den verschiedenen Biographen des heiligen Bouifacius verschieden geschrieben.

<sup>5)</sup> Bgl. Apostelg. 4, 32.

<sup>6)</sup> Das Flugden Bordau, welches die Umgegend von Dodum bewaffert.

und die Grengen ber Stämme berührt, die in ber Landessprache ben Ramen Oftor. und Wefterraeche 1) führen. Beil nämlich von ihm das Kest der handauflegung und der Firmung Reubefehrten und fürglich vom Bifchofe Getauften bem Bolte angesagt worden mar, so batte fich diefes weit und breit zerftreut und Jeder mar nach baufe jurudgefehrt, um fich nach dem aus. gesprochenen Willen bes beiligen Bifchofs an bem ju ihrer Firmung bestimmten Tage insgefammt wieder einzufinden. aber ber festgefeste Tag berbeigetommen war und nach Aufgang ber Sonne bereits die Morgenröthe des Lichtes anbrach, hatten fich auch schon statt der Freunde Feinde und fatt der neuen Unhanger bes Glaubens neue Schergen eingefunden und eine große Menge mit Speeren und Schilden bewaffneter Reinde war bereits mit geschwungenen Baffen in das Lager eingedrungen. Alebald aber fturgen auch auf der andern Seite die Rnechte aus bem Lager berbei und bemüben fich in dem nun von beiden Seiten beginnenden Rampfe die Beiligen und fpateren Martyrer gegen bas unfinnige Seer bes muthenben Bolfes ju vertheidigen. (52.) Sobald jedoch ber Mann Gottes ben Larm bes andringenben Saufens vernahm, trat er, nachdem er die Schaar der Beiftlichen ju fich berufen und die Reliquien ber Beiligen, welche er unabläßig mit fich zu führen pflegte, ergriffen batte, aus dem Belte und unterfagte fogleich ben Knechten bie Fortsetung bes Rampfes, indem er tadelnd ju ihnen fprach: "Lagt ab, Rinder, vom Streite, gebt auf den abwehrenden Rampf, ba wir durch ben Ausspruch ber Schrift richtig belehrt werden, nicht Bofes mit Bofem, fondern fogar Bofes mit Gutem ju vergelten 2), benn der schon lange erfehnte Sag ift jest da und die Beit unferer Auflosung naht von felbft 3). Seid alfo ftart im Berrn und nehmet die Gnade feiner Schidung bantbar auf; hofft auf ihn und er wird euere Seelen befreien." Aber auch zu ben babei ftehenden Prieftern, Diakonen und andern bem Dienfte Gottes geweihten Mannern geringeren Ranges fprach er mahnend mit

<sup>1)</sup> Diefe beiben Baue beißen jest noch Ofter- und Befter-go.

<sup>2)</sup> Bgl. II. Theff. 5, 15.

<sup>3)</sup> Bgl. IL Tim. 4, 6.

väterlicher Stimme: "Männer und Brüder, seid start im Geiste und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib tödten, aber die Seele, welche ohne Ende fortdauert, nicht tödten können ); freuet euch vielmehr im Herrn und werfet auf ihn den Anker euerer Hoffnung, weil er unverzüglich euch den Lohn der ewigen Bergeltung reichen und euch im himmlischen Palaste euern Sit bei den überirdischen Bürgern, den Engeln, anweisen wird. Lasset euch nicht von der eiteln Ergöstlichkeit dieser Welt fesseln, sindet kein Gefallen an den nichtigen Schmeicheleien der Heiden, sondern ertraget standhaft den schmellen Augenblick des Todes, darmit ihr mit Christus herrschen könnet in Ewigkeit."

37. (53.) Babrend er noch auf folde Beise burch mabnende Belehrung feine Schüler gur Erringung ber Martyrerfrone anfeuerte, frürzte ploklich ber mutbende Saufe ber Beiben mit Schwertern und allem möglichen Rriegsgerathe über fie ber und gerfleischte die Rorper ber Beiligen durch begludenden Mord, und nachdem die Rotte der Gottlosen fich an dem fterblichen Rleische ber Gerechten vergriffen hatte, warf fie fich fiegestrunken auf Die ihnen gur Berdammniß dienende Beute, plunderte bas Lager und bemächtigte fich rauberisch ber fremden Sabe. Riften, worin viele Bucher aufbewahrt waren, und die Rapfeln mit ben Reliquien trugen fie in der Meinung, fich mit einer großen Menge von Gold und Gilber bereichert zu haben, babon gu den Schiffen, worin fich die taglichen Lebensmittel ber Beift. lichen und ber Diener befanden; hier jogen fie einen noch borhandenen Reft des ju demfelben Bedarfe gehörenden Weines, nachdem fie den Berichluß der Gefage, fo gut es ging, entfernt hatten, hervor und begannen, da ihnen die gekoftete Fluffigkeit fogleich behagte, Die lufterne Gier bes Schlundes zu ftillen und ben von Wein triefenden Bauch zu berauschen, endlich aber schickten fie fich burch die munderbare Rugung Gottes an, über ben ihnen ale Beute zugefallenen Raub zu verhandeln und zu berathen, wie das noch nicht gesehene Gold und Gilber unter fie vertheilt merben follte. Ale fie fich nun umftandlicher über ben Werth fo großer Schäße besprachen, entstand allmälig ein beleibigender

<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 10, 28.

Wortwechsel, welcher alsbald in so feindliche Zwietracht ausartete, daß die unsinnige Rotte fich in ihrer mahnsinnigen Buth in zwei Parteien theilte und zulett die Baffen, womit fie vorher die beiligen Märtprer umgebracht batte, im Rampfe graufam gegen fich felbst kehrte. (54.) Rachdem auf diese Beise ber größte Theil der mahnsinnigen Rotte niedergeftrect war und die Ueberlebenden die Gegner, welche ihrer Begierbe nach dem erfehnten Schape hinderlich maren, auf dem Boden liegen faben, eilten fie jubelnd nach dem jum Schaden ihrer Seelen und ihres Lebens erlangten Geminne und gewahrten, nachdem fie bie Bucherfiften erbrochen hatten, ftatt bes Goldes nur Bande und ftatt bes Silbere Schrif. ten der göttlichen Weisheit. Da fie fich auf diese Weife des toftbaren Schapes an Gold und Silber beraubt faben, ftreuten fie die Sandschriften, welche fie vorfanden, theils auf dem flachen Felde umber, theils entledigten fie fich berfelben baburch, daß fie diefelben in das Röhricht ber Gumpfe trugen oder an verfciedenen andern Orten verbargen '); fie murden aber fowohl burch die Gnade des allmächtigen Gottes, als auch durch die Rurbitte bes heiligen Oberhirten und Martyrers Bonifacius fpater nach Berlauf eines langen Zeitraumes unverlet und unversehrt wie ber gefunden und von den einzelnen Findern in das Saus, mo fie bis jest jum Beile ber Seelen bienen 2), jurudgeschickt. Schergen aber tehrten betrübt über den Berluft bes vermeinten Reichthums nach Sause gurud und erlitten nach einer Frift von drei Tagen nicht nur einen weit größeren Schaden an ihrem bauslichen Befigthume, sondern buften auch ihr Leben ein, indem ihnen mit dem Tode vergolten wurde 3), denn der allmächtige

<sup>1)</sup> Beil fie, wie es icheint, eine aberglaubifche Furcht vor den mit uns verständlichen Beichen wunderbar beschriebenen und verzierten Buchern hatten. Seiters, a. a. D. S. 548.

<sup>2)</sup> Sie wurden als ichon damals mit frommer Berehrung und als toftbare Reliquien betrachtet. Der Biograph nennt zwar nicht den Ort, wo fie fich zu seiner Zeit befanden, meint aber doch wohl das Kloster Fulda, wo bekanntlich dref derselben seit den ältesten Zeiten ausbewahrt wurden. Jest befinden fie fich in der Dombibliothet zu Fulda. Auch in Doktum soll noch eines dieser Bucher vorhanden sein.

<sup>3)</sup> Bie in bem folgenben Rapitel ergahlt wirb.

Schöpfer und Erlöfer der Welt wollte fich an feinen Feinden rächen, fie in dem Eifer feiner gewohnten Barmherzigkeit wegen des für ihn vergoffenen Blutes der heiligen bestrafen und, durch die neue Buth der jüngsten Bosheit bewogen, den Göpendienern seinen lange verhaltenen Zorn öffentlich kund geben.

### 3wölftes Rapitel.

Von der Nebertragung des heiligen Körpers in das Aloster zu Sulda.

38. (55.) Ale bie Runde von dem unvermutheten zeitlichen Ende ber heiligen Martyrer die Gauen und Dorfer und bas gange Land burchflog, jogen bie Chriften, sobald fie ben forperlichen Tod ber Martyrer erfuhren, mit einem unverzüglich gefammelten überaus großen Rriegsbeere als rafche Bollftreder ber alsbald erfolgenden Rache nach ben Grenzen ber Rachbarn, fielen nach Ablauf der obengenannten Bahl von Tagen 1) felbst wohlbehalten, aber als schonungelose Gafte in bas Gebiet ber Ungläubigen ein und brachten ben ihnen von ber andern Seite entgegen rudenden Beiden eine gewaltige Riederlage 2) bei. die Beiden dem ersten Andrange des driftlichen Boltes nicht ju widerstehen vermochten und die Flucht ergriffen, fo erlitten fie einen großen Berluft und buften, ba fie ben Ruden fehrten, bas Leben fammt ihrer hauslichen Sabe und ihren Erben ein, weßbalb die Christen mit einer Beute, welche nur aus den Beibern und Rindern der Gogendiener, fo wie aus den Anechten und Magden berfelben bestand, in ihre Beimath gurudlehrten. fo gefcah es auf wunderbare Beife, daß die noch übrigen beid. nischen Bewohner, durch das zeitliche Unglud entmuthigt und burch bas Licht des Glaubens erleuchtet, bereitwilliger ben ewigen Qualen auswichen und bas Bekenntniß ber Lehre bes genannten

<sup>1)</sup> Rach brei Tagen nämlich.

<sup>2)</sup> Bielleicht führte ber weiter unten (§. 40.) genannte Statihalter bes Rouigs Bippin bas heer an. Andere fcreiben mit weniger Bahricheinlichkeit bie Buchtigung ber Morber bem friefichen Fürften Bittefind gu.

Dberhirten, welches fie bei feinem Beben verschmaht batten, nach feinem Tobe, durch die über fie gekommene gottliche Buchtigung erfcredt, annahmen 1). (56.) Die Leichname bes feligen Bifchofe und der übrigen Marthrer murden nach wenigen Tagen bei gunftigem Winde gludlich über ben See, welcher Aelmere beißt, nach ber oben ermähnten Stadt, welche ben Ramen Trebct führt, gebracht und baselbst beigefest und begraben, bis die durch ben Bifchof Lullus, ben Rachfolger biefes heiligen Oberhirten und Martyrers Chrifti, von Mainz mit einem Schiffe abgeschickten frommen und gläubigen Bruber im Berrn antamen, um den Leichnam bes feligen Mannes nach bem Rlofter ju führen, bas er bei feinem Leben erbaut batte und das an dem Ufer des Fluffes liegt, welcher Fulda beißt. Unter diesen befand fich ein Mann, ber ein burch ungewöhnliche Beiligfeit, Reufcheit und Enthaltsamkeit ausgezeichnetes Leben führte. Ramens Sabbo 2); er war der Leiter der Fahrt und feiner Begleitung und ibm hatte insbefondere neben ben mit ibm reifenden Brudern ber oben etwähnte Oberhirte die Beforgung Diefer Botichaft und Die Berbeiführung bes beiligen Rorpers übertragen, damit bem Manne von beiligem Unseben größere Chrerbietung gezollt und bas Beugniß ber Mehrzahl über bas, mas fie zu horen und zu feben Belegenheit hatten, noch mehr befraftigt murbe. (57.) 218 nun die ehrwürdigen Brüder einer fo beiligen Genoffenschaft nach ber oben erwähnten Stadt gelangten, tam ihnen nur eine geringe Renge Bolfes, welche fich verfammelt batte, entgegen und fie borten, wie von bem Befehlshaber ber Stadt nach einem von bem glorreichen Könige Bippin ausgehenden Befchluffe ein Berbot befannt gemacht und verfügt murde, daß ber Rörper bes genannten Bifchofe nicht von bannen gebracht werden folle 3); ba aber bie Rraft bes Allmächtigen mehr vermag, als die ber

<sup>1)</sup> Friesland befannte fich von Diefer Beit an jum driftlichen Glauben und die letten Spuren bes heibenthums verschwanden fonell.

<sup>2)</sup> Raberes findet fich über ibn nicht.

<sup>3)</sup> Diefe Angabe war, wie andere Biographen bemerten, unr erdichtet und Pippin foll ausbrudlich den Befehl gegeben haben, die Leiche nach Mains in bringen.

Menfchen, fo murbe alsbald von allen Anmefenden ein mehr nach englischer ale nach menfcblicher Erkenntnig vollbrachtes fett. fames und bentwürdiges Bunder vernommen und ohne Buthun einer menfchlichen Sand feste fich die Glode ber Rirche in Bewegung, um das Beichen jur hinwegbringung bes beiligen Rorpers ju geben 1), fo daß Alle von plöglicher Furcht ergriffen in der größten Angst erstaunt daftanden, und laut erklarten, man muffe den Rorper Diefes Gerechten ausliefern. Auf Diefe Beife wurde der Rörper fogleich ausgeliefert, von den vorher ermähnten Brüdern ehrerbietig mit Pfalmen und hymnen abgeholt und ohne Anstrengung ber Ruberer am breißigsten Tage nach seinem Tobe nach der oben genannten Stadt Maing geführt; (58.) burch die wunderbare Borfehung des allmächtigen Gottes aber traf es fich, daß ohne vorausgegangene Festftellung einer bestimmten Beit an einem und demselben Tage sowohl die Gefandten, welche den heiligen Körper brachten, als auch viele gläubige Männer und Frauen weit und breit aus entfernten Gegenden zu der Tobtenfeier eines fo ausgezeichneten Mannes eintrafen. Aber auch der Rachfolger in feiner erhabenen Wurde im Berrn, der oben erwähnte Oberhirte, welcher fich zu biefer Beit in bem koniglichen Balafte befand 2), gelangte, ohne an diefen Beweggrund zu benten und ohne von der Ankunft des heiligen Rorpers ju wiffen, ju einer und derfelben Stunde und faft in demfelben Augenblide nach ber vorher ermähnten Stadt, und wie schwer auch auf allen von auswärts Rommenden und felbst auf ben Burgern Diefer Stadt ber trauernde Schmerz laftete, fo mar boch bie frohlodende Freude noch größer, und wie fehr fie auch bei dem Sinblide auf ben zeitlichen Tob bes Körpers ihres Oberhirten seinen Berluft im Fleische betrauerten, so waren fie doch überzeugt, daß er ihnen und ben Ihrigen in ber Butunft ein Fürsprecher fein werbe.

39. Sie brachten ihn alfo, ba diefer boppelte Grund

<sup>1)</sup> Rach einem andern Berichte war ber Leichnam bes heiligen Bonifacius, als ihn die Bewohner von Utrecht in ihre Rirche tragen wollten, nicht von der Stelle zu bringen.

<sup>2)</sup> Um die nothigen Befehle gur Ueberbringung des Leichnams des beis ligen Bonifacine von Utrecht nach dem Rlofter Fulba gu erwirten.

obwaltete, im Bereine mit ben Brieftern und Diakonen und ben Beifilichen jedes Ranges an den Ort, welchen er bei feinem Leben poraus bestimmt batte, bestatteten ibn, nachdem fie ibn in einen in der Rirche ju diefem 3mede neu bergerichteten Sartophag gelegt hatten, bem Gebrauche gemäß 1), traten bann, nachbem alles bieß vollbracht mar, ben Rudweg an und gelangten, burch bie Kraft des Glaubens gestärkt, in ihre Beimath. (59.) An dem Orte aber, wo fie ben beiligen Rorper beigefest hatten, ftromten fortan die göttlichen Bohlthaten über und wer mit irgend einer Rrankheit behaftet an diesen Ort tam, erhielt durch die Rurbitte bes heiligen Mannes Beilmittel sowohl für ben Rorper als auch für die Seele. Manche, die ichon am gangen Rorper abgeftorben und faft burchaus leblos und nahe baran maren, ben letten Athemaug auszuhauchen, erlangten ihre Gefundheit wieder, Anbere, beren Augen an Erblindung litten, erhielten ihr Geficht jurud und wieder Andere, welche, von ben Schlingen bes Teufele umftridt, ben Berftand verloren hatten und wahnfinnig geworden waren, wurden ihres gefunden Sinnes wieder theilhaftig und priefen nach ber Wiedererlangung ihres früheren Boblfeins lobfingend Gott, ber fich murdigte, feinen mit fo großen Gaben geschmudten Diener in ben gegenwärtigen und in ben gutunftigen Beiten gu bereichern und gu ehren und ihn burch glangenbe Entfaltung offenbarer Bunber nach jurudgelegtem vierzigften Jahre feiner Bilgerschaft 2) ju verherrlichen, welches Jahr mit bem fiebenhundert und fünfundfünfzigsten Jahre 3) nach ber Menfchwerdung bes herrn und mit ber achten Indiction jusammenfällt. Er faß auf dem bischöflichen Stuhle fecheunddreißig Jahre 1). feche Monate und feche Tage und wanderte auf die oben mit-

<sup>1)</sup> Bo fich jest ber Saupteingang in ben Dom befindet.

<sup>2)</sup> Bonifacius tam befanntlich im Jahre 716 guerft nach Friesland.

<sup>3)</sup> Andere Quellen geben bas Jahr 754 an, aber offenbar unrichtig, wie Seiters, a. a. D. S. 545 ff., durch triftige Grunde dargethan hat.

<sup>4)</sup> Rur einundtreißig Jahre, da Bonifacius am 30 Rovember 723 bie bifchofliche Burbe erlangte, man mußte benn biese vom Jahre 718 an, in welchem er nach Rom ging, rechnen. Es tann fich aber auch leicht ein Schreibfehler in die handschriften der Biographie Billibalds eingeschlichen haben.

getheilte Beife am Tage der Ronen des Junit), mit dem Triumphe des Marterthums belohnt, ju dem Hern, welchem Ehre und Ruhm fei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

### Dreizehntes Kapitel 2).

Wie an dem Grte, wo das Blut der Märtyrer vergoffen wurde, bei der Besichtigung des Rirchenbaues ein lebendiger Quell zum Vorscheine kam.

40. (60.) Nachdem wir also die Thaten, burch welche ber felige Mann fich als Rind und Anabe, als Jungling und Mann und auch ale Greis auszeichnete, aufgezählt baben, geben mir ju dem über, mas nach der Erreichung bes Bieles diefer Belt und bem gludlichen Berlaufe biefes Lebens, um bie Beiligkeit bes Wandels des feligen Mannes den Sterblichen barguthun, durch den Beistand bes herrn vollbracht wurde, und erinnern an ein bentwürdiges und ben Bolfern ale Beispiel aufzustellenbes Bunber, welches bem glorreichen Ronige Bippin von Berichterftattern, welche felbft bei biefem Bunder jugegen maren. mitgetheilt murbe und burch ben ehrmurbigen Mann, ben Bifchof Lull, auch zu unferer Kenntniß gelangte. Aus dem Munde desfelben vernahmen wir, daß an ber Stelle, wo einft das toftbare Blut des heiligen Martyrers vergoffen wurde, nach dem Beschluffe der Gemeinde und eines fehr großen Theiles des Bolfes der Friefen wegen der ungeheueren Ueberschwemmungen durch die Ebbe und Fluth, welche in abwechselnder Folge den Andrang und das Burudweichen bes Dzeans und die Berminberung und das Anwachsen ber Gemäffer verurfachen, der Bau eines hoben Erdaufwurfes von Grund aus aufgeführt werden follte, auf welchem fie bann, wie es auch spater geschah, eine Rirche zu erbauen und zugleich eine Wohnung für bie Diener Gottes ju errichten gebachten. Bahrend fie nun das Werf bes erwähnten

<sup>1)</sup> Alfo am 5 Juni, an welchem Tage auch die Rirche fein Andenken feiert.

<sup>2)</sup> Dieser Schluß der Biographie findet fich nicht in allen Sandschriften, scheint aber doch Billibald anzugehören.

bugels aufführten und ber Bau fich allmälig feiner Bollenbung naberte, ftritten bie Eingeborenen und Bewohner bes Ortes unter fich auch über ben Mangel an fußem Baffer, welcher in gang Friesland sowohl ben Denschen als auch den Thieren ben größten Rachtheil bringt. Da flieg endlich burch bie Barmbergigfeit Gottes ein Mann, Ramens Abba, welcher nach bem Geheife bes glorreichen Königs Pippin bas Amt bes Dberbefehls über ben Gau und jenen Ort befleibete und mit ber Leitung bes Wertes betraut mar, mit feinen Gefährten ju Bferd, um ben Erdaufwurf ju besichtigen; bereits hatte er ben hügel umritten, als ploplich bas Rog eines Reifigen, welches mit ben Füßen auf ben Boben stampfte, unversehens niederstürzend einbrach und fich, mabrend Die Borderfüße feststedten, malgte, bis Andere, welche beweglicher und gewandter maren, eiligst von ihren Roffen berabstiegen und bas in ben Boben gefuntene Bferd herauszogen. Ploglich aber zeigte fich ben Unwesenden ein erftaunliches und bes Unschauens würdiges Bunder, indem ein gegen die Natur biefes Landes außerft flarer Quell von munderbar lieblichem und fußem Geschmade hervorbrach und durch unbekannte Gange bringend forts floß, fo bag er bald ale ein fehr bedeutender Bach erschien. Neber diefes Bunder ftaunend fehrten Alle frohlodend und munter nach Saus jurud und verbreiteten unter bem Bolte, mas fie gefeben.

# Nachtrag

# 3u der vorhergehenden Biographie,

von einem Priester ber Mainzer Kirche 1).

## Erstes Rapitel.

Von der Absetzung der Bischöfe Gewelib und Aldebert.

1. Zu den Zeiten des verehrungswürdigen Karl, welcher der Aeltere genannt wird 2), und seines Bruders Pippin lebte ein Bischof, Ramens Gerold, der nach Raobard 3) der heiligen Kirche des Mainzer Stuhles vorstand. Zu dieser Zeit beun-ruhigten die Sachsen das Land der Thüringer 4), so daß diese

<sup>1)</sup> Rach ber von G. S. Bert besorgten Ansgabe in den Monument. Germ. historic. Script. Tom. II. p. 354 — 357.

<sup>2)</sup> Der Biograph befindet fich hier in einem großen Jerthume, wenn nicht, was doch mahrscheinlicher ift, fich durch einen späteren Abschreiber dieser Fehler in die handschriften eingeschlichen hat. Mit Bippin herrschte bekanntlich Karlmann und dieser ware dann hier in Bezug auf Rarlmann, Karls des Großen Bruder und Mitherrscher, welcher im J. 771 ftarb, ber Aeltere genannt.

<sup>3)</sup> Andere hiftoriter nennen ihn Rigbertus ober Sigebertus.

<sup>4)</sup> Die Sachsen waren im Jahre 743 in Thuringen eingefallen.

von freien Studen ben Entschluß faßten, ihre Buflucht ju bem oben genannten Rarl zu nehmen, um fich burch feinen Beiftand Diefer nahm fie bereitwillig auf, entließ fie mit au schüken. reichen Geschenken und ging mit sich zu Rath. Go tam es, daß ber ermahnte Fürst mit einem beere gegen die Sachsen auszog 1) und zugleich ber Bischof Gerold, welcher mit ben Seinigen Rarl bulfe leiftete und auf den feind losging, dem Treffen beimobnte. 218 nun, um mich turg ju faffen, die Beere gegen einander fampften, murbe ber ehrmurbige Bifchof Gerold von dem auf ibn berabfallenden Sagel von Wurffpießen getroffen und erlag. Bu berfelben Beit lebte in bem Balafte bes Ronigs ein bafelbft fehr beliebter Mann, Ramens Gewelib 2), welcher als ber Sohn bes oben erwähnten Bischofs galt und nach bem Tobe seines Batere bieselbe Rirche ju regieren übernahm 3). Er hielt, wie man behauptet, in seinem Lebensmandel zwar auf ehrbare Sitten, ergöste fich jedoch gern mit Kalten und Sunden 4). Um aber forgfältiger nachzuforschen und den Namen des Mannes, welcher feinen Borganger getöbtet hatte, ju ermitteln, jog er, ale bas Deer fich bald darauf 5) wieder sammelte, mit dem verebrungs. würdigen Karl gegen bieselben Sachsen, bei welchen sein Bater umgetommen war, und als die beiden heere an dem Ufer des Fluffes Wifuraha 6) einander gegenüber lagerten, befahl ber Bifchof nach dem Ramen besienigen ju forfchen, ber feinen Bater umgebracht hatte. Auf die Mittheilung, daß Jener anwesend fei, erwiderte er: "Bittet ibn, mit mir ju einer Unterredung in ber Mitte bes Stromes jusammengutommen," und ale Jener ungefäumt sich sein Pferd satteln ließ und ihm an dem ange-

<sup>1)</sup> Und gwar noch in bemfelben Jahre.

<sup>2)</sup> Bon Andern Gawielib und Gervilio genannt.

<sup>3)</sup> Er gehörte nicht bem geiftlichen Stande an, Karlmann ernannte ihn aber, um ihn über ben Tob feines Baters zu troften, zum Rachfolger deffelben und so empfing Gewelib erft mit dem Bisthume bie Briefterwurde.

<sup>4)</sup> Rach Bonifacius (Br. 70. Bb. I. S. 161) war er ein rober Dann ohne alle Bilbung.

<sup>5)</sup> Im Jahre 744, als die Sachsen ihres Treubruches wegen von neuem gegüchtigt werden mußten.

<sup>6)</sup> Jest Befer genannt.

gebenen Orte entgegeneilte, stieß ihm Gewelib mit den Borten: "Hier hast du den Stahl, womit ich meinen Bater räche," das Schwert durch die Brust, worauf dieser in den Fluß siel und seinen Geist aufgab. Die Schlachtreihen drangen nun auf ein, ander ein und man kämpste auf beiden Seiten mit aller Anstrengung, die Sachsen wurden jedoch geschlagen und Karl zog nach der Plünderung der Gefallenen mit den Seinen heim; der Bischof aber, zwar den Jahren nach reif, aber dem Glauben nach unreif, blieb, nachdem er von dem Morde zurückgekehrt war, selbst roh, Oberhirte über ein rohes Bolk, denn weder der König noch die übrigen Edeln betrachteten die für den Bater genommene Rache als ein Berbrechen, sondern sagten: er hat den Tod seines Baters vergolten.

2. Bu berfelben Zeit 1) nun tam durch die Führung bes herrn ber ehrmurdige Bonifacius aus Britannien und von dem Bolte der Anglen nach Deutschland, wo er, um ein gutes Wert ju verrichten, Stoff jum Predigen und Taufen fuchte und fand. Rachbem er bis jum Rheine bin alle Stadte besucht und fich gleich einem klugen birten burch eigene Anschauung überzeugt hatte, wo die Schafe auf Irrwege gerathen waren und wo fie auf bem rechten Pfade mandelten, gelangte er mit bem Beiftande Gottes zu der großen Metropolitanstadt bes beiligen Mainz. Ale er hier jene ichandliche That des Bischofe erfuhr, begab er fich, um durch die Rraft des evangelischen Wortes das in Trummern Liegende wieder aufzurichten und das in der Auflofung Begriffene gusammen' ju halten und um zu verhindern, daß nicht ein Lappen alter Gewohnheit das ganze Gewand bes Glaubens verungiere, mit allem Gifer bes heiligen Beiftes gu bem Oberhaupte bes Reiches und zu den andern Bischöfen ber Proving und machte fie nach feinem umfaffenden Beifte auf die Gefahr ber Beerde und auf das Benehmen bes Bischofs in aller Stille aufmerkfam. Ale biefer nun von Jenen vorgeladen und

<sup>1)</sup> Man darf Diefe Zeitbestimmung nicht genau nehmen, denn Bonifacius tam bekanntlich schon im J. 719 nach Deutschland; daß überhaupt der Ergähler bie Zeitfolge der im Leben des heiligen Bonifacius feststehenden Thatsachen verwirrt, braucht wohl taum bemertt zu werden.

<sup>6.</sup> Bonifacius. IL.

von dem heiligen Bonifacius ermahnt wurde, fich nicht in Ge fabr und zugleich das Bolt in den Abgrund zu fturzen, fügte er fich fogleich und ohne Biderftreben ben glimpflichen Mahnungen, gab, ohne es auf die Entscheidung einer Synode ankommen ju laffen, Sit und Sprengel an Diejenigen gurud, von benen er beides empfangen batte, überlieferte dem beiligen Martinus bas Erworbene an Gelb und Sflaven, weil er in biefen Gegenden fein anderes Erbe befaß, und erhielt dafür als Bfrunde das Dorfden Spanesheim') und die Rirche, welche Rempten 2) beift. Er lebte von jest an noch vierzehn Jahre anständig in feinem Saufe, wo er fich insbesondere durch seine Gaftfreundschaft auszeichnete, tam fortan nie mehr zu einer Berfammlung oder auf eine Synode, und zeigte fich nur manchmal am Gründonnerstage bei der Fuß waschung und bes Gebetes wegen in ben Rirchen. Bonifacius. aber murde von ben oben genannten Fürften auf das Glanzenofte geehrt, mit einer Gefandtschaft zu dem Papfte Gregorius 3) geschickt und burch die Babl der Geiftlichkeit und bes Bolkes auf den Stuhl der Mainzer Kirche erhoben. Der Bapft aber nahm ibn ehrenvoll auf, weihte ihn jum Bischofe, begabte ihn mit ber Inful, anderte seinen Namen und sendete ihn nach Franken ), so daß, wie wir glauben, von ihm in Bahrheit durch Salomo geschrieben fteht: Der herr führte den Gerechten auf rechten Wegen, brachte ihn durch Arbeit zu ehrsamem Stande und fegnete feine Müben 5). Bon jest an begannen angesebene Manner ihm ihre Sohne ju empfehlen, um fie ju unterrichten; er aber nahm fie bereitwillig an, erzog fie gleichsam als Adoptivfohne ju feinen Mitarbeitern und bestimmte fie neben fich zu vorfich tigen hirten ber heerbe Gottes, bamit nicht anderswoher fic durch den Schafftall der fegerischen Berkehrtheit Bolfe in Die tatholische Rirche einschlichen.

<sup>1)</sup> Sponheim bei Rreigenach.

<sup>2)</sup> Caput montis, ein Dorf bei Bingen.

<sup>3)</sup> Bu diefer Beit faß Zacharias auf dem papftlichen Throne, sein Borganger, Gregorius III, war bereits im 3. 741 gestorben; unter diefem hatte Bonifacius im 3. 738 jum legtenmale Rom besucht.

<sup>4)</sup> Alles dieß geschah befanntlich fcon im 3. 723.

<sup>5)</sup> Beieb. 10, 10.

3. Bu benfelben Zeiten lebte ein falfcher Brophet, Ramens Albebert 1), welcher in fich die Gnade ber Beiligkeit heuchelte und Leute fich gegen Bezahlung fiech, lahm und blind ftellen ließ, um ihnen trugerifch im Ramen ber Dreifaltigfeit die Gefundheit wieder zu geben. Bon diefem Bahnfinne getrieben jog er flüchtig und unftat und nie an einem Orte bleibend, sondern, wie geschrieben ftebt 2), unbeständig in allen feinen Begen, umber, felbst verführt und Andere verführend, so daß er beinahe ben verehrungemurdigen Fürften Rarl ju berfelben Täufchung verleitet hatte. Bonifacius, welcher feine feine Schlaubeit burchschaute, gab beghalb bem Fürsten ben Rath, die vergiftenden Unterredungen mit ihm und feine Gefellschaft zu vermeiben, weil er fich nur aus Begierbe nach Gelb, welche Paulus 3) Göbendienst nenne, fortwährend an ihn brange. Karl borte auf die frommen Mahnungen, der andere aber verharrte bei feinem Wahnfinne; burch ihren Zwist bewogen, gestattete ihnen indeffen Rarl zulett, durch eine Disputation zu beweisen, wer von ihnen der Berehrer bes mahren Glaubens fei. In ber Racht vor bem bestimmten Tage, an welchem fie ihre Unfichten vortragen follten, tam es bem Manne Gottes im Traume vor, als tampfe er mit einem Stiere, und ba er ihm die beiden Borner abbrach, fo fcblog er baraus, daß fein Gegner ihm unterliegen Roch am nächsten Morgen riethen ihm feine Beiftlichen Lul 4) und Megingundus 5), so wie auch Sturmi 6), von dem Rampfe mit einer folchen Schlange abzulaffen; er aber berief sich auf seinen Traum und sagte: "Größer ist Der, welcher in

<sup>1)</sup> Er war ein Gallier von niedriger herkunft; über seine Irrthumer geben die weiter oben (S. 45 ff.) mitgetheilten Berhandlungen des im J. 745 zu Rom abgehaltenen Conciliums, auf welchem er verurtheilt wurde, genügenden Aufschluß.

<sup>2) 3</sup>ac. 1, 8. - 3) Ephef. 5, 5.

<sup>4)</sup> Sein fpaterer Rachfolger auf bem erzbischöflichen Stuhle gu Maing.

<sup>5)</sup> Der Megingog, fvater Bifchof von Burgburg.

<sup>6)</sup> Ober Sturm, aus Baiern stammend und erster Abt bes von Bouifacius gestifteten Rlosters Fulba. Megingoz war wahrscheinlich ein Franke, Bul aber war aus England herübergekommen und der getreueste Gefährte des mit ihm verwandten Bouifacius.

und herrscht, als Der, in dessen Gewalt sich Jener besindet." Auch wurde der Gegner im Lause des Gesprächs überwunden, beschämt, dem Heiligen übergeben und, wie er es verdiente, zu Mainz seiner Würde entsett; darauf wurde er nach dem Kloster Fulda gebracht, in einen sinstern Kerker eingesperrt und lange derb gezüchtigt. Zulest ergriff der Unglückselige die Flucht, trug aber zu seinem Unterhalte nichts weiter mit sich, als einen Stiesel voll Nüsse. So irrte er, des Weges unkundig, an dem User des Flusses Fulda umher und siel Schweinehirten in die Hände, welche ihn ermordeten, ausplünderten und mit Holzskämmen bedeckten. Mit ihm erreichte auch seine Irrlehre ihr Ende; die Hade aber, welche er sich aus seinem krummen Kerkermesser durch Nagen an demselben zugespist hatte 1), wurde nach Mainz gebracht, wo sie lange über dem Thore, das nach St. Alban 2) führt, zur Bewunderung der vorübergehenden Beschauer ausgehängt war.

#### Zweites Kapitel.

Verschiedene Ginrichtungen des heiligen Bonifacius und die von ihm geweihten Bischöfe.

4. In den öftlichen Gegenden herrschte aber ein solcher Mangel an Berkundigern des göttlichen Wortes, daß sich jenseits des Flusses Wisurha nur ein einziger Priester befand, nämlich Winfrit 3) in Thuringen, der durch seinen Vater, welcher Wart

<sup>1)</sup> At truncus, quem rodendo de carceris lamina sua panda conspicaverat; die Stelle ift sehr untlar; truncus, gleichbedeutend mit runco und runcus (vgl. Laur. Diefenbachs Glossar, s. h. v.), scheint das Bertzeng zu bezeichnen, besseichnen, besseichnen, besseichnen, besseichnen (Act. SS. Junii Tom. I, p. 474) will lefen redeundo de carceris limine und Suapanda als einen Ramen betrachten, ohne sich über die Bedeutung seiner nicht verständlichen Berbesserung zu außern; die neueste Ansgabe von Perp giebt die richtige Lesart, aber keine Erklärung.

<sup>2)</sup> Die St. Albanefirche lag vor dem öftlichen Stadtthore und wurde während ber Belagerung ber Stadt im J. 1793 ganglich gerftort.

<sup>3)</sup> Ueber Diesen Binfrit und feine Bermandtschaft mit Bonifacius findet fich nirgends etwas Raberes.

hieß, mit dem Bischose verwandt war, von mütterlicher Seite aber aus einem thüringischen Geschlechte stammte. Er 1) sah sich daher in die Nothwendigkeit versest, aus seinem Lande? Rlosterstrauen 3) herüberzurusen, um durch sie seine Geistlichen und die Söhne des Adels erziehen und zu Dienern des himmlischen Wortes ausbilden zu lassen. An den Fluß Moin schickte er Thecla 4), um in jenen Gegenden zu leuchten gleich einer Leuchte an einem sinstern Orte, nämlich zu Chizzingim 5), wo jest noch, wie man sagt, die Beinkleider und die Schuhe des Bischoss als Reliquien ausbewahrt werden; die Jungfrau Lioda 6) aber seste er über das zu Biscososheim 7) erbaute Kloster, wo sie durch ihre Lehre und durch ihr Leben einer Menge von Jungfrauen das Borbild eines frommen Wandels gewährte.

5. In jenen Tagen gab er auch ben zerstreuten Schafen Hirten und sandte Arbeiter für die reisende Ernte. Bor Allem nämlich trennte er von Regensburg, Augustburg 8) und Salzburg Nordgewy und Sualafeld 9), vereinigte diese zu einem Kirchenverbande und gründete daselost einen bischöflichen Sit; zum Bischofe für denselben weihte er den ehrwürdigen Mann Willisbald 10) und ließ dem Orte den Namen Eichstat, welchen er schon

<sup>1)</sup> Ramlich ber Bifchof Bonifacius. — 2) Aus England.

<sup>3)</sup> Richt nur Nonnen, fondern auch Monche ließ Bonifacius aus den angelfachfichen Ribftern tommens den letteren wurde die hobere Ausbildung jum geiftlichen Stande, den ersteren hauptsächlich die Erziehung der Jugend anvertraut.

<sup>4)</sup> Sie war vermuthlich eine Schwester bes Megingoz, welcher frater (752) Bifchof von Burzburg murbe; vgl. Seiters, a. a. D. S. 204.

<sup>5)</sup> Ripingen am Maine oberhalb Burgburg. Das Klofter, welches zwisichen den Jahren 725 und 731 gestiftet wurde, ftand bis zur Mitte des sechzehnten Jahrhunderts in hohem Ansehen und nahm vorzugsweise Tochter aus adeligen Familien auf.

<sup>6)</sup> Sie war in dem berühmten Rlofter Binburn erzogen und befaß eine gu ihrer Zeit feltene Gelehrsamteit; fie ftarb im 3. 772.

<sup>7)</sup> Bifchofsheim an der Tauber zwischen Berthheim und Ronigshofen; bas Riofter ging im flebenzehnten Jahrhundert an die Franciscaner über.

<sup>8)</sup> Regensburg, Augeburg. — 9) Den Rordgan und bas Saalfelb.

<sup>10)</sup> Billibald, Bifchof von Eichstedt ober Eichstädt (745 - 786), stammte aus England und war mit dem Apostel ber Dentichen nabe verwandt.

früher gehabt hatte; Burghard aber, einen bewährten Mann 1), bestimmte er für Wirziburg und weihte ihn daselbst zum Bischofe. Diesen empfahl er, mit dem hirtenstabe drohend, seine Schase mit den Worten: "Bei dem Allen gemeinsamen Gotte beschwöre ich euch, daß ihr, so schwer auch die Bürde ist, die ich euch auferlegt, doch eben so große Sorgfalt auf die hütung dieser heerde verwendet, als ich bis jest auf das heil ihrer Seelen verwendet habe und auch in Zukunst verwenden werde."

Als einst ber oben genannte Mann Gottes auf einer von Mainz aus unternommenen Reise predigend und taufend bis ju ben Grengen ber öftlichen Bolter tam, fand er auf feinem Wege nach Thuringen ein höchft anmuthiges Gefilde und einen in feinem Bette fanft dahin ftromenden Fluß 2) und folug feine Belte auf, um bafelbit ju übernachten. In berfelben Racht umglangte ein fich vom himmel herabsentendes Licht feinen Aufenthalt und er verdiente des Besuches und der Ansprache eines Engels gewürdigt ju werden, was fich auch fcon baraus abnehmen läßt, bag er den Ort und eine Rirche bafelbft ju Ehren bes heiligen Engels 3) weihte. Nachdem er am nachften Morgen bas Defopfer bargebracht hatte, verlangte er, bag man ihm ben Tifch bereite und Speise auftrage. Ale aber ber Diener fagte, er habe teine Lebensmittel, welche er ihm porftellen tonne, erwiderte er: "Sollte benn Der, welcher eine Menge Boltes in ber Bufte vierzig Jahre mit bem vom himmel gespendeten Manna ernahren tonnte, nicht auch mir, dem geringften feiner Diener, Speise zur Erquidung für einen einzigen Tag barbieten Nachbem also ber Tisch hergerichtet war und man fönnen ?" vor bem Effen Gottes Lob gefungen hatte, tam ein Bogel geflogen, welcher eine gur Erquidung an jenem Tage binreichende Forelle 4) herbeitrug und fie aus feinen Rlauen vor dem Tifche

<sup>1)</sup> Burghard ober Burchard, Bifchof von Burgburg (741 - 752), war ebenfalls aus England herübergekommen.

<sup>2)</sup> Das tleine Flüßchen Dr.

<sup>3)</sup> Des heiligen Erzengels Michael nämlich; ber Ort heißt jest Ordorf ober Ohrdruf und liegt im herzogihume Coburg - Gotha.

<sup>4)</sup> Truta, truite.

auf den Boben fallen ließ. Während nun der Heilige Gott Dank sagte, wurde fie aufgehoben, gebraten und ehrerbietig auf den Tisch gebracht.

Richt lange Zeit nachher geschah es, daß ein gewiffer 7. Beiftlichet, Ramens Abelher 1), von einer schweren Krantheit befallen wurde. Ein Mann von keuschen Sitten, war er bem Bischofe auf das Eifrigste jugethan und leistete ihm, da er um feine Beheimniffe wußte, sattsame Dienste. Ale er nun fah, baß ber Tag feines Tobes herannahte, überließ er mit ber Bustimmung des Mannes Gottes seine Erbschaft dem heiligen Martinus zu Mainz; nachdem er aber durch die zunehmende Beftigkeit ber Rrantheit gestorben mar, riffen sogleich seine Bruder 2), mas er an den Orten Amanaburg 3), Breitenbrunnen 4) und Seleheim 5) dem beiligen Martinus gefchenkt hatte, an fich, und als fie wegen dieser Sache vorgeladen und zur Rechenschaft gezogen wurden, erklärten fie fich bereit, ihr Recht auf den Befit burch einen Gid zu erharten; auch ber Bischof versprach, babei zugegen fein zu wollen. An dem zur Gidesleiftung anberaumten Tage brachten Jene eine Menge ihrer Anverwandten mit und ber Mann Gottes erschien ebenfalls und foll, als fie Eideshelfer mit fich an den Altar zogen, gefagt haben: "Schwöret ihr allein, wenn ihr wollt, benn ich will nicht, daß ihr diese alle in's Berberben fturget." Rachdem Jene aber geschworen hatten, wandte fich Bonifacius fogleich ju ihnen und fragte: "habt ihr geschworen?" Und ale fie antworteten: "Wir haben geschworen," sprach er ju bem alteren: "Dich wird in ber nachsten Frift ein Bar tobten," ju bem jungeren aber fprach er: "Du wirft aus beinem Samen nie einen Sohn ober eine Tochter entstehen sehen." Beibes ging in Erfüllung und auf diefe Beife tam bie Rirche

<sup>1)</sup> Othio, welcher (II, 19) biefe Sage noch etwas ausführlicher ergabit, nennt biefen Priefter Abalger.

<sup>2)</sup> Sie hießen nach Othlo Asperth und Erntmuud.

<sup>3)</sup> Amdneburg in Oberheffen an ber Ohm.

<sup>4)</sup> Der jest verschwundene Ort Breibenborn zwischen den heffischen Dorfern Cheborf und Belterebaufen.

<sup>5)</sup> Großfeelheim ober Rleinfeelheim bei Amoneburg.

bes heiligen Martinus in den Befit der ihr überlaffenen Erbsichaft 1).

- 8. Der Mann Gottes aber, welcher fich burch die Einwirfung ber göttlichen Gnade bemühte, ben Samen bes Bortes Gottes überall zum Reimen zu bringen, beschloß jest, zu den noch nicht unterworfenen Stämmen der Friesen ju geben, um fie jur Ablegung der abergläubischen Gebrauche, jur Berlaffung des Gogenbienstes und zur Berehrung bes mahren Gottes, bes Schöpfers aller Dinge, ju bewegen. Durch einen Spnodalbeschluß?) und mit Einwilligung des Fürsten Bippin 3) bestimmte er Lullus für Mainz und nahm ihn zuerst mit sich nach Thuringen, um ihn allen Angesehenen dieses Landes zu empfehlen und für ihn ihren Beiftand zur Erhaltung bes tatholischen Glaubens zu erbitten. Rulest aber reiste er auf ben Befehl bes romischen Bapftes, auf ben Rath des verehrungsmurdigen Fürsten Bippin und mit der Benehmigung ber entscheidenden Snnobe, so wie auch aller Bifcofe und Aebte, Beltgeiftlichen und Monche und fammtlicher ju feinem Sprengel gehörenden Christen ab, verpflichtete aber vorher noch Lullus durch einen Gid, indem er ju demfelben fprach: "Ich reife unverzagt dabin, wohin die gottliche Gnade mich ju führen beschloffen bat, du aber gib mir bein Bort, daß du, wo ich auch fterben mag, meinen Leichnam nach bem bestimmten Orte 4) bringen willst." Dieser gelobte, Alles, in so weit es bie Möglichkeit erlaube, zu erfüllen.
- 9. Bu derfelben Beit geschah es, daß die Römer 5) Stephanus, ben apostolischen herrn, und die Diener des heiligen

<sup>1)</sup> Indem Asperth auf der Barenjagd umtam und Trudmund aus Furcht, daß auch an ihm die Prophezeihung in Erfüllung geben werde, die von Abelher der Kirche geschenkten Guter herausgab.

<sup>2)</sup> Belder auf einer im 3. 752 ju Maing gehaltenen Synode gefaßt murbe.

<sup>3)</sup> Bgl. im erften Bande Br. 90 und 91.

<sup>4)</sup> Rach bem Rlofter Rulba nämlich.

<sup>5)</sup> Richt von ben Romern, sondern von den Longobarden, welche nach der herrschaft über gang Stalien trachteten, wurde der Papft Stephanus III. angefeindet. Auch tam er nicht ohne Borwiffen der Romer und Longobarden nach Gallien, sondern besuchte sogar vorher Aiftulf, den Ronig der Longobarden, zu Pavia, richtete aber bei diesem nichts aus.

١

Betrus, wie es ihre Gewohnheit ift, freventlich anfeindeten und baß Jener ohne Bormiffen ber Ersteren, nachdem er bas Schwert zu fich genommen hatte, fich auf ben Weg machte und nach Franken zu dem oben genannten Fürften Bippin tam 1), um ibn um Schut anzusprechen, und zwar in folder Beife, daß er mit zwei Prieftern und eben so vielen Diakonen fich in dem Gemache eines Bethauses 2) in Sad und Afche nieberwarf und burch einen Boten ben König ju fich einladen ließ. Ale biefer auch tam, redete ihn der Bapft Stephanus auf folgende Beife an : "Die Ehre des beiligen Betrus ift beschimpft und der Rubm feines Saufes vertummert; wir suchen beghalb Schut bei den Franken und ihrem Ronige." Bei biefen Worten jog er bas Somert hervor, reichte es ihm und übertrug dann auf ihn alle dem Papfte verliehene Gewalt, um fich diefer jum Schupe beffelben ju bedienen. Der Ronig fchictte Boten und rachte die bem apostolischen Oberhirten zugefügte Schmach und die Berwegenheit, welche sie fich gegen die Beiligen erlaubt hatten 3); ber Papft aber verweilte barauf noch einige Zeit im Lande ber Franken 1). Bu diefer Zeit gefchah es auch, bag ber apostolische Berr Autgang jum Bischofe von Det weihte b). Darüber sprach ihm der ehrmurdige Bifchof Bonifacius offen feine Digbilligung aus, indem er ihm bemerkte, daß es nicht erlaubt fei, seinen Gip ju verlaffen, die Grengen ber Bater ju überschreiten und ohne Gin. willigung bes Bischofes, ju beffen Diozese ber Ort gehore 6), wer

t

<sup>1) 3</sup>m Binter des Jahres 754.

<sup>2)</sup> Bu Bontpon, einer foniglichen Billa nicht weit von Chalons.

<sup>3)</sup> Bippin zog im Frühlinge des Jahres 755 gegen Aistulf, den Ronig ber Longobarden, zu Feld, belagerte ihn in Pavia und zwang ihn, den Papft in Rube zu kaffen.

<sup>4)</sup> Er hielt fich zwerft mit Pippin ju Baris auf und falbte biefen und feine Sohne in St. Denys, worauf er nach Rom jurudtehrte.

<sup>5)</sup> Rach andern Quellen hatte der Papft den Abt Rutgang oder Grodes gang icon im 3. 752 ju Rom, wohin er im Auftrage Pippins gegangen war, jum Bischofe geweiht.

<sup>6)</sup> Mes gehörte zu bem Sprengel von Trier; der Papft hatte alfo nach ber Anficht bes Bonifacius die Einwilligung des Metropolitans dieser Stadt einholen sollen.

bieser auch immer sein möge, einen Bischof zu weihen, was seine Borgänger nie gethan hatten, und was auch der kirchlichen Borschrift nicht entspreche. Als sie auf diese Weise in Gegenwart des Königs mit einander stritten und Jener entgegnete, daß er es aus apostolischer Machtvollkommenheit gethan habe, sucht der König Pippin sie in Frieden mit einander zu versöhnen und sprach: "Da ihr das Haupt der Kirche bildet, so sollt ihr den übrigen Gliedern nicht durch euern Zwist ein doses Beispiel geben; mir aber geziemt es, durch meine Vermittlung euch mit einander zu versöhnen." Als sie diesen Rath vernahmen, stimmten sie, da sie beide in dem göttlichen Gesetz bewandert waren, seiner Rede bei und versöhnten sich in Frieden, worauf Bonistacius, nachdem er den Segen des apostolischen Gerrn empfangen hatte, nach dem Orte seiner Bestimmung abreiste 1).

#### Drittes Kapitel.

Martertod des heiligen Bonifacius. Nebertragung seines Körpers. Sein Biograph Willibald.

10. Wie er nämlich in Allem die göttlichen Gebote befolgte, so gehorchte er auch dem von dem Herrn gleichsam noch insbesondere vorgeschriebenen Befehle, ihn aus ganzem Herzen und seinen Rächsten wie sich selbst zu lieben 2); er gab deßhalb, um dieser Liebe nachzukommen, sich selbst, wie Christus lehrt, seinen Freunden hin und verbarg nicht auf seiner Wanderung unter dem Bolke der Friesen den ihm anvertrauten Schap, indem er ihn in das Taschentuch band oder in die Erde vergrub, sondern reichte ihn den darnach Fragenden mit Gewinn dar 3). Als der Tag seines Leidens herannahte und die bei ihm besindlichen Geistlichen und Laien, um ihn gegen die Nachstellungen seiner Widersacher zu schüßen, sorgsam wachten, glänzte in derselben Nacht auf dem Zelte, worin der Mann Gottes die ganze Nacht

<sup>1)</sup> Diefer 3wift des Bonifacius mit dem Papfte wird von teinem andern Schriftfteller ermahnt und icheint auf einem Digverftandniffe gu beruben.

<sup>2)</sup> Bgl. Marc. 12, 30. 31. — 3) Bgl. Matth. 25, 14 ff.

Gott wohlgefällige Dantgebete barbrachte, ein vom himmel berabgekommenes Licht und blieb ben größten Theil bes Tages hindurch. Ale ber Tag anbrach, fprach ber Bischof ermahnend ju ben Seinigen: "Ihr Manner und Bruber, seid ftart im Geifte," bamit fie, wenn ber lange erfehnte Tag tomme, bereit feien. Unmittelbar barauf fturgten bie Reinde herbei, und mahrend er felbst ben Rampf unterfagte, fand hiltibrant, welchem bie Sorge für feinen Tifch oblag, als er nur halbbeschuht herbeieilte, feinen Tod 1); nach ihm fiel beffen Bruder, ber Diaton habmunt, ale er gerade aus bem Belte hervortrat, und darauf einer nach bem andern, wie die Geschichte ihres Leidens 2) ergablt. Bulest farb ber Bischof felbft, mit bem Martertobe gefront und mit feinem eigenen Blute bespript, mit jum himmel erhobenen banben. Rachdem der heilige Mann für ben herrn im Fleische erlegen war, brachten sogleich die Geiftlichen ber Utrechter Rirche mit ihrem Bischofe ben beiligen Leichnam fort und wollten ihn burchaus bei fich behalten. Als Lul biefes erfuhr, fammelte er eine Menge angesehener Leute aus ben öftlichen Theilen bes Landes 3), fowohl Beiftliche und Monche, ale auch Laien, welche, nachbem er ein allgemeines Faften angefagt batte, unter feiner Leitung mit Pfalmengefang und Gebet die Reise antraten, ben heiligen Leichnam mit Gewalt hinwegnahmen und am breißigsten Tage nach seinem Leiben ehrenvoll nach Maing brachten.

ţ

11. Als der Leichnam des Mannes Gottes, wie es Sitte ift, gewaschen wurde, floß aus seinen Wunden, als ob sie frisch geschlagen worden wären, Blut; Lullus aber sammelte das Waschwasser in einem irdenen Gefäße und grub es in die Erde, wo jest die dem heiligen Bonisacius erbaute Kirche steht, nördlich von der Kirche, welche die Tausstirche des Johannes heißt 4), wo

<sup>1)</sup> In den andern Berichten tommt diefer Laie nicht vor.

<sup>2)</sup> Bei Billibalb nämlich. - 3) Aus bem bfilichen Franken.

<sup>4)</sup> Die Rirche des helligen Bonifacius ift nicht mehr vorhanden, und in ber Tauffirche des heiligen Johannes halten jest die Protestanten ihren Gottesbienft. In ber letteren wurden auch die Eingeweide des Apostels der Deutschen in einer mit entsprechenden Inschriften versehenen Kapelle aufbewahrt, weshals Serarins glaubt, daß ber Korper bes heiligen erft. nachbem die Eingeweide

anch bis auf den heutigen Tag, wie man fagt, die Kleider, in benen er litt, in einer hölgernen Trube liegen, weßhalb in biefer Stadt nach ber Meinung ber Bewohner berfelben nirgenbe, bie Rubeplage ber Rorper ber Martyrer ausgenommen, eine fo große Beiligfeit, wie es in ber oben genannten Rirche ber Fall ift, fich tund gibt. Es traten bamale Biele auf, welche munfchten, auch ber beilige Rorper moge bafelbft bleiben; ba aber Lullus widerftrebte und fich feines Gides erinnerte, fo erfchien, wie man fagt, der Beilige einem Diakon, Ramens Otpercht 1), und fprach zu ihm: "Sage bem Lullus, er solle meinen Rörper an ben Ort feiner Ruhe bringen." Da jedoch immer noch Biele fcmantten und ungläubig maren, ließ ber Erzbifchof Lullus eine Menge Reliquien jufammentragen und Otpercht fcworen, bag fich bie Sache fo verhalte, wie er ergable. Diefer ftredte feine beiben Arme über ben Altar und bie Reliquien und flehte gu bem herrn und feinen beiligen, beren Reliquien vor ihm lagen, baß fie ihm fo helfen möchten, wie bas mahr fei, was er gefagt habe. Als ihm nun Alle glaubten, bereitete ber Erzbischof Lullus bem Manne Gottes eine ehrenvolle Ueberfahrt über ben Rhein.

12. Rachdem also der Erzbischof Lulus den heiligen Körper gewaschen und in Leinwand eingewickelt hatte, wurde er, nachdem alle Priester, Diakone und die gesammte Geistlichkeit, so wie auch die gläubigen Laien, welche jenseits des Rheines wohnten, zusammengekommen waren, auf eine Bahre gehoben und die Last soll den Trägern auf dem Wege nach dem Schiffe leichter vorgekommen sein, als deim Heraustragen aus dem Schiffe; bei der Uebertragung des heiligen Mannes war aber eine solche Menge von Menschen mit ihren Schiffen zugegen, daß diese den Rhein bedeckten, und die beiden User hallten von den Hymnen und dem Psalmengesang der Gläubigen wieder, dis diesen der gesammte Adel aus dem östlichen Theile des Landes mit Weibern und Kindern entgegen kam. Als Lulus und seine Begleiter aus dem Schiffe stiegen, mischten sich sogleich die

heransgenommen waren, nach dem Rlofter Fulda gebracht wurbe. -Auch foll fich früher ein Arm des Seiligen zu Mainz befunden haben.

<sup>1)</sup> Raberes über biefen Diaton findet fich nicht.

Schaaren und es entstand ein großes Behtlagen theils aus Freude und Glaubenseifer, theils aus Trauer und Schmerz; der Erzbischof Lullus und die Leute, welche ihm entgegen gesommen waren, erhoben nun den Sarg, die dießseitigen aber setzen wieder über den Rheinstrom und kehrten nach ihrer Heimath zuruck; auch die Begleiter der Leiche vollbrachten unter der Leichtung und dem Schuße Gottes Alles glücklich, errichteten an allen Orten, wo sie Wittag hielten oder übernachteten, Kreuze und triumphirten so in Dem, der durch seinen Streiter über Alle triumphirt; an vielen dieser Orte wurden sogar Kirchen erbaut, welche noch jest vorhanden sind. Als man zu dem Eingange in den Bochoniawald 1) gelangte, kehrten die Weiber nach hause zurück, die Männer aber begleiteten den Körper bis zu dem Orte, wo er nach der Berfügung das jüngste Gericht erwarten sollte.

13. Es lebte ju biefer Beit ein Monch, Ramens Ritant, welcher ein Bruder bes Fischers Wolfmar und felbft Fifcher mar; Diefer erhielt von feinem Abte Sturmio 2) ben Befehl, bei ber Anfunft ber herannahenden Gafte, weil damale noch außer Milch, Butter und Rafe nicht viele Ledereien vorhanden maren, für ihren Empfang burch einen Borrath von Fifchen ju forgen. Dem Befeble gehorsam, eilte ber oben genannte Bruder, welcher eine Stelle bei bem Gebaude, bas bei bem Bolte bas Ganfehaus 3) beißt, tannte, wo es ihm nie an Fischen fehlte, schnell an ben See. Ale er nun, um meine Erzählung turg zu faffen, gur Beitder Ankunft des heiligen Rorpers fich anschidte, das Res ausjumerfen, zeigten fich in bemfelben Augenblide, in welchem er weiter unten an bem Fluffe von bem Sanger die Collecte fingen hörte und ber beilige Rörper über die Brude getragen wurde, ploplich alle in dem See befindlichen Fische rubig auf der Oberfläche bes Baffers liegend. Er hatte also bei bem Fischfange

<sup>1)</sup> Bgl. im erften Banbe Br. 106.

<sup>2)</sup> Sturmio, gewöhnlich Sturmins oder Sturm genannt, war befanntlich ber erfte Abt bes von Bonisacins gestifteten Rlofters Fulba. Er ftarb im 3. 779 und wird von der Rirche als heiliger verehrt.

<sup>3)</sup> Aucarium - domus; das Rlofter scheint also bamale schon mancherlei Deconomiegebande gehabt ju haben.

keine weidere Mühe, als daß er die Fische nur einsammelte und seinen Kahn damit füllte; sie wurden von ihm zur Zubereitung abgeliesert und gewährten den Gästen für diesen Tag hinreichende Rahrung. Dieß war der Ansang der vielen Bunder, welche die göttliche Macht durch den heiligen Märtyrer Bonisacius nach seinem Martertode an diesem Orte zu wirken sich würdigte.

Spater fcrieb Willibalb 1) bas Leben und den Wandel bes Mannes Gottes, fo wie auch fein Leiden, mahrend Biele, welche bieses Leiden mit ansahen, noch am Leben waren, an bem Orte, welcher die Rirche des heiligen Bictor heißt, in einem abgeschloffenen Bimmer auf Bachstafeln, um fie ben Bischöfen Lullus und Megingundus 2) jur Untersuchung vorzulegen und bann nach der Prüfung derfelben auf Bergament abzuschreiben, damit fich nichts Uebereiltes und Ueberfluffiges einschleiche. oben genannte Kirche bes heiligen Bictor liegt außerhalb ber Mauern von Main; 3) und foll von ben nachfolgenden Bifchofen anfehnlich bereichert worden fein, benn Bullus und Rabanus 4) verrichteten baselbst häufig ihr Gebet; Belligie's) aber, unser Bater feligen Andenkens, legte durch Bermittlung bes Berrn Burchard, Rämmerers der Stadt und Propftes von St. Victor, burch Gingebung ber gottlichen Gnade die lette Sand baran, baute bafelbft ein neues und herrliches Rlofter, feste mit forgsamem Sinne zwanzig Ranoniter zur Berrichtung des Gottesdienstes binein und weibte die Rirche gum Andenken an bas Leiden bes feligen Baters Bonifacius, in Gegenwart des Raifers Otto III, welcher felbst biefe Rirche mit einem ihm gehörenden Landgute in Thuringen

<sup>1)</sup> Den klar in den hanbschriften stehenden Anfang des Sages Postea igitur Willibaldus veränderte ein Benüßer willtürlich in die Borte Ego Willibaldus episcopus, wodurch der bis jest fortdauernde Irrthum entstand, Billibald, der Berfasser der altesten Biographie des heiligen Bonifacius, sei der Bischof Billibald von Eichstädt gewesen.

<sup>2)</sup> Bifchof von Burgburg; vgl. die Cinleitung ju Billibalde Biographie.

<sup>3)</sup> Sie lag auf einer Anhohe nahe bei bem Pfarrdorfe Beisenau auf ber öftlichen Seite ber Stadt und wurde im J. 1552 von dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg zerftort.

<sup>4)</sup> Rabanus Maurus (847 - 856).

<sup>5)</sup> Er faß auf dem erzbischöflichen Stuhle vom 3. 976 bis jum 3. 1011.

beschenkte und die Schenkung durch seine eigenhändige Unterschrift bekräftigte ') unter der Herrschaft unsers Herrn Jesus Christus, welcher als Gott mit dem Bater und dem heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

<sup>1)</sup> Diefe am 17 Juli 997 ausgestellte Schenkungsurkunde ift noch porhanden und findet fich bei Gubenus, Cod. diplom. IV, 842.

# Ergänzung der vorhergehenden Biographie').

.... 1. (2.) Ich will sprechen von dem Abte Gregorius, meinem Erzieher von Kindheit an, welcher, aus einem edeln fränklischen Geschlechte entsprossen 2), durch den Adel seiner Sitten und durch die Beweise seiner Klugheit seinen weltlichen Adel zierte und übertraf. Diesen Adel und diese Klugheit des Geistes erlangte er durch den heiligen Erzbischof und Märthrer Bonisacius, seinen Lehrer, welcher, nachdem er zur Zeit des edeln Frankenfürsten, des Königs Karl<sup>3</sup>), aus Britannien und dem Lande der Anglen als ein hellleuchtendes Gestirn nach Franken gekommen war, unter den Königen Karlmann und Pippin, den glorreichen Söhnen desselben Königs Karl, gleich der Sonne in Heiligkeit glänzend, die Strahlen seiner Tugend und seiner Predigt

<sup>1)</sup> Aus bem von bem heiligen Ludger geschriebenen Leben bes heiligen Gregorius, Bischofs von Utrecht, eines Schülers des heiligen Bonifacius. Die in Rlammern eingeschloffenen Bahlen beuten auf die Abschnitte in J. Mabillons Ausgabe; die Uebersehung folgt bem Texte und ber Eintheilung der Bollandiften.

<sup>2)</sup> Er war ein Großenkel bes auftrafifchen Ronigs Dagobert II, welcher m 3. 680 ermorbet wurde.

<sup>3)</sup> Gewöhnlich Rarl Martel genannt.

verbreitete, fast alle Bötter, so lange er im Fleische lebte, durch ben reichlichsten Schmaus seiner Lehre erquidte und im Glauben und Wandel besserte und nach seinem hinscheiden aus dieser Welt und seinem heiligen Marterthume dieselben Bölker der Franken durch die auserlesenen Samenkörner seiner Schüler nach dem Borbilde des göttlichen Samens Früchte tragen und bis auf den heutigen Tag gedeihen ließ. Unter diesen Schülern besand sich der seitge Gregorius, eine Stüße der Kirche Gottes, welcher zur Zeit des gottesfürchtigen Königs Pippin als Rachsolger seines Lehrers zu dem Bolke der Friesen geschickt wurde 1), um diesem das Wort Gottes zu predigen. Der selige Gregorius kam aber auf solgende Weise mit dem Märtyrer Bonisacius zuerst in Berührung und unter seine Jüngerschaft.

2. (3.) Während nämlich Bonifacius, der auserwählte Märtyrer Gottes, dreizehn Jahre lang in dem füdlich vom See Almare<sup>2</sup>) gelegenen Theile Frieslands das Predigtamt versah, schlug er als armer Berkündiger des Evangeliums und fast als Einsiedler seinen heiligen Sip an drei verschiedenen Orten auf, welche folgende Namen tragen. Der erste Ort am User des Rheinstromes, wo er sieben Jahre wohnte, heißt Wyrda<sup>3</sup>), der zweite am Fluße Fehta<sup>4</sup>), wo er sich drei Jahre aushielt und wo er sich zuerst einen Schüler, Ramens Gembert<sup>5</sup>), gewann, heißt Attingohem<sup>6</sup>), der dritte Ort, welcher den heiden und Gößendienern näher liegt und wo er ebenfalls drei Jahre blieb, führt den Namen Kelisa<sup>2</sup>). Als er nun nach diesen dreizehn Jahren<sup>8</sup>)

<sup>1)</sup> Er wurde fpater Abt von Utrecht. - 2) Aelmere, jest Buidergee.

<sup>3)</sup> Richt Raiferswerth zwischen Roln und Befel am Rhein, fondern Borben im Begirte von Saag am Altrheine.

<sup>4)</sup> Eines bei Utrecht fich vom Rheine trennenden Armes, jest Becht geugunt, welcher fich in ben Bulbergee ergießt.

<sup>5)</sup> Man findet nirgends eimas Raberes über ibn.

<sup>6)</sup> Jest Befep bei Amfterdam. - 7) Belfen bei haarlem.

<sup>8)</sup> Bonifacius hielt fich zu dieser Zeit nur drei Jahre (719—722) in Friessand auf, er war aber dreimal daselbst und der Biograph zählt wahrscheinlich die Jahre seines dreimaligen Aufenthaltes zusammen; bei dem ersten mag er in Byrda, bei dem zweiten in Attingohem und bei dem dritten in Felisa gewohnt haben; vgl. Seiters, a. a. D. S. 109 f.

<sup>6.</sup> Bonifacius. Il.

auf Gottes Gebeiß feine Reife zu ben in ben oftlichen Gegenden bes Frankenlandes wohnenden Seffen und Thuringern, um Gott Bölker zu gewinnen, angetreten batte, tam er zu dem bei ber Stadt ber Trevirer an dem Ufer des Moselfluffes liegenden Ronnentlofter Balatiolum 1), welchem hamals eine fehr fromme und gottesfürchtige Aebtissin, Ramens Abdula2), vorstand. Als biefe fah, daß der Rämpfer Gottes fremd und durftig war, nahm fie ibn' freudig ale Gaft auf, eingebent bes gottlichen Bortes: "Ich mar ein Fremdling und ihr habt mich beherberget 3)." Nachbem ber bochheilige Bilger nach feiner gewohnten Beife bas Gebeimniß des Megopfers vollbracht hatte, mas er fast jeden Tag zu thun pflegte, festen fie fich ju Tifche, nämlich er und die Magd Gottes und Aebtiffin Abdula nebft ihrer Sausgenoffenschaft. bem Schmause ober vielmehr beiligen Baftmale fingen fle an nach dem Trofte ber beiligen Schrift ju verlangen, um badurch den Glauben der Buborer ju entzunden und die hoffnung und die Liebe ju Gott ju erneuern, welcher will, daß alle Menfchen felig werden und zur Erkenntnig ber Bahrheit gelangen 4).

3. Man sah sich also nach einem Leser um und es traf sich durch die Fügung Gottes, daß der auserwählte Knabe Gregorius, welcher jest vierzehn oder fünszehn Jahre zählte und noch das weltliche Kleid trug 5), vor kurzem aus der Schule und dem Palaste zurückgekehrt und zu seiner Großmutter, nämlich zu der Mutter seines Vaters Alberich 6), der obengenannten gottesfürchtigen Aebtissin Addula, gekommen war. Diesem gab man das Buch und er begann, nachdem er den Segen empfangen hatte, vorzulesen und zwar nach dem Verhältnisse seines Alters gut

<sup>1)</sup> Pfalgel, etwa brei Reilen nordlich von Erier.

<sup>2)</sup> Ober Abela, eine Tochter bes anstrafifchen Rouigs Dagobert II, welche nach ber Ermorbung ihres Baters und dem Tobe thres Gemahls fich in bas von ihr gestiftete Rlofter Pfalgel gurudgezogen hatte.

<sup>3)</sup> Matth. 25, 35. — 4) I. Lim. 2, 4.

<sup>5)</sup> Er hieß auch bamals noch Alberich; ben Ramen Gregorius erhielt er erft fvater.

<sup>6)</sup> Ueber biefen Alberich findet fich eben fo wenig eiwas Rageres, ale über feinen Bater, beffen Rame fogan unbefannt ift.

porgulefen. Der Meifter, welcher fogleich ben flugen Ginn und Die treffliche Anlage bes Rnaben ertannte, fpenbete ibm, nachbem er die Borlefung beendigt hatte, angemeffenes Lob, indem er ju ihm fprach: "Du lieft gut, mein Sohn, wenn du nur auch verftehft, mas bu lieft!" Diefer, welcher noch bachte und rebete, wie ein Rind, behauptete, daß er wiffe, mas er lefe. "Run," fprach jener, "so fage mir, wie du das verstehft, mas du lieft." fing jest feine Borlefung wieder von vorn an und wollte lefen, wie vorher. Der heilige Lehrer aber bat ibn, ein wenig einzuhalten, und fprach: "Richt fo, mein Sohn, ich munfche nur, bag bu mir beine Borlefung nach ber Eigenthümlichkeit beiner Sprache und nach ber naturlichen Rebeweise beiner Eltern fagft." Durch biefe Bemerkung tam ber Rnabe jur Ginficht und geftand, bag er dieß nicht zu thun vermöge, worauf ihn der heilige Bonifaeius fragte: "Willft du, mein Sohn, daß ich es bir einmal fo fage?" "Wohl will ich dieß," ermiberte jener.

4. Darauf fprach ber beilige Bonifacius: "Wiederhole beine Borlefung noch einmal vom Anfange an und lies recht beutlich." Rachbem er bieß gethan hatte, fing ber heilige Lehrer an, mit lauter Stimme der Mutter und ber gangen Sausgenoffenschaft gu predigen. (4.) Aus welcher Quelle aber biefe Bredigt floß, geht aus der Befehrung bes geiftreichen und flugen Anaben Gregorius hervor, indem fie nicht aus der menfchlichen Beredfamteit, welche häufig auf einige Zeit taufcht, sondern aus der Gnade bes heiligen Geiftes nach ber Berheigung bes Evangeliums gleich einem Strome lebendigen Waffers aus bem Leibe bes Lehrers entsprang 1) und das überlegende und gelehrige Berg bes Knaben Gregorius mit folder Kraft und Schnelligfeit erfaßte, daß er auf eine einzige Mahnung und Predigt eines ihm bis jest unbefannten Behrere feiner Eltern und feines Baterlandes vergaß und mit bem feften Willen, fich nicht mehr von diefem beiligen Leb. rer ju trennen, noch in berfelben Stunde, als diefer feine Prebigt beendigt hatte, ju feiner Großmutter, ber obengenannten ehrwürdigen Aebtissin Abdula ging und ihr fagte, daß er mit bem Manne fortreifen und, um bie beiligen Bucher verfteben gu

<sup>1)</sup> Bgl. Juh. 7, 38.

lernen, in dessen Jüngerschaft treten wolle. Sie aber, von verwandticaftlicher Bartlichkeit hingeriffen, wies ihn fogleich gurud und bemertte ibm, bas dieß in keinem Falle geschehen konne, ba er ia ben Mann aar nicht kenne und auch nicht wiffe, wobin er gebe. Bie aber nach ber Schrift viele Baffer die Liebe nicht ju löschen vermögen 1), so beharrte auch der Knabe Gregorius bei feinem Borfate und fprach zu feiner Grofmutter Abbula: "Benn bu mir tein Bferd geben willft, daß ich mit ibm reiten fann, fo werde ich fürwahr zu Fuße mit ihm gehen." Nachdem fie noch langere Beit über bas unbefannte Biel ber Reife bin und ber gesprochen und gestritten batten, behielt endlich die Liebe bes auserwählten Anaben Gregorius die Oberband und die geiftige Liebe flegte, wie es fich gebührte, über bie verwandtschaftliche Rartlichkeit. Als nämlich Abdulg, Die Dienerin Gottes, welche eine kluge Frau mar, fab, baß fie ben Sinn bes Anaben nicht ju beugen vermochte, gab, fie ihm Diener und Pferde und lief ibn mit bem beiligen Lehrer fortziehen zu bem Berte, welches fie zusammen bis zu beffen Martertobe vollbrachten.

Du begreifft wohl, frommer und fluger Lefer, wem ber ausermablte Rnabe Gregorius folgte, als er bei biefer Belegenbeit, ohne feine Eltern ober fonftige Bermandten zu befragen und fogar trop bes Biberftrebens feiner anmefenden Grogmutter, fich fo plöglich umwandelte; mir scheint nämlich bamale in bem Anaben berfelbe Geift gewirft ju haben, welcher bie Apoftel Christi und die Spender der Gebeimnisse Gottes anfeuerte, auf einen einzigen Ruf bes herrn ihre Rege und ihre Bater gu berlaffen und bem Erlofer gu folgen 2). Indem alfo der felige Anabe Gregorius Eltern und Baterland aufgab und Alles gurudließ, was dem Sinne bes Jünglings in biefer Welt schmeicheln fann, verfolgte er nach bem Ausspruche bes Bfalmiften megen ber Worte der Lippen Gottes harte Wege 2). Es war in der That bart und febr fcmer für ibn, ber in bem Saufe feines febr reichen Baters in Luft und Freude aufgewachsen mar, einem fremden und armen Manne ju folgen, ohne ju wiffen, wohin biefer ging, und ihm fo unbedingt ju gehorchen, bag er gleich

<sup>1)</sup> Sobelied 8, 7. - 2) Bgl. Matth. 4, 18 ff. - 3) Bgl. Bfalm 16, 4.

einem Tauben auf alle andere Menschen und Mächtigen dieser Welt und auf seine eigenen Eltern nicht hörte, wenn er nur seinen Borschriften in Allem folgen konnte. Welches Ansehn aber schon damals dem künftigen Märtyrer Bonisacius beiwohnte, kann man daraus abnehmen, daß es das herz des Knaben zu einer so plöglichen Umwandlung drängte, und wie sehr muß die Gluth der Liebe den Sinn des Jünglings zum Gehorsame gegen den unbekannten Lehrer entstammt haben, daß er plöglich sich selbst vergaß und dem Armen Christi, der von allem weltlichen Besigthume entblöst war, folgte. Dieß that nicht die Liebe zum Golde und Silber, nicht die Begierde nach Gütern und nicht stolze Prahlerei, von welchen Dingen keines im Spiele war, sondern dieß that der höchste Schöpfer, ein und derselbe Geist Gotztes, der Alles in Allem wirft und einem Jeden zutheilt, wie er will 1).

6. (5.) Die Auserwählten Gottes sesten also ihre Reise nach bem ersehnten Ziele fort und gelangten nach Thüringen, wo sie, allerdings zur Bermehrung ihres Berdienstes und zur Bewährung der Festigkeit und Ausdauer ihres Geistes, das Bolt in solcher Armuth sanden, daß kaum irgend Jemand das Rothwendige hatte, um sein Leben zu fristen, und das Benige, was zur kümmerlichen Besriedigung seiner Bedürsnisse diente, aus weiter Ferne herbeiholen mußte, denn die ganze an der Grenze der aufrührerischen Heiden liegende Gegend war zu jener Zeit durch Feuer und Schwert verwüstet 2). Diese Armuth vermochte aber keineswegs die Diener Gottes abzuschrecken und sie in ihrem Borsaße, jenem Bolke das Wort Gottes zu predigen, wankend zu machen, sie singen vielmehr an, nach dem Beispiele der Apostel mit ihren Händen zu arbeiten 3), um für sich und ihre Begleiter das Nöthige herbeizuschaffen, und harrten bei senem Bolke trop

<sup>1)</sup> Bgl. I. Rorinth. 12, 6. 11.

<sup>2)</sup> Die Sachsen waren nach Bertreibung der thuringischen Gerzoge Gerrn bes Landes geworden und hatten baffelbe verheert und ausgeplundert; auch die innern Zwiftigkeiten trugen nicht wenig dazu bei, das thuringische Bolt arm und elend zu machen.

<sup>3)</sup> Bgl. L. Rorinth. 4, 12.

seiner Mühseligkeiten aus, während sie umherreisten und es durch ihre Predigten zur Erwerbung des himmlischen Reiches aufmunterten. Unerschütterlich in diesem Bestreben waren sie nach dem Borbilde der ursprünglichen Kirche ein Herz und eine Seele 1) und Gott mehrte von Tag zu Tag die Zahl derzenigen, welche auf diese Beise die Seligkeit erlangen sollten 2).

7. (6.) Der Ruf bes beiligen Lehrers und fünftigen Dartyrere Bonifacius fing jest an, fich in allen Gauen bes öftlichen Frankenlandes ju verbreiten; auch der auserwählte Jungling Gregorius nahm unter ber Leitung feines Lehrers ju an Jahren und Beisheit und murbe bemfelben fo theuer, daß biefer ihn wie seinen einzigen Sobn liebte und als seinen treuen Gehülfen bei jedem auten Werke betrachtete. Diefer fo große Erfolg der Auserwählten Gottes wurde nicht erzielt burch Reichthumr und weltliche Genuffe und nicht einmal mit Sicherheit und Behaglichkeit des irdischen Lebens, fondern bei Sunger und Bloge und vielen Mühfeligkeiten; dabei waren fie überdieß genothigt, fich pon der Arbeit ihrer Sande ju nahren, bei der ihnen ju nahe fommenden Berfolgung der Beiben gur Rettung bes Lebens gugleich mit bem Bolte in eine Stadt ju flüchten und bafelbft bei spärlichem Brode und in Angst mehrere Tage zu wohnen, bis die Bürger eine stärkere Macht gesammelt und den Feind vertrieben hatten. Dieser Rampf zwischen ben Beiden und Chriften trug, weil er fich unendlich oft wiederholte, nicht wenig bazu bei, auf dieser und jener Seite einen großen Theil jener Gauen in eine Einobe ju verwandeln. Bahrend des heftigen und gefahrlichen Krieges in jenen Tagen und bei bem Busammenftoße und ber Berwirrung der ftreitenden Bolfer tonnte fich der ausermählte hirte Bonifacius nie entschließen, von ber Bewachung und Belehrung feiner Beerbe abzulaffen, sondern mar um fo ftandhafter und bereitwilliger, fein Leben für feine Schafe hinzugeben 3), je häufiger und grimmiger die Wuth ber Bolfe por feinen Augen Eben fo hielt auch Gregorius, ber getreue Schuler und unermubliche Gehulfe bei bem Werte Gottes, mit feinem Lehrer

•

<sup>1)</sup> Bgl. Apostelg. 4, 32. — 2) Bgl. ebend. 2, 47.

<sup>3)</sup> Bgl. Joh. 10, 11.

in der Bewachung und Erziehung der Heerde Christi aus und wurde für fie ein zweiter hirte.

- 8. (7.) Auf biese Weise ging man ju Wert, bis burch bie Gnade Christi die driffliche Macht fleate und ben Kirchen Christi ein vollkommener Friede verlieben wurde. Bon nun an erweiterten fie ftete ihren Birtungefreis und machten immer größere Fortschritte in dem Werte bes herrn, wie fich Jeber, ber jest jene Gegenden befucht, überzeugen tann. Bas tonnen wir Armfeligen bagenen zu unferer Bertheibigung fagen, bie wir mabrenb bes Friedens ber Kirche unthatia und trage find und nicht bas Gebeihen ber Beerbe, sonbern nur unfern eigenen Bortheil im Auge haben und bei ber Bewachung ber Schafe taum einmal gegen die Buth der Bolfe mit einem drobenden Borte laut gu werden magen, die wir, wie gefagt, mahrend bes Friedens ber Rirche in ber Bemachung ber Beerbe trage, jur Erlangung ber weltlichen Bortheile jedoch allzu eifrig und wachsam find. Manner aber, von welchen wir fprechen, blieben in jener Beit ber Berwirrung und bes Krieges bei ihrer eifrigen und uneigennüpigen Bache nicht nur reinen Bergens, fondern breiteten fich auch burch ben Rumache ibrer Seerde und burch die Thatigfeit ihrer Schüler unter Gottes Segen aus und vervielfältigten fich mit Gottes Beiftand durch ihre eigene Bachfamteit.
- 9. (8.) Die Angeseheneren und Klügeren unter den Franken, welche Gelegenheit hatten, die herrlichen Werke und die muthige Standhaftigkeit des auserwählten Märtyrers Gottes, so wie seinnes Schülers, des ehrwürdigen Gregorius, und der Gesährten besselben zu beobachten und zu würdigen, fingen jest an, ihnen auch ihre Unterstügung von Tag zu Tag eifriger anzubieten und eine so große Heiligkeit und Einigkeit bei dem Könige der Franken, dem älteren Karl'), unverholen auszusprechen, ja der König selbst fühlte allmälig Berlangen, den Mann Gottes Bonifacius zu sehen und ließ ihn zu sich kommen 2). Als dieser erschien, wurde er anfangs nicht sogleich von dem Könige mit der ihm

<sup>1)</sup> Gewöhnlich Rarl Martel genannt.

<sup>2)</sup> Dieß geschah im J. 724, als Bonifacius mit Empfehlungsbriefen bes Papftes von Rom gurudtehrie.

gebührenden Achtung aufgenommen 1), fonbern unter ichidlichen Bormanben bingehalten, weil einige falfche gebrer und Schmeichler fich bemühten, ben Ruf bes beiligen Mannes und feiner Schuler bei bem Ronige zu verbachtigen und ihnen Sinderniffe zu bereiten. Bon diesem Tage an wuchs die Liebe zu dem Manne Gottes und seinen Schulern und die Achtung vor ihnen bei Allen, welchen baran gelegen mar, ben Glauben und ben Banbel berfelben kennen zu lernen und genauer zu erforfchen, und Die Weisheit wurde nach bem Ausspruche bes Evangeliums 2) von allen ihren Rindern gerechtfertigt. Die Auserwählten Gottes tehrten alsbald wieder nach ihren Wohnorten gurud, um an bem begonnenen Werke in Thuringen und Seffen ohne Zaubern fortzufahren, weil bort zu jener Zeit ihre Lehre wegen ber Rachbarschaft ber Beiden und wegen ber Unwiffenheit des Boltes am meiften nothig war. Sier fingen fie auch an, fleinere Canbereien und Befigungen von Solchen, welche fie ihnen aus Liebe ju Gott und zum beile ihrer Seele barboten, in Empfang zu neb: men, darauf Rirchen zu erbauen und in diesem Berte eben fo wie in ihrem Predigtamte unter Gottes Segen große Fortfdritte zu machen. Der eine dieser Orte, welcher ben Ramen Erpesford 3) führt, liegt in Thuringen, ber andere, welcher Frideshlar 4) beißt, in Beffen; außerdem grundeten die Anderwählten Gottes noch an einigen andern Orten Rirchen und richteten ben Gottesbienft ein 5). Diefe Orte nahmen bald zu an Reichthumern, auch die Bahl ber Schüler nahm zu und machte burch die Rraft ihrer Werte Fortschritte, eben fo muchs der felige Jungling Gregorius beran in ber Uebung aller guten Berte und in bem Schmude ber Beis-

<sup>1)</sup> Der Biograph scheint ben ersten Besuch an dem frantischen hofe mit einem spätern zu verwechseln, denn Rarl stellte Bonisacius nach bessen Zurudtunft von Rom einen sehr nachdrudlichen Schupbrief aus, die schlechte Aufnahme durfte daher sich eher auf eine spätere Zeit beziehen, wo Bouifacius über
die von Rarl eigenmächtig besorberten Geistlichen und über die Berwendung
bes Rirchenguts oft zu klagen hatte.

<sup>2)</sup> Luc. 7, 35.

<sup>3)</sup> Erfurt, wo er bie St. Marientirche grundete.

<sup>4)</sup> Friplar, wo er bie St. Betereffrche erbaute.

<sup>5)</sup> Bal. Seitere, a. a. D. S. 161 ff.

heit nach bem Borbilde des Lehrers, von welchem er seinen Unterricht erhalten hatte. Auf diese Weise verlieh Gott, welcher seinen Auserwählten das Gesetz zur Uebung guter Werke gab, auch in Allem seinen Segen zum Gedeihen und so wandelten sie nach dem Ausspruch des Pfalmisten von Tugend zu Tugend 1), machten täglich Fortschritte zum Besseren und nahmen zu an guten Werken jeder Art.

10. (9.) Bahrend biefe Thaten von Bonifacius und feinen Schülern, ben Auserwählten Gottes, vollbracht wurden, folgten ihrem Bater Rarl, ber ben Beg alles Fleisches ging 2) und aus ber Welt ichieb, Die gottesfürchtigen Sohne Rarlmann und Bippin in der herrschaft nach. Da fie ber Rrieg nicht fo fehr, wie ihren Bater, in Anspruch nahm und ihnen allenthalben größere Rube vergonnt mar, fo richteten fie burch die Eingebung Gottes fogleich nach bem Antritte ber Regierung ihre Aufmertfamteit auf Die Ordnung und Berbefferung der firchlichen Buffande. Sobald bet felige Bonifacius, ber jutunftige Martyrer, und feine Schuler bieß vernahmen, fingen auch fie an, fich baufiger, ale fie bisher gethan hatten, bem Balafte zu nabern, fich mit ben Ronigen zu besprechen und nach ber ihnen von Gott verliehenen Gnade im Balafte felbst bem Bolte ju predigen. Dadurch gelangten fie bei ben oben genannten Ronigen und bei dem gangen franklischen Bolte ju folder Gnabe, bag alle einstimmig und einmuthig betheuerten, Bonifacius verbiene bie bischöfliche Burbe und jebe fonstige Auszeichnung; anderer Ansicht waren freilich die Jerlehrer und Schmeichler, von benen ich weiter oben fprach und bie ihm fogar einmal nach bem leben trachteten, aber ber Berr, fein Befchüger, ließ ihn nicht in ihre verruchten Bande fallen, ebe er nach bem Ausspruche bes Pfalmiften ben Arm und bie Dacht Gottes bem tunftigen Geschlechte verfundet hatte 3). Sie allein alfo fingen an Wiberspruch zu erheben, ihn, fo fehr fie es vermochten, ju verläumden und zu behaupten, er verdiene feineswege bie bischöfliche Burbe, weil er ein Fremder fei.

<sup>1)</sup> Bgl. Bfalm 83, 8. - 2) Rarl Martel farb am 15 October 741.

<sup>3)</sup> Bgl. Pfalm 70, 18.

11. Die Laien, welche wahrnahmen, dan die Beisbeit und Die Gnade Gottes in Diesem Manne wohnten, zeigten einen weit gefünderen Berftand, als die Geiftlichen, und je mehr jene angeblichen Bischöfe 1), welche biesen Ramen mit Unrecht trugen, ben Mann Gottes zu tabeln fich bemühten, um fo mehr murbe er von allen Andern geliebt und mit Lobederbebungen überhäuft. bis es endlich zu einem Bettkampf zwischen jenen und ihm vor ben Ronigen und bem gangen Rathe bes franklichen Bolfes fam 2). Doch mas brauche ich weiter von jenem Bettftreite zu fprechen. welchen einer Seits jene Abtrunnigen, beren Ramen ich nicht nennen mag, und anderer Seits Bonifacius nebft Gregorius und andern Schülern und Befährten gegen einander führten, ba jene Begner beschämt und von bem gesammten Rathe und von ben Rönigen felbst gurudgewiesen fich entfernen mußten, der beilige Bonifacius aber, ber jufunftige Martyrer, ohne irgend einen Widerspruch und einftimmig ju ber hochften bifcoflichen Burbe befördert und ihm von den Königen die Metropolitankirche zu Maing gur Uebermachung und Leitung anvertraut murde 3). Wie fehr von diesem Tage an feine Beisheit in dem gangen Reiche der Franken glänzte, welche große Spnoden er später mit den gotteefürchtigen Konigen gur Befferung bes Bolfes veranftaltete und wie er dabei gleich der Sonne im Tempel Gottes strabite und durch feine lehre und durch fein Beispiel den Rebel des Unglaubens und ber tegerifchen Bertehrtheit ganglich verfcheuchte, braucht in diesem Werken nicht naber erörtert zu werden, ba alles bieß in bem Buchlein über fein Leiden 4) vollftandig und flar bargethan ift.

<sup>1)</sup> Der Biograph zielt hier wohl hauptfachlich auf die legerischen Bischofe Albebert und Clemens, von welchen icon weiter oben wiederholt gesprochen wurde.

<sup>2)</sup> Bon biesem Bettstreite war bereits weiter oben in bem von einem Mainger Priester verfaßten Nachtrage zu Billibalbe Biographie (§. 3) die Rebe.

<sup>3)</sup> Diese Angelegenheit wurde im Jahre 748 erledigt und zwar nicht ganz zur Infriedenheit des Apostels der Deutschen, welcher das Bisthum Koln vorgezogen haben wurde, weil es Friesland, wo er noch segensreich zu wirten hoffte, naber lag; vgl. Bb. I, Br. 82 und 83.

<sup>4)</sup> Bon bem Priefter Billibalb.

12. (10.) In allen biefen Unternehmungen wurde er aber von feinen auserwählten Schulern, welche fich nach ihrem Deifter als die ausgezeichnetsten Prediger und Stüßer der Kirche Gottes bemährten, nicht wenig unterftust, benn jeder berfelben verberrlichte gleich bem in ber Frühe aufgehenden Morgensterne die ihm anvertraute Stadt und Gegend. Der felige Gregorius verbreitete fein Licht über die alte Stadt Utrecht und ben berühmten Rleden Dorftadt 1), fo wie über jenen Theil von Friesland, der zu jener Reit bereits für das Chriftenthum gewonnen war und bis ju bem westlichen Ufer des Kluffes reichte, welcher Lagbete 2) heißt und mahrend ber gangen Regierungszeit Bippine Die Grenze amifchen den driftlichen und beibnifchen Friefen bilbete 3). Lullus erhielt die Metropolitanstadt Mains nebst dem größten Theile der driftlichen Friefen, welcher zu bem Sprengel diefer Stadt gehörte 4). Der ehrmurbige Bater und hirte Megingobus bewachte die ihm anvertraute Beerde in der ihm zugetheilten Stadt Bürzburg und ihren Umgebungen und würzte fie mit dem Salze feiner Beisheit und Behre b). Billibald, ber ausermahlte Oberbirte Gottes, grundete in dem und gunachft gelegenen Theile von Baiern, nämlich in dem Rordgaue, das Bisthum, welches Sebfted 6) beißt, und verbefferte und bewachte es. Auch der Bruder bes eben erwähnten Willibald, ber Briefter Winnibald, welcher meinem feligen Lehrer Gregorius febr theuer mar, verherrlichte ben ihm untergebenen Ort und beffen Gebiet durch feine Beilig-

<sup>1)</sup> Jest But to Duerftebe genannt.

<sup>2)</sup> Jest Led, ein Arm bes Rheines.

<sup>3)</sup> Gregorius wurde im J. 752 von Bonifacius jum Abte des Rlofters ju Utrecht und jum Berwalter ber utrechter Didzese ernannt und wirfte in dieser Stellung mit großem Erfolge; er ftarb um das J. 781, nachdem er viele tüchtige Schaler gebildet hatte.

<sup>4)</sup> Lulus, querft Coadjutor und bann Rachfolger bes heiligen Bonifacius, regierte bie Mainger Rirche bis gum 3. 787.

<sup>5)</sup> Megingodus ober Megingoz war der Nachfolger Burchards, des erften Bifchofes von Burzburg, welcher im 3. 752 fein Amt niederlegte und fich in ein von ihm gestiftetes Kloster guruckzog.

<sup>6)</sup> Cichftabt; Diefes Bisthum wurde im 3. 745 gestiftet; Billibalb ftand ibm bis jum Jahre 786 vor.

feit und bewährte nach feinem hinscheiben burch Bunber, mas er mabrend seines Lebens geleiftet batte 1). Mit welchem Erfolge aber ber ehrmurbige Abt Sturmi 2), einer aus ber Bahl jener Auserwählten Gottes, nach bem Marterthume bes beiligen Lebrere in feiner Ginobe wirfte, beweist ber Bocannawald 3), welcher früher völlig unangebaut und mufte mar, jest aber von Often nach Westen und von Rorden nach Guben mit Rirchen Gottes und auserwählten Bflangiculen bes Monchftanbes angefüllt ift .). Diefer Abt Sturmi genof auch durch Gott und feinen beiligen Lehrer unter seinen Mitschülern bas Borrecht, bag er gewürdigt murbe, ben Ort, welchen fein beiliger Lehrer als Rubestätte feines Rörpers auserseben, zu befigen und einzuweihen, ben beis ligen Leichnam beffelben nach seinen Marterthume bafelbft aufzunehmen und diefen Ort so emporzubringen und zu verherrlichen, baß er sich noch vor seinem hinscheiden aus- biefer Belt 5) als Bater und Lehrer von vierhundert Monden betrachten tonnte, wobei bie Novigen und andern geringern Leute, beren Zahl in bem am Fluffe Fulda gelegenen Rlofter febr bedeutend mar, nicht mitgerechnet find. 3mei biefer Ausermahlten Gottes, Bigbert und Burghard, verließen ichon vor ihrem Lehrer bas Beitliche"), aber auch ihnen fehlt die Siegespalme ber Auserwählung nicht, indem ihnen die Gnade ju Theil murde, ihrem Lehrer zu bem himmlischen Reiche vorauszueilen, und indem fie an den Orten ihrer Birksamkeit ale Beilige gelten und von Allen verehrt

<sup>1)</sup> Binnibald ober Bunibald grundete in einer wilben und wuften Gegend des Salfeldes zwischen der Bernig und Altmubl, beren Bewohner noch größtentheils heiden waren, das Rlofter heldenheim, wobei er von seinem Bruder und dem balerischen herzoge Obilo fraftig unterflügt wurde.

<sup>2)</sup> Sturmi oder Sturm fammte and Baiern; Bonifacine hatte ihn bei seiner Anwesenheit in diesem Lande gewonnen und im Rlofter Friglar ausbilben laffen.

<sup>3)</sup> Der Buchoniawald, vgl. 20. I, S. 212.

<sup>4)</sup> Das Rlofter Bulba wurde im Jahre 744 gegrundet und gabite aufangs anger bem Abte nur fieben Bewohner.

<sup>5)</sup> Der Abt Sturm ftarb um bas 3. 779.

<sup>6)</sup> Bigbert, Abt von Friglar, ftarb im Jahre 747, Burghard ober Burchard, Bifchof von Burghurg, um bas 3. 753.

werden, welche ihren Lebenswandel und ihre Tugend kennen zu lernen Gelegenheit hatten. Du siehst, verständiger und aufmerksamer Leser, wie viele und große Gnadengaben sich in diesem einzigen Manne vereinigten und was jener Arme, der einst einsam in den Gauen Frieslands weilte, zur Zeit seines Ruhmes zum Frommen der Kirche Gottes vollbrachte. Dieß that er aber nicht durch sich selbst, sondern die Gnade Gottes wirkte und vollbrachte, wie der Apostel sagt, alles dieß mit ihm 1). — Doch ich bin durch die allgemeine Lobpreisung der Schüler des heiligen Lehrers Bonisacius von dem vorgezeichneten Gange meiner Erzählung abgekommen und will jeht da, wo ich abgebrochen habe, wieder ansknüpfen.

13. (11.) Darauf murbe ber beilige Bonifacius, ber gufunftige Martyrer, nach bem Bunfche der gottesfürchtigen Ronige und mit der Einwilligung des gangen Rathes des franklischen Bolkes nach Rom zu bem Papfte Gregorius, bem britten biefes Namens. geschickt, um von bemfelben die bifchöfliche Weihe zu empfangen 2). hier murbe ibm, ba er fruber Binfrid bieß, megen feiner Bereb. famkeit und der von Gott seinen Lippen verliehenen Anmuth ber jest allgemein befannte und berühmte Rame Bonifacius zugleich mit bem Segen und ber bifchöflichen Burbe ertheilt. Rachbem ber beilige Mann auf diefe Beife mit Burde und Ramen geschmudt war, warf er fich in Gegenwart ber gesammten Geist lichfeit und Genoffenschaft bes beiligen Apostelfürsten Betrus und bes Bapftes Gregorius felbft nieder und erfuchte die gefammte Beiftlichkeit, sogleich in berfelben Kirche aus Liebe zu Gott und bem beiligen Betrus in bemuthiger Andacht die Rnice ju beugen, einmuthig zu bem herrn zu fiehen und ben heiligen Petrus als Ruriprecher und Bermittler ihres Gebetes anzurufen, dag ihm die Gnade verlieben werde, feine Tage mit einem guten und

<sup>1)</sup> Bgl. I. Rorinth. 15, 10.

<sup>2)</sup> Der Berfasser ift hier in einem boppelten Irrthume befangen, benn Bonifacius wurde bereits am 30 November 723 von Gregorius II. jum Bi-schofe geweiht, auch wurde er nicht von den Fürsten der Franken nach Rom geschickt, sondern ging freiwillig dabin, um dem Papste Rechenschaft über sein Birken als Glaubensbote abzulegen.

Gott wohlgefälligen Ende zu schließen. Alle zeigten sich auch durch die Eingebung Gottes sogleich bereit und entsprachen, vor den Reliquien des heiligen Apostelfürsten Betrus mit indrünstiger Andacht niederknieend, durch ein an Gott gerichtetes gemeinsames Gebet des hirten und der heerde seiner Bitte. Bas dieses Gebet im Bereine mit seinen beiligen Berdiensten bei dem allmächtigen Gotte vermochte, beweist sein beiliges Marterthum, welches ihm in den Tagen seines Alters zu Theil ward, als er seiner bereits allzugroßen Körperschwäche wegen nicht mehr länger hätte leben können.

Seht, wie der fluge Baumeifter und ausermablte Dbet birte Gottes Bonifacine fein bane nicht auf ben flüchtigen Sand bes menschichen Rathes und des ftolgen Uebermuthes, sondem auf ben fichern Felfen bes gottlichen Rathes und ber apoftolischen Demuth baute; wegbalb auch, als die Fluthen bes menfchlichen Unglude und Glendes bereinbrachen und die Sturme ber teuf. lifden Berfuchung und Lift auf fein baus eindrangen, fie es nicht zu erschüttern vermochten, benn es war nach bem Ausspruche bes herrn auf einen feften Relfen gegrundet 1) und biefer Felfen mar Chriftus. Der Beilige, welcher jest unfer Fürfprecher bei Bott und unfer zuverläßigster Befchuter ift, batte fich binlanglich überzeugt, von welcher Gefahr und von welchem Jammer bie menschliche Schwäche ftete bebrobt ift und feste beghalb nicht nach bem Beispiele feiner ftolgen Gegnet fein Bertrauen auf fich felbst, sondern nahm feine Ruflucht ju der Demuth der Apostel und der Sohne Bottes und grundete feine hoffnung auf die Fulle ber göttlichen Barmbergigfeit und auf bas inbrunftige Gebet ber Rirche Gottes, benn eben fo konnten auch die Apostel Christi und ihre Nachfolger und Miterben an bem Reiche Gottes bei aller Dube und Trubfal nur mit Gulfe bes unabläßigen Gebetes ber Kirche Gottes Alles vollbringen, was ihnen von dem herm befohlen war. Wohlan benn, ihr Borfteher und Prediger bes Bolles Gottes, die ihr in biefer Welt mit berfelben Ehre und mit gleicher Burbe geschmudt feib, febet und überleget und nehmt euch ein Beispiel an bem gerechten Manne, bamit ihr euch, wenn ihr, von Gott berufen und von ber Rirche gewählt

<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 7, 25.

Ŀ

3

7

1

Ľ

ż

İ

Ì

Ė

Ě

ß

1

ţ

1

und nicht von Shrgeiz geblendet, die bischöfliche Würde und bas beilige Regiment antretet, nach feinem Borbilde zu richten und für das ewige Leben erspriesliche Früchte zu tragen vermöget.

15. (12.) Auch auf jener Reife nach Rom, wo ber beilige Martnrer Bonifacius, wie wir bereits erzählt haben, ju ber beiligen Burde erhoben murbe, blieb ber felige Gregorius, mein Lebrer, der unermudliche Begleiter feines erwählten Meifters und tam und ging mit ihm auf feinen Befehl, wie er bei jedem guten Werke zu thun pflegte. Auf diefer Reise erwarb er fich jedoch nicht nur bas Berbienst ber Demuth und bes Behorfams, wie es fich ben Jungeren ftete ben Aelteren und Borgefetten gegenüber geziemt, fondern verfchaffte fich baselbit auch durch Gottes Unade mehrere Bande ber heiligen Schriften 1) und nahm fie von da au feinem eigenen und feiner Schuler Frommen nicht ohne große Dube mit fich nach Saufe. Eben fo brachte er mit der Ginwilligung feines Meifters zwei aus England ftammenbe Junglinge, Marchelmus und Marcuvinus 2), von bort als Schüler mit3). Bon Marchelmus, bem alteren berfelben, welcher ein fehr gottesfürchtiger und heiliger Mann wurde, werde ich an der betreffenden Stelle') mit Gottes Sulfe etwas ausführlicher fprechen. Darauf tehrte die gludliche Reisegefellschaft, nämlich ber beilige Meifter und feine auserwählten Schüler, Gott und feinen Beiligen burch ihre eigenen Berdienfte und durch die Fursprache der gefammten Beiftlichkeit und Genoffenschaft bes heiligen Betrus ems pfohlen, nach der Heimath zurud, wo fie von jenem Tage an fortwährend muchsen und junahmen an allen guten Werten, und wo fie lehrten und unterrichteten auf dem Bege Gottes.

<sup>1)</sup> Darunter werden wohl nicht nur einzelne Bucher der heiligen Schrift, fondern auch Schriften der Rirchenvater verstanden.

<sup>2)</sup> Marchefmus, and falfchlich Marcellinus genannt, wird von der Kirche am 14 Juli als heiliger verehrt. Das Leben des heiligen Suibert, welches ihm zugeschrieben wird, ift unacht und ein fpateres Machwert. Ueber Marcuvinus wissen wir nichts Raberes.

<sup>3)</sup> Es tann hier alfo nur von ber dritten Reife des heiligen Bonifacius nach Rom im J. 738 die Rebe fein, denn bei der zweiten Reife war Gregorins taum funfzehn Jahre alt und tonnte noch teine Schuler haben.

<sup>4)</sup> Soon im folgenden §. 16.

welchen sie selbst wandelten, und unermüdlich nicht nur das Bolt und die Bornehmen der Franken, sondern auch die gottesfürchtigen Könige mit dem Salze der ewigen Beisheit erquickten. Auf diese Beise thaten sie, durch den einstimmigen Billen und den Beisall der Könige und des gesammten Bolkes ermuntert, im ganzen Reiche der Franken von Tag zu Tag dem Teusel immer mehr Abtrag und brachten der Kirche Gottes immer größeren Nuten; die Irrlehren der Keper wagten nicht auszutauchen, der katholische Glaube trug überall den Sieg davon und die reine und unverfälschte Religion sing an weit und breit im hellsten Lichte zu strablen.....

16. (14.) Mit Stillschweigen barf jedoch auch nicht übergangen werden, was ich von dem ehrwürdigen Manne Marchelmus, dessen ich weiter oben etwähnte, erzählen hörte. Rach dem Martertode des heiligen Lehrers nämlich, von welchem durch die Gnade Christi und das Berdienst seiner Heiligkeit alle benachbarten Böller erleuchtet wurden, erhielt auch der selige Gregorius selbst von Stephanus), dem Inhaber des apostolischen Stuhles, und dem erlauchten und gottesfürchtigen König Pippin die Bollmacht, das Wort Gottes in Friesland auszubreiten. Hier hatte zwerst<sup>2</sup>) der heilige Willibrord<sup>3</sup>), welcher den Titel Erzbischof führte<sup>4</sup>), mit seinen Schülern bei der Besehrung des Boltes den Lehren des christlichen Glaubens Eingang verschafft. Rachdem er in dem Werle Gottes alt geworden war, wurde ihm als erzbischösslicher Sit der Ort, welcher Utrecht und mit anderm Ramen Wiltaburg<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Stephanus III. (752-757.)

<sup>2)</sup> Schon früher hatten frantische und angelfächfiche Glaubeneprediger Berfuche gemacht, die Friesen ju betehren, jedoch ohne besondern Erfolg; eine nähere Erörterung dieser Bersuche wurde hier zu weit führen, eine ausführliche und grundliche Darftellung berselben giebt Seiters, a. a. D. S. 52 ff.

<sup>3)</sup> Billibrord, im J. 657 in Rorthumbrien geboren, tam im J. 690 mit elf Genoffen nach Friesland, um die heidnischen Bewohner jum Christenthume gu betehren.

<sup>4)</sup> Ohne einen bestimmten Sit zu haben, wie dieß auch bei Bouifacins por seiner Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl von Mainz der Fall mar.

<sup>5)</sup> Biltaburg ift ber ursprüngliche einheimische Rame ber Stadt, ber Rame Utrecht entftand aus ber lateinischen Benennung Trajectum (Ueberfahrtsort).

beißt, angewiesen 1), und als er aus biefer Welt zu bem herrn manbelte, marb fein Rachfolger ber heilige Erzbischof und Martyrer Bonifacius 2), welchen ich mit eigenen Augen fab mit grauem Saupte und von Altereschwäche niedergebeugt, aber reich an Tugenden und Berdiensten feines Lebens. 3hm folgte ber felige Gregorius, mein Lehrer, welcher von ihm, wie ich ichon weiter oben ermahnt habe, von früher Jugend an ale Schuler erzogen worden war, auch als frommer Erbe und wurde von dem herrn und ben oben genannten Fürsten ber Rirche Gottes jum Sirten und Prediger bes friefischen Bolles berufen 3). Er erleuchtete in berselben Liebe und Glaubenstreue, wie seine Borganger, ber Erzbischof und Beichtiger Willibrord und der Erzbischof und Martyrer Bonifacius, bas Bolt mit reichlicher und honigfuger Lehre, unterftutt von feinem Mitbischofe und Gehulfen Alubert, welcher bereits reich an Berbienften feines Lebens aus bem Lanbe ber Anglen herübertam 1) und mit bemfelben Gifer nach feinen Rraften bem herrn Seelen ju gewinnen fuchte.

<sup>1)</sup> Dieß gefchah im 3. 696.

<sup>2)</sup> Im J. 753, nachdem Silbegar, Bischof von Köln, welcher Ansprüche auf bas Bisthum Utrecht geltenb machte, in einem Treffen gegen Die Sachsen gefallen war. Billibrord war schon im J. 739 gestorben.

<sup>3)</sup> Richt als Bifchof, sondern als Abt des Rlofters ju Utrecht und Berweser des Bisthums.

<sup>4)</sup> Er war ein fehr gelehrter Rond, und foll, wie J. Rabillon (Annal. ord. S. Benedicti, Tom. II, p. 212) vermuthet, fpater Bifchof von York ge-worden fein.

# Leben

# des heiligen Bonifacius,

von einem Priester zu Utrecht 1).

#### Einleitung.

1. Den unsichern und stücktigen Lauf dieses Lebens, die mannigsaltigen Schickale der Sterblichen und den Umschwung des Glückes, welches den Thoren meistens hold, den Weisen aber stets ungünstig ist, überwindet nichts träftiger und beherrscht nichts entschiedener, als die Furcht Gottes, denn es steht gesschrieben: Wer Gott fürchtet, thut Gutes?). Und was könnte auch dem weltlichen Uebel mit mehr Recht und schicklicher entgegengesett werden, als grade das, was den Menschen bewegt, Gutes zu thun? Die Aerzte wenigstens stellen die Lehre auf, daß Gegensäße einander heben, und daß Kaltes durch Heißes und Holies durch Kaltes und Anderes auf ähnliche Weise geheilt wird; eben so muß jeder, der an der allgemeinen Krankheit leidet, mit dem geistlichen Gegenmittel behandelt, und wer von dem tödt

<sup>1)</sup> Rach der einzigen Ausgabe in den Act. SS. Antverp. Junii, Tom. I, p. 477-481.

<sup>2)</sup> Eccleffaft. 15, 1.

lichen Sifte des Slückes angesteckt ist, durch die beständige Furcht Gottes, wie durch eine heilsame Gabe Rieswurz, wieder hergestellt werden. Je mehr der Gottesfürchtige aber das Bose meidet, desto mehr strebt er nach dem Guten, und je eifriger sein Wille ist, sich vor dem Bosen, das er nicht gänzlich vermeiden kann, zu hüten, desto eifriger thut er alles Gute, was in seinen Kräften steht. Je sündhafter ich mir also vorkomme, um so mehr beswundere auch ich ein so wirksames heilmittel, wodurch man dem Uebel entgeht und zu den ewigen Gütern gelangt. D wahrhaft herrliche und unaussprechlich beglückende Sache, welche den Wenschen von allen Fesseln des Irrthums befreit und ihn auf dem Pfade der Gerechtigkeit zum himmel führt!

Diesen Bfab schlugen auch die Apostel ein und nach ibren Kraften alle apostolische Manner; auf ihm manbelten bie Martyrer, ale fie jum himmlischen Baterlande eilten, ibn betraten auch die Beichtiger und hinterließen den ihnen Rachfolgenden tugendreiche Spuren; von ben Jungfrauen aber will ich lieber foweigen, als etwas ihrem Ruhme nicht Entsprechendes fagen, benn taum die Beiligen vermögen fie gebührend ju preifen; übrigens giebt es, wie ich glaube, für bie Gunber feinen ficherern hafen, ale wenn fie die Berdienfte berfelben, welche fie nicht nachahmen können, bewundern. Alle Beiligen alfo gelangten auf dem Wege, welchen wir angedeutet haben, ju dem herrn und jeder wurde um fo feliger, je weniger er von bemfelben abmich. Sie wohnen in unendlicher Menge im himmel, nämlich Betrus und Paulus nebft ber allerheiligften Schaar ber Apostel, Stephanus, bie Rrone bes herrn, wie er mit Recht genannt wird, ber erfte und achte Nachahmer Chrifti1), mit einem gablreichen Beere getöbteter Sieger, Agnes, Thekla, Agatha, Barbara und Cacilia 2)

<sup>1)</sup> Stephanus, der erfte Marthrer, wurde befanntlich von den Juden vor Jerusalem gesteinigt, weil er Christus dffentlich befannte und seine Lehre vertandete.

<sup>2)</sup> Agnes, eine romifche Jungfran, wurde im britten Jahrhunderte enthauptet, weil fie als Brant Chrifti leben und den Sohn des Statthalters nicht heirathen wollte; Thefla von Itonium war die ungertrennliche Gefährtin des heiligen Paulus, welcher fie gum Chriftenthume befehrt hatte; Agatha ftarb

nebst Andern, das heißt, nebst dem überaus glänzenden Kranze der Jungfrauen, Silvester, Basilius, Martinus, Augustinus und Ambrosius 1) mit der heiligen Genossenschaft der Bischöfe und dem edeln Rathe der Mönche und Einstedler, von denen die vorzüglichsten in Aegypten und die meisten in Aethiopien lebten, und welche Thebais 2) als Beschüßer, Ritria 3) als Lehrer und die ganze Kirche als Borkämpfer betrachtet.

3. Gallien und Germanien aber rühmen sich insbesondere, daß sie geschirmt waren durch den Schild des heiligen Martinus'), welcher diese Länder theils in seiner Abwesenheit durch sein Wort unterrichtete, theils durch seine ehrwürdige Anwesenheit von drohenden Uebeln befreite. Auch wurde ihm, eben so wie den Aposteln, nach seinem Hinscheiden die Auszeichnung zu Theil, zum Schupheiligen mehrerer Bischossiste erhoben zu werden, und zwar, wie ich glaube, wegen seiner ausgezeichneten Gelehrsamkeit, durch welche er einen solchen Glanz über die Kirche Gottes verbreitete, daß Jeder, der seine Aussprüche und die Erzählung der guten Werke, welche er in seinem Leben vollbrachte, liest, nicht anstehen wird, ihm die nächste Stelle nach den ersten Lehrern der Heiden einzuräumen. Der eine der erwähnten Bischossisse ist Tours, welchem Orte die Reliquien seines heiligen Körpers mehr

als Christin auf der Insel Sizliten nach grausamen Martern im 3. 251; Barbara wurde, weil sie fich jum christlichen Glauben bekannt, im 3. 230 von ihrem eigenen Bater getödtet; Cäcllia, eine römische Jungfrau, wurde im 3. 220 enthauptet, weil sie Christin geworden war und ihren Brautigam jum Christenthume bekehrt hatte.

<sup>1)</sup> Silvefter, Papft (314—335), Bafilius, Bifchof zu Cafarea (—379), Martinus, Bapft (649—656), Augustinus, Bifchof von hippon (—430), und Ambrofius, Bifchof von Mailand (—397) hatten fortwährend mit Irrlebrern zu fämpfen und beghalb viel Ungemach zu erdulben.

<sup>2)</sup> Eine jum Theil obe Gegend in Oberagppten, welche bie erften Einfiebler mit besonderer Borliebe ju ihrem Aufenthalte mabiten.

<sup>3)</sup> Eine ebenfalls von heiligen Mannern bewohnte Einobe westlich von dem Rosettearme des Rile, auch Bufte des heiligen Antonius und Scitt oder Scete genannt.

<sup>4)</sup> Bifchof von Conre (-402), welcher fich burch die Anstottung bes Seibenthums in Ballien große Berbienfte erwarb.

Ansehen geben, als alle Paläste ber Könige, der zweite ist Mainz und der dritte Utrecht. Die beiden leptern aber, nämlich Mainz und Utrecht, wurden noch viele Jahre nach seinem Tode wegen der besonderen Liebe zu ihm durch die mit seinem Namen verbundenen Borzüge beglückt und an beiden Orten wird heute noch Martinus wegen der wunderbaren Heilung, welche viele Aranke auf die Fürditte eines so mächtigen Arztes von unserm Herrn Jesus Christus erlangen, von den Gläubigen gepriesen und verehrt. Biele haben sich deßhalb schon in früheren Zeiten bemüht, diese glorreichen Bischosssisse aus Liebe zu Gott und dem heiligen Martinus mit großartigen Gebäuden und diese mit gemalten Decken, so wie auch mit Gold, Silber, Edelsteinen und andern Kostdarkeiten zu schmücken, und dieser Schmuck könnte allerdings den Menschen nach außen hin Ruhm bereiten, wenn nicht ein Blick in ihr Inneres sie demüthigte.

Richt lange vor unferer Zeit') wurde aber von Gott ein bochft weiser Baumeifter gesendet, nämlich Bonifacius, ber That und bem Ramen nach ein großer Bohlthater 2) ber Menfcheit, welcher fich anschickte, bie erwähnten Bischofsfige burch eine andere Art von Schmud zu verherrlichen. Statt ber Steine und bes Mortele mablte er jum Baue ben Glauben und die hoffnung, fatt bes Golbes gab er bas Berftanbnig ber Geheimniffe ber beiligen Schrift, an die Stelle bes Silbers feste er die Predigt, um den Gläubigen den Ramen des herrn zu verkundigen, den Beift lehrte er, fich nicht nach ben gemalten Deden, sonbern gum. himmel zu erheben, weil nach bem Pfalmiften bie allgemeine Rönigin, nämlich die Kirche, nicht mit buntem Flitter, sondern mit dem himmlischen Gewande bekleidet ift 3), und statt ber ichimmernben Ebelfteine ließ er bas mufterhafte Leben ber Rirchenlebrer glangen und hielt es ben Buborern vor, um fich darin wie in einem Spiegel ju befchauen, bamit fie nicht die Luft anwandle, neugierig Soberem nachzugrübeln und in ihrem Dunfel mehr wiffen

1

1

<sup>1)</sup> Der Berfaffer Diefer Biographie fcheint alfo nicht febr lange nach Bonifacins gelebt gu haben.

<sup>2)</sup> Ueberfetung bes lateinischen Ramens Bonifacius.

<sup>3)</sup> Bgl. Bfalm 44, 14.

Gott wohlgefälligen Ende zu schließen. Alle zeigten sich auch durch die Eingebung Gottes fogleich bereit und entsprachen, vor den Reliquien des heiligen Apostelfürsten Betrus mit indrünstiger Andacht niederknieend, durch ein an Gott gerichtetes gemeinsames Gebet des hirten und der heerde seiner Bitte. Bas dieses Gebet im Bereine mit seinen heiligen Berdiensten bei dem allmächtigen Gotte vermochte, beweist sein heiliges Marterthum, welches ihm in den Tagen seines Alters zu Theil ward, als er seiner bereits allzugroßen Körperschwäche wegen nicht mehr länger hätte leben können.

Seht, wie der kluge Baumeister und auserwählte Dberbirte Gottes Bonifacius fein Saus nicht auf ben flüchtigen Sand des menschlichen Rathes und des folgen Uebermuthes, fondern auf ben fichern Felfen bes göttlichen Rathes und ber apostolischen Demuth baute; weghalb auch, als die Fluthen des menschlichen Unglude und Elendes bereinbrachen und die Sturme ber teuflifchen Berfuchung und Lift auf fein Saus eindrangen, fie es nicht zu erschüttern vermochten, benn es war nach bem Ausspruche bes herrn auf einen festen Felfen gegründet 1) und biefer Felfen war Chriftus. Der Beilige, welcher jest unfer Fürfprecher bei Gott und unfer zuverläßigster Beschüter ift, batte fich binlanglich überzeugt, von welcher Gefahr und von welchem Jammer bie menschliche Schwäche ftets bedroht ift und feste beghalb nicht nach bem Beispiele seiner ftolgen Gegnet sein Bertrauen auf fich felbft, fondern nahm feine Buflucht ju der Demuth der Apofiel und der Sohne Gottes und grundete feine hoffnung auf bie Fulle ber göttlichen Barmherzigkeit und auf bas inbrunftige Gebet ber Rirche Gottes, benn eben fo konnten auch die Apostel Christi und ihre Nachfolger und Miterben an bem Reiche Gottes bei aller Dube und Trubfal nur mit bulfe bes unabläßigen Gebetes der Kirche Gottes Alles vollbringen, was ihnen von dem herrn befohlen war. Wohlan benn, ihr Borfteber und Prediger bes Bolles Gottes, die ihr in diefer Welt mit berfelben Ehre und mit gleicher Burde geschmudt feib, febet und überleget und nehmt euch ein Beifpiel an bem gerechten Manne, bamit ihr euch, wenn ihr, von Gott berufen und von der Rirche gewählt

<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 7, 25.

und nicht von Chrgeiz geblendet, die bifchöfliche Warde und bas beilige Regiment antretet, nach feinem Borbilbe zu richten und für das ewige Leben erspriesliche Früchte zu tragen vermöget.

t

15. (12.) Auch auf jener Reise nach Rom, wo der heilige Martnrer Bonifacius, wie mir bereits ergablt haben, gu ber beiligen Burbe erhoben murbe, blieb ber felige Gregorius, mein Lehrer, ber unermubliche Begleiter feines ermahlten Meifters und tam und ging mit ihm auf feinen Befehl, wie er bei jedem guten Werke zu thun pflegte. Auf dieser Reise erwarb er sich jedoch nicht nur bas Berbienft ber Demuth und bes Gehorfams, wie es fich ben Jungeren ftete ben Melteren und Borgefesten gegenüber geziemt, fondern verfchaffte fich bafelbit auch burch Gottes Inabe mehrere Bande ber beiligen Schriften ') und nahm fie von da zu seinem eigenen und feiner Schuler Frommen nicht ohne große Dube mit fich nach Saufe. Eben fo brachte er mit der Ginwilligung feines Meifters zwei aus England ftammende Junglinge, Marchelmus und Mareuvinus 2), von bort als Schüler mit3). Bon Marchelmus, bem alteren berfelben, welcher ein fehr gottesfürchtiger und heiliger Mann murde, werde ich an ber betreffenden Stelle') mit Gottes Sulfe etwas ausführlicher fprechen. Darauf tehrte die gludliche Reisegesellschaft, nämlich der beilige Meifter und feine auserwählten Schüler, Gott und feinen Beiligen burch ihre eigenen Berdienfte und burch die Fürsprache der gefammten Beiftlichkeit und Genoffenschaft bes heiligen Betrus empfohlen, nach der heimath zurud, wo fie von jenem Tage an fortwährend wuchsen und junahmen an allen guten Berten, und wo fie lehrten und unterrichteten auf dem Wege Gottes,

<sup>1)</sup> Darunter werben wohl nicht nur einzelne Bucher der heiligen Schrift, fondern auch Schriften ber Rirchenvater verftanden.

<sup>2)</sup> Marchelmus, anch falschlich Marcellinus genannt, wird von der Kirche am 14 Juli als heiliger verehrt. Das Leben des heiligen Suibert, welches ibm gugeschrieben wird, ift unacht und ein fpateres Machwert. Ueber Marcuvinus wissen wir nichts Raberes.

<sup>3)</sup> Es tann hier also nur von der dritten Reise des heiligen Bonifacius nach Rom im J. 738 die Rede fein, denn bei der zweiten Reise war Gregorins taum fünfzehn Jahre alt und konnte noch teine Schüler haben.

<sup>4)</sup> Schon im folgenben §. 16.

welchen sie selbst wandelten, und unermüdlich nicht nur das Bolt und die Bornehmen der Franken, sondern auch die gottesfürchtigen Könige mit dem Salze der ewigen Beisheit erquickten. Auf diese Beise thaten sie, durch den einstimmigen Billen und den Beisall der Könige und des gesammten Bolkes ermuntert, im ganzen Reiche der Franken von Tag zu Tag dem Teusel immer mehr Abtrag und brachten der Kirche Gottes immer größeren Nupen; die Irrlehren der Keper wagten nicht aufzutauchen, der katholische Glaube trug überall den Sieg davon und die reine und unverfälschte Religion sing an weit und breit im hellsten Lichte zu strahlen. . . . . . .

16. (14.) Mit Stillschweigen darf jedoch auch nicht übergangen werden, was ich von dem ehrwürdigen Manne Marchelmus, dessen ich weiter oben etwähnte, erzählen hörte. Rach dem Martertode des heiligen Lehrers nämlich, von welchem durch die Gnade Christi und das Berdienst seiner Heiligkeit alle benachbarten Bölker erleuchtet wurden, erhielt auch der selige Gregorius selbst von Stephanus), dem Inhaber des apostolischen Stuhles, und dem erlauchten und gottessürchtigen König Pippin die Bollmacht, das Wort Gottes in Friesland auszubreiten. Hier hatte zuerst<sup>2</sup>) der heilige Willibrord<sup>3</sup>), welcher den Titel Erzbischof sührte<sup>4</sup>), mit seinen Schülern bei der Bekehrung des Boltes den Lehren des christlichen Glaubens Eingang verschafft. Nachdem er in dem Werle Gottes alt geworden war, wurde ihm als erzbischösslicher Sit der Ort, welcher Utrecht und mit anderm Ramen Wiltaburg<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Stephanus III. (752-757.)

<sup>2)</sup> Schon früher hatten frankliche und angelfachfiche Glaubeneprediger Berfuche gemacht, die Friesen zu bekehren, jedoch ohne besondern Erfolg; eine nähere Erörterung dieser Bersuche wurde hier zu welt führen, eine ausführliche und gründliche Darftellung derfelben giebt Seiters, a. a. D. S. 52 ff.

<sup>3)</sup> Billibrord, im 3. 657 in Rorthumbrien geboren, tam im 3. 690 mit elf Genoffen nach Friesland, um die heidnischen Bewohner jum Christenthume zu bekehren.

<sup>4)</sup> Ohne einen bestimmten Sip zu haben, wie dieß auch bei Bouifacius vor seiner Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl von Mainz ber Kall war.

<sup>5)</sup> Biltaburg ift der ursprüngliche einheimische Rame der Stadt, der Rame Utrecht entstand aus der lateinischen Benennung Trajectum (Uebersahrtsort).

beißt, angewiesen 1), und als er aus biefer Welt zu bem Berrn manbelte, mard fein Nachfolger ber heilige Erzbischof und Martyrer Bonifacius 2), welchen ich mit eigenen Augen fab mit grauem Saupte und von Altersichmache niedergebeugt, aber reich an Tugenden und Berdiensten feines Lebens. 3hm folgte ber felige Gregorius, mein Lehrer, welcher von ihm, wie ich ichon weiter oben ermähnt habe, von früher Jugend an als Schuler erzogen worden war, auch ale frommer Erbe und wurde von bem herrn und ben oben genannten Fürsten ber Rirche Gottes jum Sirten und Prediger des friefischen Bolfes berufen 3). Er erleuchtete in berfelben Liebe und Glaubenstreue, wie feine Borganger, ber Erzbischof und Beichtiger Willibrord und der Erzbischof und Martyrer Bonifacius, das Bolf mit reichlicher und honigfuger Lehre, unterftutt von feinem Mitbischofe und Behülfen Alubert, welcher bereits reich an Berbiensten seines Lebens aus bem Lande ber Anglen herüberkam 4) und mit bemfelben Gifer nach feinen Rraften bem Berrn Seelen ju gewinnen suchte.

i

í

<sup>1)</sup> Dieß geschah im 3. 696.

<sup>2)</sup> Im 3. 753, nachdem Silbegar, Bischof von Roln, welcher Ansprüche auf bas Bisthum Utrecht geltend machte, in einem Treffen gegen die Sachsen gefallen war. Willibrord war schon im 3. 739 gestorben.

<sup>3)</sup> Richt ale Bifchof, sondern ale Abt des Rlofters ju Utrecht und Ber- weser des Bisthums.

<sup>4)</sup> Er war ein fehr gelehrter Monch und foll, wie J. Mabillon (Annal. ord. S. Benedicti, Tom. II, p. 212) vermuthet, fpater Bischof von Port ge-worden fein.

### 2eben

# des heiligen Bonifacius,

von einem Priester zu Utrecht').

## Einleitung.

1. Den unsichern und stücktigen Lauf dieses Lebens, die mannigsaltigen Schicksel der Sterblichen und den Umschwung des Glückes, welches den Thoren meistens hold, den Weisen aber stets ungünstig ist, überwindet nichts kräftiger und beherrscht nichts entschiedener, als die Furcht Gottes, denn es steht geschrieben: Wer Gott fürchtet, thut Gutes?). Und was könnte auch dem weltlichen Uebel mit mehr Necht und schicklicher entgegengesetzt werden, als grade das, was den Menschen bewegt, Gutes zu thun? Die Aerzte wenigstens stellen die Lehre auf, daß Gegensäße einander heben, und daß Kaltes durch Heises und Heises durch Keises und Heises durch Kaltes und Anderes auf ähnliche Weise geheilt wird; eden so muß jeder, der an der allgemeinen Krantheit seidet, mit dem geistlichen Gegenmittel behandelt, und wer von dem tödt

<sup>1)</sup> Rach ber einzigen Ausgabe in ben Act. SS. Antverp. Junii, Tom. I, p. 477-481.

<sup>2)</sup> Eccleffaft. 15, 1.

lichen Sifte des Glüdes angestedt ist, durch die beständige Furcht Gottes, wie durch eine heilfame Gabe Nieswurz, wieder hergestellt werden. Je mehr der Gottesfürchtige aber das Böse meidet, desto mehr strebt er nach dem Guten, und je eifriger sein Wille ist, sich vor dem Bösen, das er nicht gänzlich vermeiden kann, zu hüten, desto eifriger thut er alles Gute, was in seinen Kräften sieht. Je sündhafter ich mir also vorkomme, um so mehr dewundere auch ich ein so wirksames heilmittel, wodurch man dem Uedel entgeht und zu den ewigen Gütern gelangt. O wahrhaft herrliche und unaussprechlich beglückende Sache, welche den Menschen von allen Fesseln des Irrthums befreit und ihn auf dem Pfade der Gerechtigkeit zum himmel führt!

Diesen Pfad schlugen auch die Apostel ein und nach ihren Kraften alle apostolische Manner; auf ihm manbelten bie Martyrer, als fie jum himmlischen Baterlande eilten, ibn betraten auch die Beichtiger und hinterließen den ihnen Rachfolgenden tugendreiche Spuren; von ben Jungfrauen aber will ich lieber fcweigen, als etwas ihrem Ruhme nicht Entsprechendes fagen, benn taum die Beiligen vermögen fie gebührend ju preifen; übrigens giebt es, wie ich glaube, für die Gunder feinen ficherern Safen, ale wenn fie bie Berdienfte berfelben, welche fie nicht nachahmen können, bewundern. Alle Heiligen also gelangten auf bem Bege, welchen wir angebeutet haben, ju bem herrn und jeber wurde um fo feliger, je weniger er von bemfelben abmich. Sie wohnen in unendlicher Menge im himmel, nämlich Betrus und Paulus nebst der allerheiligsten Schaar der Apostel, Stephanus, die Rrone bes herrn, wie er mit Recht genannt wird, ber erfte und achte Nachahmer Chrifti'), mit einem gablreichen Beere getöbteter Sieger, Agnes, Thefla, Agatha, Barbara und Cacilia 2)

<sup>1)</sup> Stephanus, ber erfte Martyrer, wurde befanntlich von ben Juben vor Jerusalem gesteinigt, weil er Christus offentlich befannte und seine Lehre vertandete.

<sup>2)</sup> Agnes, eine romische Jungfrau, wurde im britten Jahrhunderte enthauptet, weil fie als Braut Chrifti leben und den Sohn des Statthalters nicht heirathen wollte; Thekla von Itonium war die ungertrennliche Gefährtin des heiligen Paulus, welcher fie jum Chriftenthume betohrt hatte; Agatha ftarb

nebst Andern, das heißt, nebst dem überaus glänzenden Kranze der Jungfrauen, Silvester, Basilius, Martinus, Augustinus und Ambrosius ') mit der heiligen Genossenschaft der Bischöfe und dem edeln Rathe der Mönche und Einsiedler, von denen die vorzüglichsten in Aegypten und die meisten in Aethiopien lebten, und welche Thebais ') als Beschützer, Nitria 3) als Lehrer und die ganze Kirche als Borkämpfer betrachtet.

3. Gallien und Germanien aber rühmen sich insbefondere, daß sie geschirmt waren durch den Schild des heiligen Martinus'), welcher diese Länder theils in seiner Abwesenheit durch sein Wort unterrichtete, theils durch seine ehrwürdige Anwesenheit von drohenden Uebeln befreite. Auch wurde ihm, eben so wie den Aposteln, nach seinem Hischieden die Auszeichnung zu Theil, zum Schutheiligen mehrerer Bischosssise erhoben zu werden, und zwar, wie ich glaube, wegen seiner ausgezeichneten Gelehrsamseit, durch welche er einen solchen Glanz über die Kirche Gottes verbreitete, daß Jeder, der seine Aussprüche und die Erzählung der guten Werke, welche er in seinem Leben vollbrachte, liest, nicht anstehen wird, ihm die nächste Stelle nach den ersten Lehrern der Heiden einzuräumen. Der eine der erwähnten Bischosssise ist Tours, welchem Orte die Reliquien seines heiligen Körpers mehr

als Christin auf der Insel Sigilien nach grausamen Martern im 3. 251; Barbara wurde, weil fie fich jum christlichen Glauben bekannt, im 3. 230 von ihrem eigenen Bater getödtet; Cacilia, eine römische Jungfrau, wurde im 3. 220 enthauptet, weil fie Christin geworden war und ihren Brantigam jum Christenthume bekehrt hatte.

<sup>1)</sup> Silvefter, Papft (314—335), Bafilius, Bifchof zu Cafarea (—379), Martinus, Bapft (649—656), Augustinus, Bifchof von hippon (—430), und Ambrofius, Bifchof von Mailand (—397) hatten fortwährend mit Irrlehrern zu tämpfen und beghalb viel Ungemach zu erbulben.

<sup>2)</sup> Eine jum Theil obe Gegend in Oberagypten, welche die erften Einfiedler mit besonderer Borliebe gu ihrem Anfenthalte mabiten.

<sup>3)</sup> Eine ebenfalls von heiligen Mannern bewohnte Einobe weftlich von bem Rosettearme bes Rile, auch Bufte bes heiligen Antonius und Sciti ober Scete genannt.

<sup>4)</sup> Bifchof von Tours (-402), welcher fich durch die Ausrottung des Seidenthums in Gallien große Berdienfte erwarb.

Ansehen geben, als alle Paläste der Könige, der zweite ist Mainz und der dritte Utrecht. Die beiden lettern aber, nämlich Mainz und Utrecht, wurden noch viele Jahre nach seinem Tode wegen der besonderen Liebe zu ihm durch die mit seinem Ramen verbundenen Borzüge beglückt und an beiden Orten wird heute noch Martinus wegen der wunderbaren Heilung, welche viele Kranke auf die Fürbitte eines so mächtigen Arztes von unserm Herrn Jesus Christus erlangen, von den Gläubigen gepriesen und verehrt. Biele haben sich deßhalb schon in früheren Zeiten bemüht, diese glorreichen Bischosssishe aus Liebe zu Gott und dem heiligen Martinus mit großartigen Gebäuden und diese mit gemalten Decken, so wie auch mit Gold, Silber, Edelsteinen und andern Kostbarkeiten zu schmücken, und dieser Schmuck könnte allerdings den Menschen nach außen hin Ruhm bereiten, wenn nicht ein Blid in ihr Inneres sie demüthigte.

Richt lange vor unferer Zeit') wurde aber von Gott ein bochft weifer Baumeister gefendet, nämlich Bonifacius, ber That und bem Ramen nach ein großer Wohlthater 2) ber Menfcheit, welcher fich anschickte, die erwähnten Bischofsfige burch eine andere Art von Schmud zu verherrlichen. Statt ber Steine und bes Mortele mabite er jum Baue ben Glauben und die hoffnung, ftatt bes Golbes gab er bas Berftanbnif ber Geheimniffe ber heiligen Schrift, an die Stelle des Silbers feste er die Predigt, um ben Gläubigen ben Namen bes herrn zu verfündigen, ben Beift lehrte er, fich nicht nach ben gemalten Deden, fonbern gum. himmel zu erheben, weif nach bem Pfalmiften die allgemeine Rönigin, nämlich die Kirche, nicht mit buntem Flitter, sondern mit bem himmlischen Gewande bekleidet ift 3), und statt ber ichimmernden Edelfteine ließ er das mufterhafte Leben der Rirchenlehrer glangen und hielt es ben Buhörern vor, um fich barin wie in einem Spiegel zu beschauen, damit fie nicht die Luft anwandle, neugierig Soberem nachzugrübeln und in ihrem Dünkel mehr wiffen

<sup>1)</sup> Der Verfasser dieser Biographie scheint also nicht febr lange nach Bonifacius gelebt gu haben.

<sup>2)</sup> Ueberfepung bes lateinischen Ramens Bonifacius.

<sup>3)</sup> Bgl. Pfalm 44, 14.

ju wollen, als nothig ift, ober von eitler Rubinfucht verleitet fich für etwas ju halten, ba fie boch nichts find. Dabei schärfte er aber ftete ein, bag allen biefen Borgugen die Liebe ale Schlufftein bienen muffe, weil fie über Alles erhaben fei und von teiner andern Tugend übertroffen werde. Auf Diese Beise baute jener Mann und gab feinen Mitmenfchen ben Rath, auf gleiche Beife zu bauen, mabrend die meiften Baumeifter unferer Reit, weil fie in biefer Begiebung ber Tragbeit frohnen und fich auf die Arbeit Anderer verlaffen, nur elende und bald wieder einstürzende Bauten aufführen und zwar gebieterisch genug zu befehlen versteben, aber felbft gemächlich babin leben, gleich bem tragen und unbrauch. baren Landmanne, welcher forglos ichlaft und Andern bie Führung bes Bfluges überläßt. Reiner aber, ber auf biefe Beife lungert, bat je feinen Untergebenen Bortheil gebracht, und noch nie bat ein in Bequemlichkeit schwelgender Feldherr ohne Rachtheil feines Beeres ben Sieg errungen. Damit aber tein Berlaumber höhnifc frage, woher fo ploplich jener Mann wie ein zweiter Melchifebech 1) gekommen fei, so will ich jest zu ergablen beginnen, wo biefe fo toklich duftende Blume entsproß, welche ben Geruch einer fo ausaezeichneten Tugenb in unfern Gegenben nach allen Seiten bin verbreitete.

5. D hatte ich nur die Gabe, von ihm so zu sprechen, daß die Würde des Gegenstandes bei den Zuhörern durch mich nicht leidet der Ungeschicklichkeit wegen, welche mir nur allzusehr anklebt und mich in Allem und überall als einen unnüßen und ungebildeten Menschen kennzeichnet. Wehe mir Armen, der ich durchaus unrein din und in der Mitte eines Bolkes wohne, welches unteine Lippen hat 2). Ich weiß wohl und mache kein Hehl daraus, wie wenig ich würdig din, daß meine Zunge mit jener Kohle berührt werde, welche mit der Zange des Alten und Neuen Testaments von dem Altare genommen wird und nach Isaias

<sup>1)</sup> Bgl. Genef. 14, 18. Debr. 5, 7.

<sup>2) &</sup>quot;Beh mir, daß ich geschwiegen habe, weil ich ein Dann von unreinen Lippen bin und unter einem Bolte von unreinen Lippen wohne." Isai. 6, 5.

aum Brophezeien entflammt '). Ich will befihalb mich felbft an-Magen, Bufe thun und in Thranen ausbrechend zu meinem herrn und Gotte beten und sprechen: Berr Jesus Christus, bu Sohn des lebendigen Gottes, der du bich gewürdiget haft, die menfchliche Geftalt anzunehmen, bich ans Rreuz fchlagen zu laffen, zu - fterben und wieder aufzuersteben, erhöre mein Rieben und tilge nach ber Menge beiner Erbarmniffe meine Miffethat 2), lege eine wahre und wohlflingende Sprache in meinen Mund, damit meine Borte Bohlgefallen finden bor beinem Angefichte, und murdige bich, das Opfer beines Lobes von mir anzunehmen, ber du gebenedeit bift von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe. Berr. nun bin ich, in fo fern bu mir beine Gnabe bagu verleiheft, bereit, von beinem heiligen Martyrer ju ergahlen und ich will, wenn du das Schifflein führeft, ben erften gaben in mein Bewebe einschlagen.

Ì

#### Erftes Rapitel.

Verrichtungen des heiligen Bonifacius in England, Friesland und Deutschland; seine erste und zweite Reise nach Rom, seine Weihe zum Bischofe.

6. Der heilige Bonifacius hatte seine Geburtsstätte auf der Insel, welche Britannia heißt und jest von dem Bolke der Angeln bewohnt wird, welches, wie man glaubt 3), von den Sachsen abstammt; Angeln werden sie aber genannt, weil sie die Angel, das heißt, der Stützpunkt des Reiches sind, und diese Ableitung ist auch keineswegs albern, da sie sich als tapfere und kräftige Männer bewähren und mit der Hülfe der Gnade Christi durch die Gewalt ihrer Wassen und Streitkräfte ihrem Gediete Sicherheit und Ruhe verschaffen. Zuweilen werden sie zwar von Seeräubern, welche aus dem Norden kommen, arg heimgesucht, sie verjagen jedoch dieselben stets wieder durch muthigen Widerstand aus ihrem Gediete. Auf dieser Insel also befand sich einst das

<sup>1) &</sup>quot;Da flog zu mir Einer von den Seraphim und hatte einen glühenden Stein in der hand, den er mit der Zange von dem Altare genommen hatte, und er berührte meinen Mund." Isai. 6, 6. 7.

<sup>2)</sup> Pfalm 50, 3. — 3) Und wie es auch wirklich ber Fall ift.

Baradies Gottes, aus welchem fich fo toftbare Bohlgeruche verbreiteten, bag fie alle ganber ringsum vom britannifchen Deere bis zur Burg bes Romulus mit gottlichem Dufte erfüllten. biefen Bohlgeruchen geborten Furfeus und feine Bruder 1). Billibrord, ber große Berbreiter ber driftlichen Religion 2), Diefer bewunderungswürdige Bonifacius, über welchen wir fprechen wollen, und noch viele Andere, die fich durch ihre Tugenden auszeichneten, wie Beba in feinem Werte über die englische Geschichte 3) Bonifacius alfo, welcher ber Gegenstand unferer Darstellung ift, widmete fich, sobald er die Kinderjahre guruckgelegt hatte, mit ganzer Seele der Ergründung des göttlichen Gesetzes-und wußte die himmlischen Lehren so vollkommen zu erfaffen, daß er in Rurgem als einer ber eifrigsten Berehrer ber mabren Beisbeit gelten tonnte, ber Beisheit nämlich, welche lehrt, im Gebete ju verharren, ben Leib burch Faften ju tafteien, haufig Racht. machen zu halten, nicht nach irdischem Ruhme zu ftreben, nicht bie Gunft der Menichen ju fuchen, den Borgefesten ju gehorchen, mit ben Brubern in Gintracht zu leben, mit bem Sungrigen fein Brod zu theilen, ben Nacten mit Rleidern zu verfehen, die Baifen und Wittwen in ihrer Trubfal zu befuchen und fich von der Anstedung ber Welt rein ju erhalten. Dabei mar er nicht aufgeblasen und hochmuthig und fann nicht auf Bofes, sonbern betrachtete in bem Gesetze bes Herrn Tag und Nacht und war

<sup>1)</sup> Fursens und seine Brüder Foillanus und Ultanus stammten aus einem vornehmen irischen Geschlechte, verließen aber um das 3. 638 ihre heimath, um zur Berbreitung der christlichen Religion unter den Angelsachsen mitzuwirken. Fursens stand daselbst längere Zeit einem von ihm erbauten Rioster vor, überstieß aber später die Leitung desselben seinen Brüdern und ging nach Frankreich, wo er das Rioster Lagny gründete, worin er auch um das 3. 650 als Abt starb. Seine Brüder waren unterdessen ebenfalls nach Frankreich gesommen, wo Foillanus Abt des Klosters Fosst wurde und Ultanus, welcher Fursens im Rioster Lagny nachgefolgt, aber in einem Balbe von Räubern ermordet worden war, lange überlebte.

<sup>2)</sup> Bon ihm war ichon in der vorhergebenden Ergangung gur Biographie bes beiligen Bonifacius, S. 16, die Rede.

<sup>3)</sup> Die noch vorhandene englische Rirchengeschichte bes berühmten angelfachfischen Rirchenlehrers Beba, welcher im 3. 735 ftarb, ift allgemein befannt.

wie ein Baum, ber gepflanzt ift an Bafferbachen, wefhalb er auch die Frucht bes Marterthums trug zu feiner Zeit 1).

- Da er mit einer fo reichen Rulle von Borgugen begabt war, so fing er auch an bei fich zu überlegen, wie er feine Beis math verlaffen und nach einem andern gande mandern könne, um fich bafelbft Gott zu opfern. Als fich ihm endlich eine Gelegenheit barbot, fuhr er über bas Meer, richtete feinen Lauf nach ben Inseln ber Friesen und landete bei ber Stadt Utrecht, wo er den heiden das Wort Gottes verkundete und viele derfelben vom Gögendienste ju Christus bekehrte. Da aber die meiften hartnädigen Widerstand leifteten, fo fühlte ber Rampfer Gottes, daß die Zeit seines Leibens noch nicht gekommen war, und fehrte in fein Baterland gurud, um bier fo lange die Leitung feiner Genoffen ju übernehmen 2), bis ihm der beilige Beift offen. baren murbe, wo und mann er die Krone des Marterthums von bem Berrn erhalten folle. Rach einiger Zeit pilgerte er, wie man glaubt, burch ein englisches Geficht gemahnt, nach Rom und bat ben Papft um feinen Segen, empfing biefen aber von Chriftus burch seine Apostel Betrus und Paulus. Nachdem er alle bort befindliche Bethäuser besucht hatte und von bem Bapfte Gregorius und ben übrigen angesehenen Mannern ehrenvoll entlaffen wor ben war, trat er bie Rudreise an.
- 8. Als er aber vernahm, daß der größte Theil der Deutsschen noch der Kenntniß Gottes entbehre, begab er sich frohlodend dahin und hoffte in diesen Gegenden zum Märtyrer werden zu können; und während er über sie die Schäße, welche unvergängslich sind, ausgoß, trachtete er weder nach Gold und Silber, noch verlangte er dort fruchtbare Aeder und ergiebige Weingärten, noch ledere Fleischgerichte, noch mit duftendem Falernerweine gefüllte Borrathstammern, sondern nur das heil der Seelen. Dieses suchte er und, Gott sei Dant, er fand es auch, denn er bekehrte in diesen Gegenden eine große Wenge Boltes zum katho-

<sup>1)</sup> Bgl. Pfalm 1, 2. 3.

<sup>2)</sup> Der Berfaffer beutet also ben nicht völlig klaren Ansbrud Billibalds (Rap. 5, §. 13) ebenfalls babin, daß Bonifacius einige Zeit Abt bes Rlofters Rhutscelle gewesen sei.

Ilichen Glauben. Diefe Germanen hatten vorher in ihren Sainen und Tempeln Geifter und Gespenfter verehrt, Bonifacius aber, ber bie gottliche Sichel in ben Banden trug, vertilgte von Grund aus fammtliche Faunen und Saturn, wie einige die Balbaotter ber Beiben nennen; eben so bewog er alle Chriften, auch bie Dryaden, Rapaen und ihres gleichen '), welche eber Ungethume als Göttern ahnlich find, für nichts ju achten. Da es aber nicht genügt, wenn man nur niederreißt und ausreutet und nicht gugleich aufbaut und pflangt, und es eben fo menig genügt, menn man nur das Bofe entfernt und nicht zugleich auch ben Grund jum Guten legt, fo errichtete ber bom Beifte Gottes erfullte Mann an den Orten, von welchen er die obengenannten Sput gestalten vertrieben hatte, berühmte Rlofter, ausgezeichnete Rirchen und Altare fur bas göttliche Opfer und forgte bafur, baß ba, wo vorher die Eingeborenen fterbliche Gogen verehtten, fortan ber Name des lebendigen Gottes angerufen wurde 2).

9. Nachdem er dieß auf solche Beise vollbracht, alle Provinzen der Alemannen, Noriker und Thüringer, so wie auch einige Grenzbezirke der Franken durchwandert 3) und daselbst tüchtige Diener des Herrn eingesett hatte, nahm er Abschied von den Brüdern und trat im Namen des Herrn die Wanderschaft an, um andere Landestheile zu besuchen und auch diese durch die Gnade des Herrn von ihren Jrrthümern zu befreien. Zuerst aber suhr er zu Schiff wieder zu den Friesen, denen er schon früher gepredigt hatte und die gleich den Fischen im Wasser leben und von diesem dergestalt eingeschlossen sind, daß sie selten in fremde Gegenden gelangen können, wenn sie sich nicht zu Schiff bahin begeben 4). Diese von den übrigen Bölkern abgeschnittenen und

<sup>1)</sup> Der Biograph legt bier ben beutschen Gottheiten ber Balber, Baume und Quellen die geläufigeren romischen Ramen bei.

<sup>2)</sup> Bon diefen Rirchen und Rioftern war in den vorhergebenden Biographieen weitläufiger die Rebe, weßhalb es überfluffig ware, hier barauf gurudgutommen.

<sup>3)</sup> Bonifacius durchzog nach feiner Burudtunft von Rom Deutschland von seiner sublichsten Grenze bis dabin, wo es im Nordwesten vom Meere umflossen ift, um fich von dem Buftande der Bewohner mit eigenen Augen zu überzeugen.

<sup>4)</sup> Schon die alten Schriftsteller entwerfen Dieselbe traurige Schilderung von diesem Lande.

beshalb dummen und rohen Leute ging er an mit dem Worte des himmlischen Samens und stand dort, wie ich in irgend einem Buche ') ausgezeichnet gefunden habe, Willibrord zur Seite, der hellsten Leuchte der heiligen Kirche, wie schon weiter oben 2) bemerkt wurde. Dieser hatte damals seinen Sis zu Utrecht und war der hüter eines armen Gartens, als ihm aber die hülse eines so tüchtigen Adermannes zu Theil ward, wuchs auch sein Besisthum, denn beide erweiterten jest als vortrefsliche Arbeiter den Umfang des göttlichen Ackerseldes, indem sie durch ihr Gebet bewirkten, daß statt des Unkrautes, das heißt, statt des Unglaubens, die Pstänzchen des katholischen Glaubens hervorsproßten, und daß statt der Nessel, das heißt, statt der Ueppigkeit, die jungsräuliche Enthaltsamkeit und statt der Distel, das heißt, statt des Geizes, die Liebe, welche die Wurzel alles Guten ist, emporkeimte.

Nachdem fie dieß burch wechselseitiges Gebet zu Stande gebracht hatten, schieden sie wieder von einander und zwar blieb Willibrord zu Utrecht, Bonifacius aber ging nochmals 3) nach Rom und wurde, ale er bort anlangte, von bem oben erwähnten Papfte Gregorius auf bas bereitwilligste empfangen. Diefer Bapft einige Tage mit ihm über gehelmnifvolle und himm. 1 lische Dinge gesprochen hatte und wahrnahm, bag er von sprubelnder Falle der gottlichen Lehre überfloß, übertrug er ihm mit Buftimmung ber in Rom befindlichen heiligen Manner bie bifchofliche Burbe und ftartte ihn nach ber Beihe, wie man glaubt, burch folgende Ermahnung. "Bruder," fprach er ju ihm, "bu haft gehort und felbft gefeben, wie viele taufend Menfchen in Deutschland noch in die alten Jrrthumer bes Gögendienftes verftrict find, und um welche große Angahl von Sohnen die heilige Mutterfirche beeintrachtigt wird, wenn einem fo berühmten Bolts. ftamme das himmlifche Licht vorenthalten bleibt. Berhilf alfo, ba bu ein bieberer Mann und ein ausgezeichneter Lehrer unferer Religion bift, einer fo großen Bolksmenge zum Seelenheile, bamit bu das dir anvertraute Talent bem Berrn verdoppelt gurudgu.

<sup>1)</sup> In Billibalde Leben bes beifigen Bonifacius, Rap. 6, f. 17.

<sup>2)</sup> Rap. 1, 6. 6. — 3) Bum zweitenmale, judmlich im 3. 723.

bringen ') gewärdiget wirst. Nimm die hirtentasche mit den klarsten Kieseln des göttlichen Gesetzes zu dir, damit du eben so, wie David jenem Riesen, der ganz Israel zu vernichten drohte und bereits sich seines Sieges völlig gewiß dünkte, als Streiter Gottes soson dem Feinde des menschlichen Geschlechtes entgegen treten kannst '); und wird dir in diesem Kampse die Krone des Marterthums dargeboten, so nimm sie bereitwillig an und zögere nicht, durch das vorübergehende Leiden die ewigen Schäße zu erwerben." Nach diesen Worten entließ er ihn mit dem heisigen Kusse; Bonisacius aber, gestärkt durch den oberhirtlichen Segen und die Krast der Wissenschaft, kehrte sogleich zu seinen Deutschen zurück, wo er den Kamps mit dem salschen Cyclopen begann, mit dem Schwerte des Wortes siegte und, da Christus durch seinen Arm kampste, das israelitische Lager vor der Plünderung der Bhilister bewahrte.

#### Zweites Rapitel.

Dritte Neise des heiligen Bonifacius nach Mom; er wird Erzbischof von Mainz; seine weiteren Anstrengungen und Erfolge derselben; sein Martertod.

11. In diesem Kampse vollbrachte Bonisacius Alles, was an seinem früheren Siege noch gesehlt hatte, und nachdem endlich in jenen Gegenden der Friede hergestellt war, begab er sich zum drittenmale nach Rom³), um sich noch vollständiger in die Wissenschaft der göttlichen Kriegskunst einweihen zu lassen. Da er aber von dem heiligen Geiste gelernt hatte und sein Mund von den Geheimnissen der christlichen Religion übersloß, so brauchte er in keiner Weise noch weiter durch die Lehre eines rechtgläubigen Weisters unterrichtet zu werden, vielmehr waren Alle der Ansicht, daß er Führer und Lehrer zugleich des großen Heeres Gottes sein könne und müsse. Er brach also, nachdem er zum drittenmale durch den Segen aller heiligen Männer der römischen Kirche gestärkt worden war, wieder auf und beglückte Deutschland von

<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 25, 20 ff. — 2) Bgl. L. Sam. 17, 20 ff.

<sup>3) 3</sup>m Berbfte bes Jahres 738.

neuem burch seine heilbringende Gegenwart, indem er hier jest jum fechftenmale erfchien, um bas Licht bes wahren Glaubens ju verbreiten. 218 er mabrend biefes Befuches feine Belte an bem Ufer bes Rheines aufschlug, kam ihm eine gabllose, aus Mannern und Frauen beftebende Menge bes frantischen Boltes entgegen und bat und befchwor ibn, ju gestatten, bag man ibn auf ben feines birten beraubten und eines folden Schutzers bedürfenden bischöflichen Stuhl von Mainz erhebe 1). Ale ber beilige Mann, welchem nie die Offenbarung des gottlichen Willens burch ein Geficht fehlte, dieß Berlangen vernahm, folgte er ber Eingebung bes heiligen Geiftes. Er unterzog fich baber bem guten Berte, ohne bem Stolze Gewalt über fich einzuräumen, übernahm die Mühen dieses Amtes, ohne auf die Annehmlichfeiten beffelben ju achten, und trug biefe Burbe, ohne feine Demuth einzubugen, fondern lud vielmehr, indem er an ben . Bedrängnissen und Sorgen der Ginzelnen Theil nahm, die Last Aller auf feine Schultern und bewährte fich nach dem Apostel in Allem als einen getreuen Saushalter und als einen untabelhaften Birten ber Schafe Chrifti 2).

12. Nachdem wir nun das Angemessene über die würdigen Sitten, welche er in seiner Knabenzeit zeigte, über die dem göttslichen Gesetze genügenden Anstrengungen, denen er sich in seiner Jugend unterzog, und über den heiligen Wandel, durch welchen er in seinem Priesterthume gleich einem hell leuchtenden Sterne glänzte, mitgetheilt haben, wollen wir in unserm freilich nicht der Würde der Thatsachen, sondern nur unsern Kräften entsprechenden Berichte zur Erzählung seines Marterthums schreiten, welches für ihn keineswegs deßhalb so lange verschoben blieb, weil er die Qual des Leidens oder den Todeskampf fürchtete, sondern weil, um kühn mit dem Evangelium zu reden, seine Stunde noch nicht gekommen war 3). Hätte er nach dem Raths

<sup>1)</sup> Die Absehung des Mainzer Bischofs Gewiliebs und die Erhebung des heiligen Bonifacius an seine Stelle berichtet am weitläusigsten der Rachtrag zu Billibalds Biographie von einem Mainzer Priester (Rap. 1), auf welchen wir den Leser verweisen.

<sup>2)</sup> Bgl. Tit. 1, 7 ff. I. Tim. 3, 1 ff. — 3) Joh. 8, 20.

schluffe Gottes schon am Anfange feines Bredigtamtes eine folde Belohnung empfangen follen, fo ware ibm bereits bei feinem entschiedenen Auftreten unter ben roben Friefen und außerft wilden Deutschen der Ropf abgeschlagen worden; da aber der gutige Gott noch viele Andere burch bas Beispiel feines Dieners anfeuern wollte, fo gab er nicht ju, daß biefer eber unter bem Schwerte ber Beiben fiel, als bis er viele taufend Seelen mit bem Saten bes Glaubens aus bem Rachen Leviathans gezogen batte, um fobann mit einer gewaltigen Schaar ju Chriftus eilen gu tonnen. Der une überlieferte Berlauf Diefes Greigniffes ift aber folgender. Ale ber beilige Bonifacius auf dem bischöflichen Sipe zu Mainz bem herrn icon viele Tage gedient hatte, wurde ibm bes beiligen Bifchofe Willibrord Scheiden vom Rleische und fein Uebergang jum himmlifden Ruhme tund. Sogleich fühlte ber tapfere Streiter, daß er wieder ju ber hirtentafche mit ihren Steinen greifen und wieber jum Rampfe gegen ben Philister Goliath ausziehen muffe. Da er feinen Augenblid im 3weifel war, was er ju thun babe, indem ihm der beilige Geift Alles offenbarte, fo eilte er ohne Bergug ju Schiffe babin, wo er aus allen Rraften mit bem Teufel fampfen follte, und er murbe auf ben Fluthen bes Rheines alsbald nach einem ihm fehr bekannten Orte, nämlich nach ber Stadt Utrecht, getragen. Als er bier gelandet war, fab er ben englischen Chor ihm entgegenwallen, welchen ber ausgezeichnete Lehrer Willibrord in dem Rlofter bafelbft jum Lobe und Breife bes Ramens Gottes versammelt hatte 1). Mit diefem fcbritt er ju ber Rirche, betete mit ben Betenben, feufate mit den Seufzenden, weinte mit den Jammernden und trauerte mit den Trauernden um Billibrord in herbem Schmerze. benn auch er war bem so wurdigen Bater in inniger Liebe eng verbunden und jugethan gemefen.

13. Als aber die Tage des Klagens und der Traurigkeit vorüber waren, fühlte der durch seine Beredsamkeit ausgezeichnete Oberhirte einen unwiderstehlichen Drang zum Predigen und rüftete sich als unbesiegter Streiter zum Kampfe. Als er aber nach einem zum Predigen und Kampfen geeigneten Orte spähte, wurde ihm

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I, Br. 105.

burch eine gottliche Gingebung angebeutet, daß am Geftabe bes Dieans noch Bolter gelegen feien, welchen er bas Evangelium verfunden muffe, und daß er bei biefen bie Rrone bes Lebens erlangen werbe, welche Gott benen verbeißen bat, die ibn lieben 1). Sogleich vertraute er fich ben Fluthen bes Stromes an und als er nach einer vom Gudwinde begunftigten Fahrt zu ber Insel, welche Oftriki 2) heißt, gelangt war, sagte er Gott Dank und begte bas fefte Bertrauen, bag ihm fortan weber Trauer, noch Jammer, noch Schmerz schaben könne, weil er auf bieser Insel aller Leiden überhoben werden follte. Go tam auch einft Baulus, als er bem Opfertobe entgegen eilte 3), nach Melita 4); Paulus fand aber bei ben Bewohnern diefer Infel eine menschenfreund. liche Aufnahme, mahrend jener von den Friefen mit Schmahreden und Drobungen verfolgt wurde; ben ersten big eine Ratter in. Die Sand b), ein gottlofer Scherge ichnitt dem Andern bas Saupt ab; Paulus fuhr von Melita nach Rom, Bonifacius endete bei ben Friesen seine Laufbahn. In vielen Meußerungen ihrer Tugenben ftimmen fie jedoch überein, denn fle hatten auf ihrer Fahrt benselben Amed, eine abnliche Bemühung und gleiche Liebe; Paulus aber mar ber Meifter, Diefer ber Schüler, jener ber Lehrer ber Bolfer, biefer ber Prediger ber Deutschen, jener wird auf bem Throne ber Apostel figen, um ju richten, Dieser wird jur Rechten fteben unter ber Bahl ber Beiligen. Er wird aber in Gemeinschaft mit Baulus, nach beffen Borbild 6) er ben Tobes. ftreich empfing und aus bem Leben ichied, Die ewige Glüdfeligkeit genießen; ber Martyrer wird bem Martyrer, ber Lehrer bem Brediger, ber Apostel dem Briefter por dem Angesichte unseres Berrn Jefus Chriftus Glud munichen. Bonifacius, ber Beilige Gottes, pollendete also seinen Lebenslauf, mabrend er ftand und betete

<sup>1)</sup> Bgl. Jacob. 1, 12. — 2) Oftergo; vgl. Billibalb, Rap. 11, §. 36.

<sup>3)</sup> Als er von Cafarea uach Rom gebracht wurde, um bort gerichtet gu werben, weil er an den Raifer appellirt hatte; vgl. Apostelg. Rap. 26.

<sup>4)</sup> Malta, befannte Jusel zwischen Sizilien und Afrita, bei welcher Paulus Schiffbruch litt. Ebend. Rap. 27 n. 28.

<sup>5)</sup> Ohne ihm gu fchaben. Ebend. 28, 3 ff.

<sup>6)</sup> Banius erlitt im 3. 66 ben Martertod burch bas Schwert.

und seinem Bedränger den Hals zum Streiche darbot, am vierten Tage nach den Kalenden des Monats Juni.). Daher haben auch jene vier Berse ihren Ursprung, welche von der Kirche am Feste seiner Beisehung gesungen werden:

Junius bringt an den Ronen fürwahr ein herrliches Fest uns, Belches die Bruder und Burger zugleich erfüllet mit Freude, Beil Bonifacius jest, nachdem er das ewige Leben Durch sein Blut fich verdient, ju den himmilichen Ranmen emporftieg.

- Mir aber wurde, ale ich, um etwas über ihn nieber-14. fcreiben zu konnen, in ber erwähnten Gegend Nachforschungen anstellte, mitgetheilt, daß ein freilich ichon febt alterschwaches Weib noch am Leben sei, welches eidlich versichere, bei ber Enthauptung bes Streiters Chrifti gegenwärtig gewesen zu sein. Sie ergablte, bag er in bem Augenblide, als bas Schwert ibn treffen follte, das beilige Evangelienbuch auf fein Saupt gelegt habe, um unter ihm ben Streich bes Morders ju empfangen und im Tobe ben Schut bes Buches ju empfinden, bas ju lefen im Leben feine Wonne gewesen 2). Mit ihm wurden aber auch feine Schüler ermorbet an dem Orte, welcher Dodinga 3) heißt und wo fpater jur Chre bes erhabenen Martyrers eine berühmte Rirche erbaut wurde. Reben diefer fprudelt eine Quelle fugen Baffers bervor, mabrend anderwarts in biesem gangen Lande die Gemaffer falzig und bitter find. Diefe Quelle ift, wie man fagt, von Bonifacius aufgefunden und geweiht worden und beschalb durch fo große Gußigkeit ausgezeichnet und jum Trante für jebermann wohl geeignet 4).
- 15. Sein ehrwürdiger Körper wurde zuerst nach Utrecht gebracht und später in das Kloster Fulda übertragen, welches er selbst von Grund aus gebaut und worin der berühmte hirte eine in wahrer Unschuld vereinigte höchst achtbare heerde Christus

<sup>1)</sup> Alfo am 5 Juni, wie alle Berichte einftimmig angeben.

<sup>2)</sup> Der Apostel der Deutschen wird deshalb mit einem Schwerte in der Rechten, welches ein durchbohrtes Buch trägt, dargestellt. Das mit dem Schwerte durchgehauene Buch befindet fich in der Dombibliothel zu Fulba.

<sup>3)</sup> Jest Dottum im Begirte von Leenwarben.

<sup>4)</sup> Bgl. Billibalb, Rap. 13, §. 40.

geweiht hatte. An vier beglückten Orten also, nämlich zu Dodinga, zu Utrecht, in der Stadt Mainz und im Kloster Fulda, macht sich die Gegenwart des heiligen Märtyrers häusig durch sichtbare Anzeichen bemerklich, indem daselbst durch seine Fürbitte von dem herrn viele Heilungen und andere Wohlthaten bis auf den heutigen Tag gewährt werden.

### Drittes Kapitel.

Warum der Verfasser nicht von Wundern spricht, und welche Wunder Bonifacius verrichtete.

Als ich diese von mir ausgearbeitete und in ein Buchlein gebrachte Darftellung auf Berlangen ber Bruber öffentlich vortrug, fanden fich, von Streitsucht getrieben, einige unlautere, ja, wie man fagt, mit Beifeln versebene Menschen ein, welche fich amar in ihrer beuchelei das Ansehen gaben, ale ob fie gegen ben Marthrer Chrifti burchaus nichts einzuwenden magten, gegen mich aber ihren hundischen Rachen aufsperrten und mich auf folgende Beise anzubellen anfingen. "Du haft," sagten fie, "da bu boch diefen großen Mann durch unendliches und fast göttliches Lob ju erheben beabsichtigteft, von dem Werthe bes Adere einen Theil unterschlagen 1), benn bu tannft nicht in Abrede ftellen, bag bu feine von ihm gewirkten Zeichen und Bunder, wie man fie auch ben andern Beiligen nachrühmt, mitgetheilt haft, mabrend boch hauptfächlich burch diese Dinge bargethan ju werden pflegt, welches Berbienst fich jeder bei dem allmächtigen Gott erworben hat." Indem ich ihnen sofort den evangelischen Spruch: Wenn ihr nicht Zeichen und Bunder febet, fo glaubet ihr nicht 2), entgegensette, sprach ich jugleich meinen Unwillen barüber aus, baß es ihnen fo ju verfahren beliebe, ale ob ich versprochen habe, alles Gute, mas er je that, ju ermahnen ober niederzuschreiben, oder ale ob meine Borganger absichtlich Großes und Rühmliches, mas fie von biefem Manne mußten, verschwiegen hatten. Der glauben fie etwa, daß das von mir Gunder über ihn Riebergefcriebene fo gering ju achten fei, daß fie gar nicht auf ben Werth

<sup>1)</sup> Bgl. Apoftelg. 5, 3. - 2) Joh. 4, 48.

<sup>4.</sup> Bonifacius. II.

bes Erzählten, sondern nur auf die Person des unwürdigen und armseligen Berfassers Rückscht zu nehmen brauchen? Damit ist es aber nicht gethan, denn man verachtet die Rosen nicht, weil sie an einem dornigen Strauche wachsen, und das Getreide riecht dem Menschen nicht übel, weil es von einem mit Mist gedüngten Boden hervorgebracht wird, man denkt vielmehr bei beiden nicht an das Abscheuliche, sondern beachtet nur das Rothwendige und Ergöhliche. Habt deßhalb, ihr unliebenswürdige Freunde, auch mit mir Rachsicht, wenn ich bei euch wegen meiner Unstätigkeit nicht in gutem Geruch stehe, nehmt aber den Britanniens Gauen so tostbaren Schap, welchen ich euch darbiete, mit Wohlgefallen an und laßt euern Reid schweigen.

17. Uebrigens habe ich euch auf euern Borwurf, daß ich bie Bunder und Beichen eines fo großen Martyrere unermabnt aelaffen, zu meiner Rechtfertigung Folgendes zu erwidern. Apostel thaten zwar Zeichen und Bunder, aber ber, welcher wirkte und lentte und bie Gobendiener und Ungläubigen gum Glauben hingog, wohnte in ihnen. Diefe Zeichen blahten beghalb nicht auf, fonbern erbauten, fie erfüllten nicht mit Stolz, fonbern mit Erbarmen; fie machten nicht übermuthig, fondern mitleidig, nicht ftolg durch die Reichthumer der Welt, sondern berühmt durch die Armuth Chrifti. Der beilige Geift theilte bemnach jedem einzelnen ju, mas er wollte. Dem einen gab er ben Glauben, wie bem Betrus, dem andern die Gabe ber Predigt, wie dem Paulus, biefem die Jungfraulichkeit, wie bem Johannes, jenem die Mannhaftigfeit, wie bem Andreas, und fo verfuhr er bei ben übrigen auf gleiche Beife. Alles bieß wirfte aber ein und berfelbe Geift, ber auch unfern Beiligen erfüllte, weil er auf gleiche Beife liebte; er unterrichtete ihn, weil er fich ihm zuerft hingab, weßhalb biefer fich auch burch biefelben Tugenben auszeichnete. Da er Glauben befaß, so entfagte er Allem, mas er als Eigenthum hatte beanspruchen tonnen, nahm fein Rreuz auf fich und folgte Chriftus; da ihm bas Wort der Erbauung in Rulle ju Gebot ftand, fo burchwanderte er Deutschland und Stalien, faete guten Samen auf bem Ader bes herrn, begludte bie Munbungen bes Rheines mit ber Bluthe feiner Lehre, mar jungfraulich rein und ein wurdiger Briefter und errang durch feine Mannhaftigkeit Die Palme des Marterthums. Ift es dem der Wahrheit nachspürenden Berstande vergönnt, richtige Bermuthungen aufzustellen, so müssen wir sogar annehmen, daß er auch die übrigen Apostel nachahmte, welche nach Morgen und Mittag hin den der Sonne nahen Bölkern die Sonne der Gerechtigkeit predigten. Böllig anders versahren zur jesigen Zeit viele der Unsrigen, denn was sie erwerben können, wollen sie ohne Theilnehmer besitzen; sie fügen Grundstück zu Grundstück und gestatten kaum dem Meere, seine Grenze zu behalten. Reisen sie irgend wohin, so führen sie Säcke mit Geld bei sich; ihre Hirtentaschen füllen sie nicht mit Steinen, sondern mit Silbermünzen und in der ganzen Welt lausen sie umher, um etwas zu erwerben.

Nicht fo, burchaus nicht fo verfuhr Bonifacius; fonbern wohin er auch ging, trug er seine Bücher ') bei sich, biese waren fein Schat und fein ganges Befithum; auf ber Reife pflegte er entweber bie beilige Schrift ju lefen, ober Pfalmen und humnen zu fingen, oder Almosen unter die Dürftigen zu vertheilen, an bem Bolte aber that er große Beichen und Bunber, indem er dutch feine feltene und munderbare Renntnig der menfchlichen Ratur bie unfichtbaren Gebrechen aus bem franken Geifte verscheuchte und trop aller Schmache bes Korpers als geiftlicher Arzt inwendig fchnitt, inwendig falbte und inwendig beilte. Auf diefe Beife behandelte er Alle, mochten fie lahm fein durch Ungläubigkeit, ober blind burch Unwissenheit, oder taub durch Sartbergigkeit, oder ftumm durch Unkenntnig bes Gefeges, oder schwind. füchtig burch Beig, ober ausfähig burch Berlaumbung, ober hergfrant durch Neid, ober ftinkend durch Bolluft, ober magentrant burch Gefräßigkeit, ober gallsuchtig burch Unmäßigkeit, ober waffersüchtig burch Böllerei, ober mochte bie arme Seele mit irgend einer andern schlimmen Seuche behaftet sein. Eben fo gab er auch benen, welche ber Born mahnfinnig, ber haß verrückt, ber Jrrthum magenfrant, die Unfrommigfeit toll, der Stolz fallfüchtig, die Trägheit schlafsüchtig oder irgend ein geistiges Leiden frant gemacht hatte, sowohl burch die Chirurgie ber Bufe, als

<sup>1)</sup> Sowohl die beilige Schrift, als auch die Berte berühmter Rirchenvater; vgl. Billibald, Rop. 11, §. 33. 37.

auch durch die Bähung des Troftes die Gesundheit wieder. Alle diese Krankheiten verderben sicherlich unsere Natur und ziehen den Menschen von Gott ab und der heilige Bonifacius kann deshalb gewiß mit vollem Rechte ein ausgezeichneter Bunderthäter genannt werden, da er durch die Arznei seiner Lehre sehre Biele heilte, welchen durch kein anderes Mittel zu helsen war.

- Wenn ihr nur auf das forverliche Boblfein achtet und Diejenigen den Engeln gleich ftellet, welche den flechen Gliedern durch Kaften und Gebet die Gesundheit wieder geben, so ruhmt ibr gwar ohne 3meifel etwas Großes, daß bieß aber einigermaßen Die Beiligen und die Aerzte mit einander gemein haben, zeigt fich häufig durch den Erfolg der Beilmittel, benn auch David linderte, obgleich er von Gott auserwählt mar, bekanntlich durch Die Beilkunft den Wahnfinn bes Konige Saul 1), und auch Bpthagoras foll einen Berrudten durch natürliche Leibesbewegungen und fanfte Bahungen unter Begleitung angenehmer Melobieen geheilt haben 2). Jeder aber, ber durch folche Bunder boch fteht, muß fich felbst mit großer Umsicht mappnen, damit weder Brablerei hervortrete, noch Begierde nach Lob ihn beschleiche, und er nicht. während er Undere durch die ihm beiwohnende Kraft heilt, burch feine Schuld felbst verlett wird und ju Grunde geht; weßhalb wir auch nicht, ohne daß uns ein großer Schreden befällt, an jenen Ausspruch bes herrn benten fonnen, welcher vorausverkundet hat, daß er Alle, die fich ihrer Tugenden ruhmen, in dem Gerichte ftrafen werde, indem er fagt: Beichet von mir, ihr Uebelthater allefammt, benn ich fenne euch nicht 3).
- 20. Die Apostel waren daher an jenem Tage, als sie unter den Kranken umherwandelten und Großes wirkten, sicher, weil sie stets bemüht waren, ihre Unvollkommenheit vor Augen zu haben; auch die Märthrer, Beichtiger und Jungfrauen erfreuten sich dieser Sicherheit, weil sie sich vor Gott und vor den Menschen mit derselben Demuth benahmen; einer solchen Sicherheit

<sup>1)</sup> Bgl. 1. Kon. 16, 14 ff.

<sup>2)</sup> Es ift bekannt, daß Pothagoras fich viel mit der Rufit und ber Gomnaftit beschäftigte und großen Berth auf die Birkungen diefer Runfte legte.

<sup>3)</sup> Bgl. Matth. 7, 23.

wird sich auch unsere überaus prachtvolle Zierde erfreuen, welche ohne Berwegenheit neben Paulus der Apostel Galliens genannt werden kann '), nämlich der heilige Martinus, der Beichtiger des herrn und das strahlende Licht und die unerschütterliche Säule des christlichen Boltes, welcher selbst, während er seine Gallier durch Zeichen und Wunder fast über alle Sterbliche erhob, arm und bescheiden blieb und sich gleichsam als himmlischer Igel auf einen Felsen zurüczog 2) und sich daselbst vor allem Hochmuthe und vor aller Eitelseit der Welt bewahrte.

Diefer Sicherheit wird aber wohl auch nicht entbehren 21. ber ben beften Mannern beigugablende und von beiliger Bered. famteit überftromenbe Bonifacius, ber erhabene Martyrer, welcher, obgleich er die in der ichredlichen Finfterniß der Gunde begrabenen gander Deutschlands fechemal burch ben Glang feiner Tugenden erleuchtete, das ftete von den muthenden Fluthen der es umbraufenden Gemäffer bedrohte Friesland dreimal befreite und julept bas Dorfchen Dofinga burch bas Blut feines Marterthums beiligte, fich doch nie von dem Teufel verleiten ließ, ftolg aufzutreten, und ftete bem beiligen Martinus barin gleich blieb, bag er feine Demuth bewahrte, wie er überhaupt in Allem biefem Borbilde folgte und fo auf Erden manbelte, daß er mit dem Beifte im himmel wohnte, wo er nun gludfelig weilt und in ewiger Freude mit benjenigen triumphirt, die angethan mit weißen Rleidern dem Lamme folgen, wohin es geht 3), welchem Ehre und Ruhm fei von Ewigfeit zu Ewigfeit. Umen 4).

Die Bahl ber heiligen Martyrer, welche mit bem feligen Bischofe Bonifacius für Chriftus litten, betrug zweiundfünfzig. Die Leichname ber heiligen Martyrer aber wurden, von den Gläubigen gesammelt und mit dem seligen Bischofe Bonifacius auf ein Schiff gebracht, auf welchem sie unter seliger Freude und

<sup>1)</sup> Der Apostel Baulus foll nämlich nach der Sage auch in Gallien bas Evangelium gepredigt haben.

<sup>2)</sup> Bgl. Pfalm 103, 18. - 3) Bgl. Offenb. 7, 9 ff.

<sup>4)</sup> hier icheint die Biographie des unbefannten Briefters von Utrecht zu enden; ber noch folgende Schluß wurde vielleicht aus der zunächft folgenden Biographie, wo er fich fast wortlich, nur etwas ausführlicher, wiederfindet, beigefügt.

nach einer glücklichen Fahrt bis Utrecht gelangten. Dort wurden sie mit hymnen und Psalmen empfangen und in der Kirche, welche der heiligen Dreifaltigkeit geweiht ist, mit aller Ehrfurcht und Achtung beigesett. An diesen Orten, nämlich zu Utrecht, zu Fulda und zu Dokinga, werden von Gott durch die Berdienste der heiligen Märthrer unter Zeichen und Bundern dem gläubigen Bolke Wohlthaten gespendet bei stetem Gedeihen des katholischen Glaubens durch Jesum Christum von Ewigkeit zu Ewigkeit.

### Leben

# des heiligen Bonifacius,

von einem unbekannten Berfasser ').

1. Nachdem auch das berühmte Bolk der Anglen nach dem Beschlusse des heiligen Gregorius, des römischen Papstes, den christlichen Glauben, welcher bereits lange vorher über den Erdskreis verbreitet war, angenommen hatte 2), wurden unter diesem Bolke Viele von dem heilbringenden Feuer der göttlichen Liebe, so sehr entzündet, daß sie nicht nur die Reichthümer dieser Welt verachteten, sondern auch Eltern und Baterland verließen, um durch die That der Stimme der Wahrheit zu solgen, welche im Evangelium sagt: Wer sein Haus, oder Brüder, oder Schwestern, oder Bater, oder Mutter, oder Weiß, oder Kinder, oder Acker um meines Namens willen verläßt, der wird Hundertfältiges

<sup>1)</sup> Rach der einzigen Ausgabe in den Act. SS. Antverp. Junii, Tom. I, p. 481 sqq.

<sup>2)</sup> Der Papft Gregorius I. schidte ben Glaubenshoten Augustinus nach Britannien, weicher Die Bekehrung ber Angelsachsen im 3. 597 begann und seine Aufgabe mit bem gunftigften Erfolge loste.

bafür erhalten und das emige Leben befigen 1). Unter Diefen befand fich auch ein-Mann, Binfrid genannt, welcher icon von ber Wiege an Gott ergeben war und aus einem vornehmen Geschlechte ber Anglen stammte. Des gottlichen Ausspruches eingebent, welcher fagt: Wer nicht Alles aufgiebt, mas er befitt, tann nicht mein Junger fein2), verfchmabte er aus Liebe au Gott alles Undere und folgte nicht weniger in seinen Berfen als in feinem Glauben Chriftus, ber die Belohnungen bes ewigen Lebens verheift, indem er allen Brunt des irdischen Ansebens gurudwies, den Umgang mit den Berwandten abbrach und es vorjog, in biefer Belt arm und fremd ju fein, um in ber fünftigen Miterbe und Genoffe ber Beiligen zu werden. Da ber beilige Mann in feinem Beifte biefen Borfat gefaßt hatte und nicht taub war gegen die Mahnung ber beiligen Schrift, welche fagt: Ber es bort, ber fpreche: fomm'3), fo fuchte er Alle, welche er gur Ausführung eines fo beilfamen Unternehmens aufzufordern Belegenbeit fand, burch fanftes Bureben gur Theilnahme zu bewegen und trat endlich unter Chrifti Führung sammt den mit ihm vereinigten Brudern die freiwillige Reise an.

2. Nachdem er die Marken seines Baterlandes durchwandert hatte, gelangte er an das Gestade des stürmischen Meeres; er bestieg hier ein Schiff, vertraute sich den Wogen des Dzeans an und erreichte auf seiner Fahrt die Mündungen des Rheins, von wo er unter der Leitung des heiligen Geistes seinen Weg fortsetzte bis zu der Beste, welche jest Tricht') heißt und in alter Zeit Wiltenburch genannt wurde. Die Berwaltung derselben seitete damals mannhaft der heilige Willibrord, welcher ebenfalls dem oben genannten Bolke der Anglen angehörte und hier dem zu dieser Zeit noch nicht lange zum dristlichen Glauben bekehrten Volke unermüdlich predigte. Als dieser vernahm, daß ein Mann von so großer Heiligkeit sich ihm nahe, äußerte er sogleich über die Ankunst besselben sein Wohlgefallen und empfing ihn mit großer Freude und Hochachtung; auch säumte er nicht, ihn durch heilsame Mahnungen auszumuntern und zur Mitwirkung bei der Verbreitung

<sup>1)</sup> Matth. 19, 29. — 2) Luc. 14, 33. — 3) Offenb. 22, 17.

<sup>4)</sup> Der Utrecht; vgl. Ladgers Blographie, f. 16.

bes Evangeliums beizutragen, um fo durch gemeinsame Bemühung bas friefische Bolt aus ber Anechtschaft bes alten Feindes ju befreien und ber Berrichaft Chrifti ju unterwerfen; benn biefes im Glauben teineswegs fefte Bolt biente noch in den meiften Dingen mit blindem Bergen ben Gogen und bofen Beiftern und manbelte noch nicht auf bem Bege ber emigen Gludfeligkeit. Der fromme Mann folgte ungefäumt und in Demuth bem beilfamen Rathe und dem Worte der vaterlichen Mahnung und rottete, mabrend er mit Billibrord ununterbrochen breigebn Jahre hindurch 1). Die Leitung der diesem anvertrauten Rirche ju Tricht besorgte, überall, wo es ihm möglich mar, die Unflatherei des Bogendienftes aus. 218 der Mann Gottes Willibrord fab, bag jener bei ber Bertretung feiner Stelle mit ber größten Gemiffenbaftigfeit verfubr und nach dem Ausspruche bes herrn einfaltig mar wie eine Taube und klug wie eine Schlange 2), fo munschte er ihn gur bifcoflichen Burde ju erheben und jum Gehülfen 3) in bemfelben Sprengel ju bestimmen. Diefer weigerte fich aber entschieden und antwortete ftets mit ber Ausrede, bag er einer fo hoben Chre unwurdig fei und auch wegen feines unreifen Altere bie bifcofliche Burbe noch nicht annehmen burfe 4).

3. Da dem von Gott erfüllten Mann Willibrord durch die Eingebung des heiligen Geistes nicht verborgen blieb, daß jener zu einer weit höheren Ehrenstelle bestimmt war, so entsprach er seinem Willen und ließ ihn, wie er es wünschte, nach Rom zu den Schwellen der Apostel pilgern 3). Der seligste Papst Gregorius, der zweite dieses Namens nach dem ersten, nahm ihn mit großer Achtung auf und vernahm durch seine eigene Erzählung der Reihe nach alle seine Wünsche. Als aber der selige Papst

<sup>1)</sup> Der Biograph folgt hier ber unrichtigen Angabe Ludgers (§. 2), welche bereits an ber betreffenden Stelle erdriert wurde.

<sup>2)</sup> Bgl. Matth. 10, 16. — 3) Coabjutor, wie man fich jest ausbrudt.

<sup>4)</sup> Bgl. Billibald, Rap. 6, §. 17.

<sup>5)</sup> Die Reise bes heiligen Bonifacius nach Rom, von welcher hier gessprochen wird, ift offenbar nicht feine erfte, auf welcher er jum Glaubensboten bei ben beutschen Bollern ernannt wurde, wie Gottf. Genichen, der Berausgeber dieser Biographie, glaubt, sondern seine zweite, auf welcher er zum Bischose obne bestimmten Sig ernannt wurde.

Gregorius die Beiligfeit feines Borhabens fab und fich augleich von der Aufrichtigkeit seines Strebens überzeugte, bat er ibn fofort mit liebevoller Gute, ja befahl ihm fogar traft feiner apoftolifchen Machtvollfommenheit, über die Alpen ju geben und die Regerei in jenen Gegenden, wo fie am meiften wucherte, burch feine heilbringende lehre mit ber Burgel auszurotten. Den Befehlen des kirchlichen Oberhauptes gehorfam reiste er in ber Eigenschaft eines Legaten ju den Thuringern und heffen, verbefferte burch bie Rraft bes evangelischen Wortes und burch ben Beiftand bes heiligen Beiftes bie Sitten berfelben, verscheuchte bie Regerei und vollbrachte eifrig das Wert bes herrn, welches er begonnen hatte. Durch diese Thaten und die Bertilgung der Frelehren verbreitete fich der Ruhm des heiligen Mannes glebald über bas gange Frankenland und Rarl, ber glorreiche Bergog ber Franken, bewog ihn im Einverständniffe mit den übrigen Fürften und bem Bolle burch bringende Bitten, wieder nach Rom ju geben und bon bem Saupte ber Christenheit bie embischöfliche Beibe ju empfangen. Der beilige Mann widerftrebte lange, indem er betheuerte, ber Auszeichnung burch ein fo hobes Umt unwurdig ju fein, endlich aber begab er fich boch, burch die Bitten ber Fürften bewogen, wieder nach Rom1), wo ihn ber Papft Gregorius 2) mit ber größten Sochachtung aufnahm und nach bem Berlangen bes glorreichen Berjogs Rarl und ber übrigen fürften bes frankifchen Reiches jum Erzbischofe weihte, ihm feiner guten Berte megen ben Namen Bonifacius beilegte 3) und ibn, nachdem er burch bie apostolische Machtvollkommenheit zu einer höheren Burbe erhoben mar, wieder entließ, um in ber Berkundigung bes Evangeliums fortzufahren.

4. Der heilige Mann und gutunftige Martyrer Bonifacius ftellte fich nach feiner Burudtunft unter ben Schus Rarls, des

<sup>1)</sup> Bum brittenmale, im 3. 738.

<sup>2)</sup> Gregorius III, welcher im 3. 731 ben papftlichen Stuhl bestiegen hatte.

<sup>3)</sup> Dieß geschah ichon mahrend bes zweiten Besuches bes Apostels der Deutschen in Rom; vgl. Lüdgers Biographie, S. 13, beren Borte ber ungenannte Biograph hier wiederholt, ohne die Reihenfolge ber Thatfachen genan zu beobachten.

Bergogs ber Franken, und predigte mit beffen Buftimmung guversichtlich bas Wort Gottes in Thuringen und im Lande ber Seffen 1). Als aber bald barauf Rarl ben Weg alles Fleisches ging 2), übernahmen feine glorreichen Sohne Rarlmann und Bippin die Leitung des vaterlichen Reiches, beriefen im Bereine mit ben Bifchofen und allen übrigen Burbetragern ihres Landes eine Spnode 3) und erhoben ben feligen Bonifacius jum Erzbischofe ber Metropolitanftabt Maing 4). Als jedoch ber felige Bonifacius bei genauerer Umicau mahrnahm, daß ihm nur wenige Berbreiter bes gottlichen Bortes ju Gebot ftanben, und daß, wie die beilige Schrift fagt, die Ernte zwar groß, ber Arbeiter aber nur wenige maren b), so mablte fich ber weise Leiter bes Wertes, gleich einem flugen Arzte, ber zur Beilung ber Bunben feiner Rranten eine Rulle von Rrautern einfammelt, möglichft viele Seelenarzte, und zwar theils aus feinem Lande, theils aus bem frantischen Gebiete und theils auch aus den Marten Siberniens ) als Mitarbeiter im Beinberge bes herrn. Bu biesen gehörten Wigbert 7) aus bem Lande ber Anglen, der felige Gregorius 3) aus einem vornehmen frantifchen Gefchlechte, ber ehrwürdige Sturmi 9), Lul, Memgoz, Willibald und beffen Bruder Winibald und viele Andere, beren Ramen einzeln herzunennen viel zu weitläufig mare.

<sup>1)</sup> Dieg gefchab icon nach feiner zweiten Beimtehr aus Rom.

<sup>2)</sup> Am 15 October 741.

<sup>3)</sup> Auf den 21 April 742. Die Berhandlungen derselben wurden weiter oben (S. 3 ff.) mitgetheilt.

<sup>4) 3</sup>m 3. 745, Bonifacius uahm aber erft im 3. 748 biefe Burbe an.

<sup>5)</sup> Luc. 10, 2.

<sup>6)</sup> Ueber die ans Stbernien (Frland) getommenen Ritarbetter des heiligen Bonifacins besigen wir teine nabern Rachrichten.

<sup>7)</sup> Der spätere Abt des Rlosters Friplar. - 8) Später Abt zu Utrecht.

<sup>9)</sup> Er stammte aus Baiern, die übrigen hier namhaft gemachten Mitarbeiter waren mit Ausnahme des Memgoz (Regingoz), über deffen herfunft fich keine Andentung findet, Angelsachsen. Ihre Berufung fand aber nicht, wie der Biograph angiebt, nach der Erhebung des heiligen Bonifacius auf den erzbischöflichen Stuhl von Mainz, sondern weit früher statt; vgl. Seiters, a. a. D. S. 185 ff.

- Rach Berlauf nicht vieler Jahre tam bem feligen Bonifacius die Rachricht ju, bag ber beilige Willibrord aus Pilgerschaft burch einen gludseligen Tod in bas himmlische Baterland hinübergegangen fei 1). Der Tod eines fo portrefflichen Mannes erfüllte ihn mit großer Betrübnig; mahrend er aber feinen tiefen Schmerz durch Seufzen und Wehflagen außerte, faßte er ben Entichlug, möglichft ichnell eine Synobe einzuberufen 2). Als nun ohne Bergug bie Bischöfe und fammtliche Mitglieder bes geiftlichen Standes zusammenkamen, mablte er mit ber Ginwilligung aller Anwesenden und burch die Berfügung bes Ronigs Pippin, welcher damals nach bem Tobe feines Bruders Rarlmann Ronig geworden war 3), den ehrwürdigen Mann Lul zu feinem Nachfolger auf dem Stuhle ju Maing, ben ehrmurdigen Sturmi ernannte er jum Abte bes Rloftere Fulba und mabnte ibn, fur die ihm anvertraute Beerde Sorge ju tragen, Willibald betraute er mit bem hirtenamte an bem Orte henstebe t), Burchard bestimmte er für den Sprengel ber Stadt Birceburch und Bigbert berief er jum Leiter bes Monchefloftere, meldes Berefeld beißt'). Rachbem ber felige Oberhirte und gufunftige Martyrer Bonifacius alles dieß gleich einem weisen Baumeister angeordnet batte, nahm er einige Bruder, bestieg mit ihnen ein Schiff und gelangte nach Utrecht, wo er bei ber ansehnlichen Genoffenschaft, welche ber heilige Willibrord daselbst versammelt hatte, eine ehrenvolle Aufnahme fand.
- 6. Sier blieb er lange Zeit's) in biefem Bisthume, spendete reichlich dem grausamen Bolke der Friesen die Nahrung des gottlichen Wortes und forderte die von dem heiligen Willibrord

<sup>1)</sup> Billibrord, Blichof ju Utrecht, farb im 3. 739.

<sup>2)</sup> Diese Synode fand erft im J. 753 ftatt, der Biograph bringt also mit Unrecht zwei Thatfachen, die fich febr fern liegen, mit einander in Berbindung.

<sup>3)</sup> Pippin wurde befanntlich im 3. 752 jum Ronige ausgerufen.

<sup>4)</sup> Bewöhnlich Gichftabt genannt.

<sup>5)</sup> Bigbert ware alfo, wenn ber Biograph nicht hersfeld mit Friglar verwechselt, auch Abt bes ersteren Rlofters gewesen; gewiß ift, daß sein Leichenam in bemselben beigeset wurde; vgl. J. Mabillon, Annal. ord. S. Benedicti, l. 25, c. 12.

<sup>6)</sup> Raum zwei Jahre.

gelegten Reime bes Glaubens burch die Rraft ber heiligen Bredigt. Als aber für ben feligen Erzbischof und gufunftigen Martyrer Bonifacius die Belohnung feiner Bilgerichaft berannabte und er, weil in den Augen des herrn der Tod feiner heiligen toftbar ift '), durch einen toftbaren Tod aus diefer Belt ju bem herrn hinübergeben follte, wurde ibm burch die Gnade bes beiligen Beiftes fund, daß er jest ben Sieg des gludfeligen Marterthums bavontragen folle. Beil ihm aber bas hochzeitliche Rleid nicht fehlte 2), so sah er fich um nach Gefährten zur Erringung der Siegespalme und fand sowohl unter ben Mannern, welche er bort angetroffen, ale auch unter benen, welche er mitgebracht hatte, viele, welche bereit waren, sich für Christus dem glorreichen Martertobe ju unterziehen. Da aber ber beilige Bonifacius, gleich dem flugen Saushalter, ben ber Berr über fein Gefind gefest 3), für bas Bohl ber ihm anvertrauten Beerbe Borforge treffen wollte, fo ernannte er, bamit nicht nach feinem Sinfcheiden der aller fcugenden Aufficht beraubte Schafftall bes berrn ben Angriffen reigender Bolfe blodgeftellt fei, den feligen Gregorius, deffen wir weiter oben ermahnten und beffen Tugenden bei uns aufbewahrte Schriften preisen 4), jum Oberhirten ber Rirche zu Utrecht. Nachdem er alfo biefe Bortehrung getroffen, beftieg er mit ben von ihm auserwählten Gefährten ein Fahrzeug und feste unter bem Schuse ber Gute bes Allmächtigen und ums geben von der gludfeligen Schaar feiner Gefahrten über ben Fluß, welcher Alcmere beißt's), gelangte ju den friesischen Gauen, welche man Oftroche und Westroche 6) nennt, und schlug daselbft für fich und feine Begleiter Belte auf. hier befchied er auch ohne Bergug die Chriften, welche, wie er mußte, fcon früher von dem beiligen Billibrord bekehrt worden waren, zu fich, ftartte fie durch

<sup>1)</sup> Pfalm 115, 6. — 2) Bgl. Matth. 22, 11. 12. — 3) Bgl. Luc. 12, 42.

<sup>4)</sup> Aus diefer Stelle läßt fich vielleicht der Entftehungsort der vorliegenden Biographie errathen, wie in den weiter unten folgenden literarifchen Bemer- tungen aber diefelbe bargethan werden foll.

<sup>5)</sup> Der Biograph nennt hier den See Alcmere oder beffer Elmere (Bupderfee) irrig einen Fluß.

<sup>6)</sup> Bgl. Billibald, Rap. 11, 9. 36.

seine heilige Predigt im Glauben und übertrug nach apostolischer Sitte durch die Auflegung seiner hande auf die Reubekehrten die Gabe des siebenfältigen Geistes 1).

Bon da zog er, mit bem himmlischen Schwerte geiftig bewaffnet, nebst seinem Mitbischofe, welcher den Ramen Cobanus trug2), und der gludfeligen Benoffenschaft feiner Gefährten burd bas gange Land, wobei er ftets predigte, taufte, die im Grrthume wandelnden Bewohner von der Anbeitung der Gogen ablentie und gur Berehrung des höchften Berrichers befehrte und, um mid turz zu faffen, als Berold die Bofaune bes epangelischen Wortes burch gang Friesland ertonen ließ. Aber Die alte Schlange, welche alles Gute baßt und vom Anfange der Welt dem menfchlichen Geschlechte fortwährend feind ift, beste einige aus diefem graufamen Bolte, welche noch nicht von dem teuflischen Aberglauben erlöst und beghalb ihre Gefellen waren, gegen ben Diener Gottes und feine Benoffen auf, fo daß fie betheuerten, fie wollen lieber fterben, ale ihre väterlichen Gebrauche verlaffen. Sobald die Rampfer Gottes bieß borten, eilten fie möglichft fcnell und freudig mit ihrem hirten nach bem Dorfe, welches Dodinga 3) beißt und mo, wie fie wußten, die Schergen mit ber blutdurftigen Menge versammelt waren, um die Diener Gattes zu todten. Der heilige Bonifacius ermahnte nun seine Gefährten und sprach: "Bruder, bewährt euch mannlich für ben driftlichen Glauben, verbarret einmuthig in der hoffnung und fürchtet euch nicht vor benen, welche wohl den Leib, teineswegs aber die Seele tobten tonnen 4)." Diese aber antworteten einmuthig: "Bir wiffen, Bater, daß der heilige Billibrord und vorausgefagt hat, wir wurden ben Glauben annehmen, um für Chriftus unfer Leben ju laffen, weil diefer für uns am Rreuze gestorben ift, um uns mit seinem eigenen Blute zu erlofen." Darauf gingen die heiligen Martyrer,

<sup>1)</sup> Ramlich bes Geiftes ber Beisheit, bes Berftanbes, des Rathes, ber Starte, ber Biffenschaft, ber Frommigfeit und ber Turcht bes herrn. Ifal. 11, 2.

<sup>2)</sup> Anch diefer Priefter war mahricheinlich aus England herübergetommen; vgl. Br. 19, 42.

<sup>3)</sup> Dollum; vgl. bie vorhergehende Biographie, Rap. 2, §. 14.

<sup>4)</sup> Bgl. Luc. 12, 4.

fich wechselseitig ermunternd nach bem Schauplate und lobten und priesen ben herrn, ber sie jum leben bestimmt und ihnen Die Gnade verlieben hatte, mit der Siegespalme in das heilige Jerusalem einzugeben und fich ohne Aufhören mit den beiligen Märtprern zu freuen. Ale der Tag des glorreichen Rampfes anbrach, begaben fich der heilige Cobanus, der Mitarbeiter und Mitbischof des beiligen Bonifacius, und die übrigen aus Prieftern, Monchen und Diakonen bestehenden Genoffen, nämlich Wintrung, Balthere und Adelbere, welche mit der Brieftermurde gefcmudt maren, Samund, Scirbald und Bofo, welche Diato. nenrang batten, und Baccar, Gundener, Illehere und Batewulff, welche bem Monchoftande angehörten 1), insgesammt zu bem feligen Dberhirten und bestärften ibn in bem Entschluffe, teineswege in bem Gifer ber beiligen Bredigt nachzulaffen, fondern um fo lauter das Wort Gottes zu verfündigen, je mehr der unfinnige Bobel wuthe, benn in allen diesen Dingen waren fie ein Berg und eine Seele 2) und liebten ihre Seelen bis jum Tod 3).

8. Der selige Bonisacius, über diese Aufforderung mit unaussprechlicher Freude erfüllt, ergriff sogleich das Buch, welches
das Wort Gottes enthält, und sing an, dem Bolke Christus zu
predigen und ihm den Weg des heils zu zeigen. Die Schergen
aber, geführt von dem Teufel, der ihnen Kraft verlieh und Kühnheit einslößte und sie in Wahnsinn versetzte, drangen mit Schwertern und Spießen auf die Diener Gottes wie reißende Wölfe auf
wehrlose Schase, ein, mordeten unter ihnen schonungslos und
streckten sie ohne Widerstand zu Boden. Die heiligen Märtyrer
aber blieben unbeweglich, indem sie Böses mit Gutem vergalten,
die Verfolgung durch ihren Segen erwiderten, durch ihre Riederlage zum Leben und durch ihren Tod zum Siege gelangten und
ihre Körper für Christus gern der Mishandlung darboten, weil

<sup>1)</sup> Das Berzeichniß diefer Ramen ift vermuthlich Billibald (Rap. 11, §. 35) entlehnt, benn Othlo (II, 21) weicht in der Schreibart derselben etwas von dem alteften Biographen ab, welchen also der unbefaunte Berfasser der vorliegenden Biographie vor fich gehabt zu haben scheint, doch kann er fie auch einer audern, Billibald folgenden Quelle entnommen haben.

<sup>2)</sup> Bgl. Apoftelg. 4, 32. - 3) Bgl. Dffenb. 12, 11.

fie gewiß waren, dafür unverzüglich die Freuden des ewigen Lebens zu erlangen. - Auf biefe Beife vollbrachten bie beiligen Dartyrer fammt ihrem hirten mit bereitwilligen bergen und geiftiger Freude das glorreiche Marterthum. Die beiligen Martyrer Christi litten aber an den Ronen des Juni') unter ber herrschaft unferes herrn Jesus Chriftus, welchem Ehre und Ruhm gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Babl ber beiligen Rartyrer, welche mit bem feligen Martyrer und Bifchofe Bonifacius fur Chriftus litten, betrug zwei und fünfzig; die Leichname ber oben genannten und anderer breigehn Martyrer wurden von ben Glaubigen gefammelt und mit bem feligen Bifchofe Bonifacius auf ein Schiff gebracht, auf welchem fie unter feliger Freude und nach einer gludlichen Fahrt bis Utrecht gelangten. Dort aber murben fie mit hommen und Bfalmen empfangen und in der Rirche, welche ber heiligen Dreifaltigfeit geweiht ift, mit aller Chrfurcht und Achtung beigefest. Auch die Leichname ber andern beiligen Dartyrer, beren Ramen aus Tragheit und Rachläßigfeit ber Bergeffenbeit anheimgefallen find, die aber ohne 3meifel im Buche bes Lebens aufgezeichnet fteben, wurden an berfelben Stelle, mo fie Die Balme des Marterthums errangen, von dem gläubigen Boll begraben und fpater murde bafelbft durch Chrifti Barmbergigfeit und auf Befehl des Königs 2) ju Ehren der heiligen Martyrer eine Rirche erbaut. An Diefen Orten, nämlich ju Utrecht, ju Fulda und ju Dodinga, werden von Gott burch die Berdienste ber beiligen Martyrer unter Zeichen und Bundern bem glaubigen Bolte Bohlthaten gespendet bei ftetem Gedeihen des tatholischen Glaubens durch Christum unsern Berrn von Ewigkeit ju Ewiakeit. Amen.

<sup>1)</sup> Am 5. Juni, in welchem Tage alle Quellen übereinstimmen.

<sup>2)</sup> Pippin; die Rirche erhielt ben Apostel Paulus und ben beiligen Bonifacius ju Schuppatronen.

# Othlos

# Leben des heiligen Bonifacius ').

#### Vorwort.

### An die Mönche des Alosters Sulda.

1. Ich habe, meine Brüder zu Fulda, euerm Begehren, in so weit es die Dürftigkeit meines Wissens gestattet, zu entsprechen gesucht. Ihr habt nämlich von mir verlangt, ich möge das Leben unseres heiligen Baters Bonisacius, welches zwar schon in früherer Zeit von dem heiligen Willibald 2) in einem vortrefflichen und zierlichen Style geschrieben, aber an manchen Stellen so dunkel

<sup>1)</sup> Rach J. Mabistons Ausgabe in den Act. Sanct. ord. S. Benedicti, Tom. III, P. 2, p. 28-92.

<sup>2)</sup> Othlo scheint ebenfalls Billibald, ben Berfaffer ber alteften Biographie bes heiligen Bonifacius, für ben erften Bischof von Eichstädt gehalten gu haben, wenn man nicht lieber annehmen will, daß es mehrere heilige dieses Rammens gegeben habe; übrigens tann auch schon Othlo in einem leicht verzeihelichen Irrthume befangen gewesen sein, da er und seine Zeitgenoffen natürlich guerft an den berühmteften aller Billibalde dachten.

ift, bag ein fcwacher Berftanb ben Ginn nur fdwer erfaffen tann, in einem verftandlicheren Ausbrucke barftellen; ba ich mich aber barüber mundern mußte, wie ihr mit Uebergebung fo vieler gelehrten Bater, welche sowohl unter euch, als auch ringsum weilen, auch nur auf den Gedanken kommen konntet, mir unkundigen und in den freien Runften febr unerfahrenen 1) eine fo fcwere Arbeit aufzuburden, fo habe ich anfange euer Berlangen nicht ernst genommen. Ale mir aber spater einer von euch mittheilte, daß ichon früher jum 3mede biefer Arbeit ber Abt Egbert 2) Schritte bei bem beiligen Papfte Leo3) gethan und ihm ju feiner genqueren Belehrung einige Bucher, fo wie auch einen Schreiber nach Rom gefandt habe, daß aber, da ber lettere, noch ehe bie beabsichtigte Arbeit vollendet mar, ftarb, die Bucher dafelbft gurudgeblieben feien, fo faßte ich aus Bedauern über biefe Bufalle wirklich ichon einmal ben Entschluß, euerm Begehren ju willfahren, in fo fern mein Biffen bagu ausreichen wurde. Rachbem . ich mich lange mit biefem Borhaben getragen hatte, Die Dittel aur Ausführung aber nicht in mir fand, fo fagte ich euch, daß ich zwar wolle, aber nicht fonne, worauf ihr mir aber ftete wie berholtet und behauptetet, daß es nur auf meinen festen Willen antomme, ju allem Uebrigen werde icon ber berr verhelfen. Durch folche Mahnungen fortwährend angeregt, verfuchte ich end. lich, euerer Bitte nachzutommen, hauptfächlich auf ben vertrauend, ber gesagt hat: "Thu auf beinen Mund, so will ich ihn fullen" 4), und ber, wie er oft ber Mindergahl ben Sieg verleibt, auch den Ungelehrten Wiffenschaft spendet und badurch die Macht feiner Gnade offenbart. Dieg glaubte ich aber beghalb vorausschiden ju muffen, damit man nicht etwa glaube, ich habe ein fo fchwieriges Werk aus Anmagung freiwillig übernommen, und man mir pormerfe, es sei ein Zeichen großer Ueberhebung, wenn irgend

<sup>1)</sup> Der Berfaffer fpricht hier mit allgu großer Befcheibenheit von fic, benn er war nach guverläßigen Rachrichten ein febr wiffenichaftlich gebildeter Dond.

<sup>2)</sup> Auch Eppo genannt, Abt bes Rloftere Fulba (1048-1058); er gab fich insbefondere Mube, alle auf bas Leben des Stiftere feines Rloftere bezügliche Actenftude und Nachrichten ju sammeln.

<sup>3)</sup> Leo IX (1049-1054). - 4) Pfaim 80, 11.

Jemand an dem von einem heiligen Manne nach seiner Beise Geschriebenen gleichsam als Berbesserer Aenderungen vornehmen wolle, als ob nicht selbst die in viele Dunkelheiten eingehüllten Aussprüche der heiligen Propheten und des Evangeliums von manchen Schriftstellern in eine andere Sprache übertragen oder in eine klarere Fassung gebracht worden wären.

- Rach dieser Bermahrung gegen die Tadler im Allgemeinen, für welche es teine angenehmere Beschäftigung giebt, als Andere ju verkleinern und ihnen auf dem Bege, den fie felbft nicht manbeln wollen, Schlingen ju legen, habe ich jest bem Lefer noch mitzutheilen, daß es bei diefer Arbeit vor Allem mein Bestreben mar, benselben Sinn durch flarere Worte wiederzugeben, mit Ausnahme berjenigen Stellen jedoch, welche ich ihrer Schwierigfeit und Duntelheit megen in feiner Beife ju ergrunden bermochte; bei den leichteren aber werde ich so verfahren, daß ich, was man auch billigen wird, zuweilen biefelben Borte gebrauche. Bogu dient uns "Allergeringsten, die wir der Welt zum Schauspiele geworben find "1), eine schwierige und verwidelte Sprache? Die Liebhaber der weltlichen Beisheit mogen fich an ihren Tullius balten 2), wir ungelehrten, unbedeutenden, armseligen und verächtlichen Leute wollen Chriftus folgen, welcher nicht Philofopben, fondern Fifcher ale Schüler mabite.
- 3. Da ich überdieß, wie ich euerer Liebden weiter bemerken muß, bei genauerer Durchsicht des Buches, um dessen Erläuterung ihr mich gebeten habt, wahrnahm, daß darin viele ausgezeichnete Bunder und Briefe nicht enthalten waren, so habe ich mich besmüht, Alles diefer Art, was ich in andern Büchern 3) fand, aus ihnen zu sammeln und an den mir entsprechend scheinenden Stellen einzusügen, weil jener ehrwürdige Mann, welcher das

<sup>1)</sup> I. Ror. 4, 9.

<sup>2)</sup> Diblo icheint also boch Ciceros Schriften gefannt gu haben.

<sup>3)</sup> Die Briefe des heiligen Bonifacius muffen schon fehr frühe gesammelt worden sein, wenn auch die jest noch vorhandenen handschriften derselben nicht, wie man gewöhnlich annimmt, dem neunten und zehnten Jahrhunderte angehören; wahrscheinlich enthielten die Bucher, welche der Abt Egbert nach Rom schiefte, ebenfalls diese Briefe, um deren Ergänzung aus dem papfilichen Archive es ihm wohl hauptsächlich zu thun war.

ift, baß ein schwacher Berftand ben Sinn nur schwer erfaffen tann, in einem verftanblicheren Ausbrucke barftellen; ba ich mich aber barüber mundern mußte, wie ihr mit Uebergebung fo vieler ge lehrten Bäter, welche sowohl unter euch, als auch ringsum wei len, auch nur auf den Gedanken kommen konntet, mir unkundigen und in den freien Runften febr unerfahrenen 1) eine fo fcmen Arbeit aufzuburden, fo habe ich anfange euer Berlangen nicht ernst genommen. Ale mir aber spater einer von euch mittheilte, daß icon früher jum 3wede diefer Arbeit der Abt Egbert? Schritte bei bem beiligen Papfte Leo 3) gethan und ihm ju feiner genaueren Belehrung einige Bucher, fo wie auch einen Schreiber nach Rom gefandt habe, daß aber, ba der lettere, noch ebe bit beabsichtigte Arbeit vollendet mar, ftarb, die Bucher daselbf # rudgeblieben feien, fo faßte ich aus Bedauern über biefe Bufalle wirklich schon einmal ben Entschluß, euerm Begehren zu willfah ren, in fo fern mein Biffen bagu ausreichen murbe. Rachbem ich mich lange mit Diesem Borhaben gerragen hatte, Die Mittel gur Ausführung aber nicht in mir fand, fo fagte ich euch, baf ich zwar wolle, aber nicht könne, worauf ihr mir aber ftete wib berholtet und behauptetet, daß es nur auf meinen festen Billen ankomme, ju allem Uebrigen werde ichon ber Berr verhelfen. Durch folche Mahnungen fortwährend angeregt, verfuchte ich enb lich, euerer Bitte nachzukommen, hauptfachlich auf ben vertrauend, ber gefagt hat: "Thu auf beinen Mund, so will ich ihn füllen", und der, wie er oft der Mindergahl den Sieg verleiht, auch ben Ungelehrten Wiffenschaft spendet und dadurch die Macht feiner Gnade offenbart. Dieß glaubte ich aber deghalb vorausschiden zu muffen, damit man nicht etwa glaube, ich habe ein so schwib riges Werk aus Anmagung freiwillig übernommen, und man mit vorwerfe, es fei ein Zeichen großer Ueberhebung, wenn irgend

<sup>1)</sup> Der Berfaffer fpricht bier mit allgu großer Befcheibenheit von fic, bent er war nach zuverläßigen Rachrichten ein febr wiffenschaftlich gebildeter Mont

<sup>2)</sup> Auch Eppo genannt, Abt des Riofters Fulda (1048-1058); er gab fid insbesondere Muhe, alle auf das Leben des Stifters seines Riofters begiglichtetenftude und Rachrichten ju sammein.

<sup>3)</sup> Leo IX (1049—1054). — 4) Pfalm 80, 11.

Jemand an bem von einem heiligen Manne nach seiner Beise Geschriebenen gleichsam als Berbesserer Aenderungen vornehmen wolle, als ob nicht selbst die in viele Dunkelheiten eingehüllten Aussprüche der heiligen Propheten und des Evangeliums von manchen Schriftstellern in eine andere Sprache übertragen oder in eine klarere Fassung gebracht worden waren.

- 2. Rach diefer Bermahrung gegen die Tadler im Allgemeinen, für welche es teine angenehmere Beschäftigung giebt, als Andere zu verkleinern und ihnen auf dem Bege, den fie felbft nicht manbeln wollen, Schlingen ju legen, habe ich jest bem Lefer noch mitzutheilen, daß es bei diefer Arbeit bor Allem mein Bestreben mar, benfelben Sinn durch flarere Worte wiederzugeben, mit Ausnahme berjenigen Stellen jedoch, welche ich ihrer Schwierigfeit und Duntelheit megen in feiner Beife ju ergrunden vermochte; bei den leichteren aber werde ich so verfahren, daß ich, mas man auch billigen wird, zuweilen diefelben Borte gebrauche. Bogu bient uns "Allergeringsten, die wir ber Belt jum Schauspiele geworben find"1), eine schwierige und verwidelte Sprache? Die Liebhaber der weltlichen Beisheit mogen fich an ihren Tullius balten 2), wir ungelehrten, unbedeutenden, armseligen und verachtlichen Leute wollen Chriftus folgen, welcher nicht Philofopben, fonbern Rifder ale Schuler mablte.
- 3. Da ich überdieß, wie ich euerer Liebden weiter bemerken muß, bei genauerer Durchsicht des Buches, um dessen Erläuterung ihr mich gebeten habt, wahrnahm, daß darin viele ausgezeichnete Bunder und Briefe nicht enthalten waren, so habe ich mich bemüht, Alles diefer Art, was ich in andern Büchern 3) fand, aus ihnen zu sammeln und an den mir entsprechend scheinenden Stellen einzusügen, weil jener ehrwürdige Mann, welcher das

<sup>1)</sup> I. Ror. 4, 9.

<sup>2)</sup> Othlo icheint alfo boch Ciceros Schriften getannt gu haben.

<sup>3)</sup> Die Briefe des heiligen Bonifacins muffen schon fehr frühe gesammelt worden fein, wenn auch die jest noch vorhandenen handschriften derselben nicht, wie man gewöhnlich annimmt, dem neunten und zehnten Jahrhunderte angehören; mahrscheinlich enthielten die Bucher, welche der Abt Egbert nach Rom schiedte, ebenfalls diese Briese, um deren Ergänzung aus dem papflichen Archive es ihm wohl hauptsächlich zu thun war.

Leben bes beiligen Bonifacius querft fcbrieb, viele feiner Borguge und Briefe vielleicht nur defmegen unerwähnt ließ, weil er fie nicht fannte. Bergegenwärtige ich mir aber alle Briefe, welche ihr von demfelben befigt, fo buntt mir, bag fich bas Ansehen Diefes fo ausgezeichneten Oberhirten nirgends fo glangend bemahrt, als in den von ihm und an ihn gefdriebenen Briefen, denn baraus geht am flarften bervor, mit welcher Bochachtung er icon anfangs von dem Papste aufgenommen wurde und wie ihn diefer jum Glaubensboten weihte und ju allen Boltern Deutschlands ausfandte 1), mit welcher großen Dube er auch biefes Land jum driftlichen Glauben belehrte 2), wie er es nicht nur von ben Beiben und Regern, fondern auch von ben falfchen Chriften und schlechten Prieftern und badurch gleichsam von ben Biffen ber Wölfe befreite 3), in welcher großen Gnabe er bei ben Fürften ber Franken, nämlich bei Karlmann und Bippin, fant, welcher lettere ibn nicht nur jum Borfteber ber Mainger Rirche bestimmte, fondern auch diefe, welche früher einer andern Rirche untergeben war, um ihm feine Liebe und Achtung ju bezeugen, mit ber Bustimmung bes apostolischen Oberhirten gur Metropole von gang Deutschland erhob 4), welche Bischofofite er grundete 5), welche Borrechte er gewissen Rirchen erwarbs) und wie er endlich, was ebenfalls darin vortommt und euch jest noch von großem Bortheile ift, die Rubeftatte feines Rorvers, namlich euer Rlofter, durch Befigungen und befondern Bebnten ju großer Bedeutung brachte 7).

4. Wenn alfo gewiffe neuere Priefter biefes fo hohe Anfeben zu vernichten suchen 8), fo muß bieß fur fie ficher ein

<sup>1)</sup> Bgl. im erften Bande Br. 2. — 2) Bgl. Br. 5—10.

<sup>3)</sup> Bgl. Br. 67 und 70. — 4) Bgl. Br. 83. — 5) Bgl. Br. 46.

<sup>6)</sup> Bgl. Br. 105. — 7) Bgl. Br. 88-und 106.

<sup>8)</sup> Diefer Ausfall bezieht fich wohl auf Sigfrib I., Erzbifchof von Mainz, und bezelo, Bischof von hildesheim, welche Biberab, ben Abt von Fulba (1060 ff.) und sein Rlofter auf mancherlei Beife zu verfürzen und hauptfächlich um ben ihm gebührenden Behnten in Thuringen zu bringen suchten, was ihnen auch auf einer von Sigfrid nach Erfurt berufenen Synode (1073) gelang, wie Joh. Fr. Schannat in seiner Historia Fuldensis (Francos. 1729. F.) weitläufig erzählt. Barum sich Othlos Klagen auf die Bische von Regensburg

Grund ihrer Berbammnig werden, weil fie trot ihrer Ueberzeugung. baß alte Grengen und Befdluffe ber Bater nicht überschritten werben burfen, diese doch arg überschreiten und fich nicht erinnern wollen, bag unfer Berr im Changelium zu ben ausermählten Sirten und Lehrern faat: Wer euch boret, ber boret mich, und wer euch verachtet, ber verachtet mich 1). Diefe Worte werben nämlich von ihm nicht nur an die Oberhaupter aus vergangenen Reiten, fonbern auch an alle gerichtet, welche bis jum Ende ber Belt feine Rirche regieren und nicht zerftoren follen, benn von ben gerfictungefüchtigen und verfehrten birten fagt ber Berr andermarts: Web euch Gefeggelehrten! Ihr habet ben Schluffel ber Erkenninis weggenommen; ihr felbst aber gebet nicht binein, und benen, die hineingeben wollen, wehret ihr 2), und an einer andern Stelle: Beb euch, ihr Schriftgelehrten und Pharifder, ihr Beuchler, Die ihr die Rrausemunge, Unis und Rummel vergehntet, aber bas Bichtigere bes Gefetes, die Gerechtigfeit, die Barmherzigkeit und ben Glauben, vernachläßiget. Dieg folltet ihr thun und jenes nicht unterlaffen 3). Auch bei bem Propheten Gzechiel wird den hirten dieser Art Bieles gesagt 4). Doch fragen wir lieber biefelben hirten, auf welche Beife fie ihren Beschluffen Rraft zu verleihen gedenken, wenn fie bie ber vorausgegangenen Bater gerftoren gu burfen glauben, ober wie ein Gebaube fteben bleiben tann, wenn fie bie es ftugenben Fundamente berausreißen wollen, benn die Fundamente feiner Kirche waren die erften Bater und est fteht gefchrieben: Seine Grundveften find auf beiligen Bergen 5). Wer also biefe Fundamente, worauf bas Bauwert ruht, zu achten verschmäht, wird von dem himmlischen Balafte ausgeschloffen. Außerdem fpricht für uns auch ein Rechtsgrund, welchen ich, obgleich er Allen wohl bekannt ift, erörtern will.

Gebhard IIL (1036—1060) und Otto (1060—1089), welche das Rlofter St. Emmeram bedrückten, worin er langere Zeit (1032—1062) lebte, beziehen follen, wie Seiters (a. a. D. S. 17) glaubt, läßt fich nicht einsehen, da hier klar genug von Fulda und der Zeit, zu welcher er fich in diesem Rlofter aufhielt, die Rebe ist.

<sup>. 1)</sup> Enc. 10, 16. - 2) Berf. 11, 52. - 3) Matth. 23, 23.

<sup>4)</sup> Bgl. 3, 16-21. 33, 1-9. - 5) Pfalm 86, 2.

Wenn nämlich Jemanb fic anschiedt, auf feinem Gebiete gur Betreibung des Aderbaues einen Balb auszurotten. fo mißt er fich nach feinem Gutbunten Aeder von beliebiger gange und Breite au, an die Andern aber vertheilt er fie nicht nach Diefem, fondern nach einem ibm rathlich erscheinenden Dage, ba er bie Macht befist, Jebem zu geben, fo viel er will. Rann nun Riemand in Abrede stellen, daß sich dieß wirklich so verhält, warum will man benn nicht miffen, bag bie erften Rirchenfürften, nämlich bie Apoftel, und Alle, die in ihre Fußtapfen traten und nach Ausrottuna ber Balber verschiebenartiger Errthumer ben einzelnen Boltoftammen guerft ben beiligen Glauben überlieferten, die Macht hatten, die ihnen bei jebem Bolle und in jedem Lande zufallenden Befigungen und Rehnten biefer ober jener Rirche ju fchenken, inbem fie nach ben Borfdriften ber beiligen Rirchengesete bie Behnten in vier Theile schieden, von benen fie ben einen für fich, ben andern fur bie Beifilichen, ben britten für die Armen und ben vierten gur Unter haltung ber Rirchen bestimmten 1). Bergagen fie etwa, indem fie fich nur von ihrem Beize leiten ließen, bei ber Bertheilung ber Rehnten ber Armen und ber Unterhaltung ber Rirchen, wie man . leider jest vor unfern Augen verfahrt? Die beiligen Rirchengefete nämlich, fraft welcher man die Behnten erhebt, fcreiben nicht nur vor, daß die Behnten gegeben werben follen, fonbern befehlen auch, fie unter Berichiebene zu vertheilen, um in allen Städten und Dörfern Berbergen ju errichten und barin Arme und Fremde zu verpflegen. An den meiften Orten fummert man fich aber um Diese so heilige und so nothwendige Borschrift febr wenig oder kennt fie nicht einmal, benn man halt fich nur an bem Gefete, bag ben Bischöfen Behnten bezahlt werben muffen; was aber bamit bestritten, ober mas etwa bamit in Bezug auf die Rlofter gethan werden foll, welche fowohl von den Beiftlichen, wie man mit Beschämung eingestehen muß, ale auch von ben Laien zerftort und gegen die Grundfape ber driftlichen Religion aufgehoben · worden find, unterläßt man aus Bergessenheit oder Unwissenheit, weßhalb ich fast befürchte, ber Pfalmist moge von ben burch

<sup>1)</sup> Beiche Borfchrift auch ber Papst Gregorius II. einschäfft; vgl. Br. 10 (Bb. I, S. 22) und Decreti P. II, caus. XII, qu. 2, c. 30.

unerfattlichen Weis verberbten Oberhauptern ber gegenwartigen Beit prophetisch gesagt haben: Berberbt find fie und abicheulich find fie geworben in ihren Anschlägen 1). Da man nämlich nichts verberbt nennen tann, was nicht vorher untadelhaft war, fo muß man gewiß zugeben, daß die Oberhaupter und hirten fonft in Diefer Beziehung untabelhaft maren, weil fie in ihrer von Gott eingegebenen Beisheit ben richtigen Grundfagen ju folgen mußten, daß fie jest aber beghalb verberbt find, weil fie nicht nach ber ihnen verliebenen Beisheit, sondern nach bem Dage bes ju erlangenden Gewinnes urtheilen. Und wurden biefe hirten fich noch damit begnügen, selbst die Bertheilung des Zehnten unter die Armen zu unterlaffen, und nicht auch Andere, ich meine bie Monche, welche für bie Exhaltung Diefes Gebrauches noch einige Sorge tragen, badurch baran hindern, daß fie ihnen das althergebrachte Recht ber Rehnten entziehen. Warum follte benn der beilige Bonifacius, welchem Gott in gang Deutschland eine so große Macht verlieh, bag er überall, wo er wollte, Kirchen und Rlöfter grundete, Bifchofefige errichtete und ihnen entsprechende Sprengel anwies, nicht auch die Befugniß gehabt haben, irgend einem Orte, ben er fich insbesondere auswählte, einige Besitzungen und Zehnten . ju verleihen? Ronnte nicht fraft beffelben Rechts, mit welchem neuere Papfte ben Rittern und anbern weltlichen Leuten Zehnten ju fchenken pflegen, auch ber beilige Bonifacius folche ben Donchen und Armen aussehen? Wenn man feine übrigen Beftimmungen als unverleglich betrachtet, wenn man Alles, mas er ber Beltgeiftlichkeit zutheilte, lobenswerth findet, warum halt man benn nur bas allein, was er für die Monche und die Armen bestimmte, für ungerecht? D daß doch der, welchem die Befugniß zugestanden wird, den Reichen das Meiste zu geben, nicht das Recht gehabt haben foll, für die Armen auch nur Weniges zu bestimmen! Entfehet euch, ihr himmel'2), und klage barüber bu Erdfreis mit Allen, die auf bir wohnen 3), daß die Welt fo fehr im Argen liegt 4), daß fie grade benjenigen, welche baju auserwählt und von der Welt abgefondert find, um mit befto größerem

<sup>1)</sup> Pfalm 13, 1. - 2) Bgl. Jerem. 2, 12. - 3) Bgl. Pfalm 23, 1.

<sup>4)</sup> Bgl. 1 Joh. 5, 19.

Gifer für fie zu beten, bas Leben miggonnt und fie zu vertilgen wagt.

5. Doch ich will biesem mit untergelaufenen Klagliede jest ein Ende machen und da fortfahren, wo ich meine Erzählung unterbrochen habe. Ich habe nämlich weiter oben bemerkt und wieberhole es bier, daß unter sammtlichen Briefen, welche ihr über ben beiligen Bonifacius befitt, mir feine eigenen Schreiben Die porzüglichsten ichienen, wegbalb ich mich bemubte, alle fur biefes Werk nothwendige, die ich auffinden konnte, zusammenzuftellen, in ber hoffnung, bag mancher eifrige und einer fo wichtigen Quelle untundige Lefer fich baran erbauen werde. Defhalb erfuche und mabne ich auch euch, ihr Brüder zu Rulda, bringend, Diese Briefe mit ber größten Aufmertsamteit ju lefen und ju Gott ju fleben, bag er fich burch die Bitten desjenigen, von bem ober an den fie geschrieben find, und der, wie wir in ihnen lefen, einst die in Deutschland gegrundete beilige Rirche mit ber großten Anstrengung von den schlechten Brieftern befreite, berablaffen moge, auch euch und euern Ort gegen die Uebermacht affnlicher Leute ju ichugen. 3ch aber beabsichtige mit bem Beiftande bes herrn fowohl über bas leben bes beiligen Mannes, als auch über die oben ermahnten Briefe zwei Buchlein ju fchreiben und zwar gebenke ich im ersten barzuthun, wer er war und mas er vor ber Besteigung bes bischöflichen Stubles von Maing in ber heiligen Rirche vollbrachte, in dem zweiten aber die glorreichen Thaten mitgutheilen, welche er fpater bis ju bem Ende feines Lebens verrichtete.

Ihr nur wisset allein, wer euch dieß Bert zum Geschent macht, Bollet, ich bitte darum, nicht weiter verbreiten den Ramen, Daß durch meine geringe Person nicht leide die Arbeit; Strebt vielmehr mit eifzigem Sinn zu erflehen von Christus, Daß er mit gutigem Blick dieß Berk stelle betrachten.

## Erftes Buch.

I. (Wie Bonifacius ichon als Knabe nach dem flosfterlichen Leben verlangt.) Als das Bolt der Anglen, nachs bem es durch das Apostolat des heiligen Papstes Gregorius dem Jothe des beiligen Glaubens unterworfen worden war 1), butch Die vermittelnden Berdienfte beffelben in ber Bervorbringung heiliger Manner por vielen andern Bolfern zu glanzen anfing und bereits viele Lichter ber beiligen Rirche, burch welche mannigfache Blindheit der herzen erleuchtet murde, bervorgebracht hatte, ward ihm auch die Gnade, unter ben Lichtern biefer Bell ben beiligen Bonifacius als einen lichtverbreitenden, Die übrigen Geftirne an Glang weit übertreffenden Stern Diefer Belt gu schenken. Da er von den Eltern mit großer Sorgfalt erzogen wurde, fo bewährte er fich auch im Laufe ber Zeit immer mehr ale Bewunderer hoher Tugenden, denn fo oft ihm, mahrend et noch ein Knabe mar, bas Glud ju Theil murbe, einen bas gotte liche Bort auslegenden Geiftlichen und Laien ju hören 2), fing er glabald an, in fo fern es feinem garten Alter möglich mar, ju überlegen, welchen Rugen er für fich und feine Berhaltniffe Daraus ziehen konne. Während er auf diefe Beife fich burch tägliche Betrachtung ju dem Ueberirdischen emporschwang, ent bullte er auch dem Bater, was er im Sinne trug, und bat ihn, feinem Bunfche zu entsprechen. Sein Bater aber mar, ale er Dieg vernahm, querft erstaunt, schalt ihn aber alebann und fuchte ihn bald burch Drohungen und bald burch Schmeichelworte jur Festbaltung an bem weltlichen Leben ju bewegen, weghalb er ihm auch, um fein noch gartes Gemuth leichter von der Ausführung des gefaßten Borfapes abzubringen, verfprach, ihn nach feiner Lebenszeit zum Erben feiner Buter und feiner gangen Sabe einzuseben. Außerdem ftellte er ihm vor, daß fur das leichtfinnige Alter und die menschliche Gebrechlichkeit ein thatiges Leben weit erträglicher sei als ein beschauliches, und daß es auch beffer

<sup>1)</sup> Der Papft Gregorius der Große sandte bekanntlich im Jahre 596 den heiligen Augustinus mit vierzig Genossen nach England, um das tavsere Bolt der Angelsachsen, welches die Insel erobert hatte, für das Reich Christi zu gewinnen, und zwar mit solchem Erfolge, daß in weniger als hundert Jahren nicht nur sämmtliche Stämme bekehrt waren, sondern aus ihnen auch bald die eifzigsten Glaubensboten hervorgingen.

<sup>2)</sup> Geiftliche und andere fromme Manner besuchten von Zeit zu Zeit die abgelegenen Dorfer und Landsige, um den Bewohnern Gotteedienst zu halten und zu predigen; vgl. Billibald, Rap. 1, S. 3.

erfcheine, wenn Jemand sich burch leichtere Bemühungen eine Stelle unter ben mittelmäßigen und lesten Bürgern des himm- lischen Reiches suche, als wenn er sich auf das überaus schwierige und fast unmögliche Ringen nach Bollkommenheit einlasse, dann aber, weil er es nicht durchführen könne, auf dem Wege liegen bleibe.

II. (Er legt nach ber Ginwilligung bes Batere bas Belübbe ale Monch ab.) Aber ber beilige, bereite von gottlicher Tugend erfüllte Anabe beeiferte fich, je mehr ihn ber Bater wieder auf die weltlichen Dinge jurudzuführen suchte, befto beständiger bei feinem Borhaben ju beharren und jur Renntnif ber heiligen Biffenschaft zu gelangen. Es gefchah beghalb burch eine wunderbare Fügung ber Borfehung, bag ber Bater, welcher bas einzige hinderniß mar, als er von einer ploglichen Rrantheit ergriffen murbe, die frühere hartnädigkeit feines Ginnes ablegte, ben Anaben burch zuverläßige Sendboten nach bem Rlofter, web ches nach ber alten Benennung Abescancaftre 1) beißt, fcbidte und ihn Bolfbard, bem ehrmurdigen Abte biefes Rlofters, empfahl; er murbe auch von diesem fofort, wie es bie Rlosterregel verlangt, gutig aufgenommen und den Brudern empfohlen, er felbst aber begann bereitwillig alle religiose Uebungen, welche ibm fein Alter erlaubte, und verrichtete fie von Tag ju Tag beffer.

III. (Er siedelt nach dem ersten frommen Unterricht der Studien wegen in ein anderes Kloster über.) Rach, dem er aber die Anabenjahre zurückgelegt hatte, unterwarf er sich den Borschriften der ehrwürdigen Brüder und der Uebung in der heiligen Gelehrsamkeit mit folchem Eiser, daß in ihm mit jedem Augenblicke die Borzüge vieler Tugenden zunahmen und an ihm erfüllt wurde, was der Pfalmist von der Bervolltommnung Einzelner bezeugt, indem er von ihnen sagt, daß sie von Tugend in Tugend wandeln werden 2). Rachdem er aber, mit unabläßiger Betrachtung über die heilige Schrift beschäftigt, die Borschrift des

<sup>1)</sup> Jest Exeter; vgl. Billibald, Rap. 1, S. 5, bei welchem überhanpt ber Lefer die nothigen Bemerkungen über die bereits vorgetommenen Personen und Orte findet.

<sup>2)</sup> Bgl. Pfalm 83, 8.

Mafterlichen Lebens unter ber Leitung bes' erwähnten Abtes mehrere Jahre hindurch in ihrem gangen Umfange beobachtet batte und er fowohl wegen ber Grofe feines Berlangens, ale auch wegen bes Mangels an Lehrern in ber heifigen Biffenschaft befriedigt werden tonnte, tam er mit ber Ginwilligung bes Abtes und feiner Bruder in bas Rlofter, welches bis auf ben beutigen Tag Ruiscelle') heißt, und mabite den Unterricht des Abtes Winberth feligen Andentens, welcher bamals biefem Rlofter murbevoll porftand. 218 er fich endlich die erwunschte Fertigkeit in der grammatifchen Runft und in ber Reinheit bes Bersbaues, fo wie auch in dem geistigen Berständnisse 2) erworben hatte, brachte et es allmälig barin zu einer folden Bolltommenheit, bag fich ber Ruf feiner Gelehrsamteit nach allen Seiten bin verbreitete und Andere bes Unterrichtes wegen ju ihm herbeiftromten. Er überhob jedoch wegen ber Gabe einer fo ungewöhnlichen Biffenschaft teis nestwegs fich felbft und verachtete Riemand von geringerer Beiftedanlage, fondern je mehr er von Gott durch größere Auszeichnung entweder in dem gelehrten Berftandniffe ober in fonftigen Tugenden vor den übrigen gefördert wurde, besto bescheibenet und bemuthiger zeigte er feine Leutseligfeit und Untermurfigfeit, indem er fich ftete ine Gebachtniß jurudrief, bag ber Beife fagt:-Je größer bu bift, besto mehr bemuthige bich in Allem 3).

IV. (Er wird in seinem dreißigsten Jahre zum Priesster geweiht.) Da er also durch sein von und erwähntes Streben den Andern in Demuth und Unterwürfigkeit entgegen kam, so kamen ihm auch die Andern, welche durch den Auf seiner Weisheit angezogen oder von ihm in der heilbringenden Lehre unterrichtet waren, mit großer Achtung wie einem Bater entgegen. Alle stimmten in seinem Lobe überein und nachdem sie ihn zu den einzelnen Stusen des geistlichen Standes befördert hatten, ward er endlich als er bereits dreißig oder noch mehr Jahre zählte, zur Wärde des Priesteramtes erkoren. Wie er sich aber nach der Erlangung der Priesterwürde als Mensch und als Priester bewährte, um der Theilnahme an dem himmlischen Sacramente

<sup>1)</sup> Beffer Rhutscelle; Billibalb II, 7. - 2) Der beiligen Bucher,

<sup>3)</sup> Ecclefinftit. 3, 20.

würdig zu erfcheinen, tann man beffer aus bem Beugniffe feiner Berte, als aus jeder Anpreifung burch Worte abnehmen.

V. (Er überbringt dem Erzbifchofe bie Befchluffe einer Synobe.) Bu berfelben Reit aber und unter ber Berrschaft Ins, bes Ronigs ber Westsachsen, entstand in jenen Gegenden eine neue Unruhe, ju beren Dampfung fogleich auf Befehl bes genannten Königs und nach bem Befchluffe feiner Burbentrager eine Synobalversammlung anberaumt wurde. Ale fich nun alle ju berfelben eingefunden und die Urfachen ber entstandenen Awietracht erörtert 1) hatten, hielten es einige kluge Manner für rathlich, von fammtlichen auf ihr gefagten Befdluffen bem ehrwurdigen Ergbischofe ber Stadt Cantuaria, welcher Berthwald bieß, Renntniß ju geben. Als nun ber Ronig, welcher mit allen Beiftlichen und Laien biefer Anficht beiftimmte, fic erfundigte, wem man am beffen bie Ueberbringung diefer Botichaft anvertrauen fonne, liegen ber oben ermahnte Winberth, ber bornehmfte unter ben anwesenden Aebten, fo wie Bintra, ber bem Rlofter, welches ben Namen Weffesburch 2) führt, vorftand, Beorwart, ber Die Abtei, welche Gleftingaburch heißt, regierte, und noch viele andere ehrmurdige Manner ben beiligen Bonifacius rufen, führten ihn dem Ronige bor und verficherten bemfelben, daß er einer fo wichtigen Botschaft gewachsen sei. Sobald er von bem Ro. nige den Beweggrund ber Botichaft vernommen und er fich einige Gefährten beigefellt hatte, machte er fich auf ben Weg nach Rent, brachte dem erwähnten Erzbischof Alles, was man ihm aufgetragen hatte, ber Reihe nach geschickt bei und verursachte, als er nach nicht vielen Tagen gurudkehrte und bem Ronige und ben Dienern Gottes eine völlig genügende Erledigung ihres Auftrages überbrachte, Allen eine große Freude. Daburch erlangte fein Rame sowohl bei ben Laien als auch bei ben Mannern geiftlichen Standes eine folche Berühmtheit, daß er fortan fehr baufig ju ihren Spnodalversammlungen befchieben murbe.

<sup>1)</sup> Die Urfachen Diefer Zwietracht werden von feinem Gefcichtschreiber angegeben , vgl. Die Bemertung ju Billibald IV, 10.

<sup>2)</sup> Beffer Tyffesburg, wie auch Billibalb ben Ramen foreibt.

VI. (Er geht, nachdem er die Einwilligung bes Abtes nur mit Dube erhalten hat, nach Friesland.) Da aber fein bereits Gott geweihter Sinn auf jede menschliche Bunft Bergicht geleiftet hatte, fo fing er an auf alle Beife gu überlegen, wie er fich bem Umgange mit feinen Eltern und Berwandten entziehen und um des Ramens Chrifti willen nach weit entlegenen Gegenden fortwandern tonne. Rachdem er diefen Entschluß febr lange bei fich erwogen und auf bas Sorgfältigfte überlegt hatte, theilte er ihn endlich bem oben ermahnten Abte mit und fuchte ihn burch überaus inftandige Bitten gur Ginwilligung zu bewegen. Dbichon diefer voll Bermunderung über ein folches Borhaben bem Bittenden lange widerftand und ihm bie Erlaubniß jur Ausführung verfagte, fo fiegte doch endlich burch bie fügung ber gottlichen Borfehung bie Borftellung bes Bittenden und es gelang ibm, den Abt und feine Bruder fowohl gur Rachgiebigfeit als auch jur Beforgung ber Borbereitungen ber erfehnten Reife zu bewegen, fo daß fie ihm alle nothige Reifetoften bewilligten und unter Thranen viele Gebete fur ihn verrichteten und inftandigft flehten, daß der gute Engel des herrn überall fein Begleiter fein und Alles ju einem glüdlichen Biele führen möge. Außerdem gestatteten fie, daß zwei Bruder mit ihm gingen, um ihm torperlichen und geistigen Beiftand ju leiften. Auf diefe Weise durch die Ergangung bes doppelten Menschen !) unterftutt, brach er auf und gelangte nach einer glücklichen Reife an den Ort, welcher nach ber alten Benennung der Anglen und Sachsen Bunbenwic 2) heißt. Rach einem nicht langen Aufenthalte bafelbst feste er nach Dorftet 3) über und blieb einige Beit bafelbft, während welcher er Sag und Racht Gott den gebühren. ben Dant barbrachter Beil aber um biefe Beit ein zwischen Rarl, bem fürften und glorreichen Bergoge ber Franten, und Radbod, bem Ronige ber Friefen, entstandener 3wift die Bolfer auf beis ben Seiten in Bewegung feste und der größte Theil ber Rirchen

<sup>1)</sup> Des geiftigen und bes leiblichen.

<sup>2)</sup> London, welches zu jener Beit ichon ein nicht unbedeutender Stapelplat gewesen zu sein icheint.

<sup>3)</sup> Bit to Duerftebe am Led.

Christi, welche früher in Friesland unter der Herrschaft der Franken standen, durch die unabläßige Berfolgung Radbods leider wieder der Berehrung der Gößen anheimgefallen war 1), so entfernte sich der Mann Gottes, welcher alsbald den Umfang dieses verkehrten Treibens durchschaute, aus diesen Gegenden und kam nach Trecht 2), wo er einige Tage bis zur Ankunft des Königs Radbod verweilte und mit diesem eine Unterredung anknüpste und ihn bat, von einer so großen Berkehrtheit abzustehen.

VII. (Er fehrt in fein Baterland gurud und meigert fic, die Stelle des verftorbenen Abtes angunehmen. Er begiebt fich nach Rom.) Darauf aber fpurte er, indem er die verschiedenen Theile bes Landes durchmanderte, forgfältig nach, ob es ihm in diefer Gegend irgendmo vergonnt fei ju predigen; ba er jedoch nach langerer Rachforfchung einfah, baß er fich vergebens bemühen werde, bier feiner Bredigt Gingang ju verschaffen, fo verließ er diefe fur die geistige Befruchtung noch unempfänglichen Gefilde und manderte wieder nach dem beimathlichen Boden. Unterdeffen geschah es, daß ber Bater feines Rlofters die Burde des Fleisches ablegte und fein irdisches Leben endete; die Brüder maren über den Tod beffelben febr betrübt, wurden aber von dem feligen Mann durch geiftliche Gefprache wieder aufgerichtet, und als er fie ermahnte, an ber Borfchrift bes flöfterlichen Lebens festzuhalten und fich jedenfalle irgend einen geiftlichen Bater zu erwählen, fo baten alle ben Beiligen, welcher zu diefer Beit noch Winfrid bieß, einstimmig, er moge felbft fich murdigen, bas hirtenamt über fie ju übernehmen. Da biefer aber in feinem Sinne nach boberem trachtete, fo wies er bas Berlangen berfelben gurud, jeboch nicht mit übermuthigem Stolze, fondern indem er ihnen bemuthig feine Abficht enthullte und-ihnen mittheilte, daß er alle Aussichten und Chrenftellen in feinem Baterlande verschmähe und um der Liebe au Chriftus willen und für bas beil Anderer nach der Fremde mandern wolle, worauf alle Bruder liebevoll und gern feinem Buniche

<sup>1)</sup> Bgl. weiter oben, S. 229.

<sup>2)</sup> Utrecht nach ber jegigen Benennung.

entsprachen 1). Um aber seinem Borhaben größere Aussicht aus Erfolg zu verschaffen, begab er sich auch zu dem ehrwürdigen Bischose desselben Sprengels 2), Ramens Daniel, und fragte bittend bei demselben an, ob er würdig genug sei, bei der beabsichtigten Reise nach Rom seines Segens und seiner Empsehlungsbriese theilhaftig zu werden. Der Bischos nahm, durch einen göttlichen Wink geleitet, die Bitte gütig auf und genügte ihr nachdrücklich, denn da es sein ernstliches Bestreben war, die Psichten eines vorsichtigen Hirten zu erfüllen, so ernannte er einen Mann von gutem Semüthe, Namens Stephanus, zum Borsteher der verwaisten Genossenschaft, und entließ den Diener Gottes, welcher die weite Pilgerreise unternehmen wollte, mit Empsehlungsbriesen nach den ersehnten Orten.

VIII. (Er wird von dem Papfte Gregorius nach Deutschland geschidt.) Rachdem er also biefen Segen empfangen und den Brudern sofort Lebewohl gesagt batte, feste er feine Reise burch weite ganderstreden und auf unbefannten Begen Des Meeres fort, bis fich eine von allen Seiten herbeiftromende nicht unbedeutende Menge von demfelben Beifte getriebener Diener Gottes um ihn gesammelt hatte 3). Diese besuchten nun jeden Tag einmutbig viele Rirchen der Beiligen und beteten ju Gott, um mit beffen Sulfe ficherer über die Schneetuppen der Alpen ju tommen und die Wildheit ber Longobarden milber gegen fie gestimmt zu finden. Ale fie bei diefem überque wilden Bolke allen Gefahren unverlett entgangen und glücklich zu ben Schwellen bes feligen Apostels Petrus gelangt waren, ftatteten fie dafelbst sogleich Christus ben schuldigen Dant ab und fanden, ale fie um Bergeihung ihrer Gunden und um einen gludlichen Ausgang ihrer Reife baten, die ermunichte Erhörung, denn

<sup>1)</sup> Diblo beutet also die unklare Stelle Billibalds (V, 13) dabin, bag Bonifacius die Burde eines Abtes geradezu abgelehnt habe, mabrend Andere fie so versteben, als habe er fie zwar angenommen, aber bald wieder nieder-gelegt.

<sup>2)</sup> Des Sprengels Binchefter, worin bas Rlofter Rhutscelle lag.

<sup>3)</sup> Othlo ift hier bei weitem duntler, als Billibald, den er erläutern will, und der Lefer wird ersucht, fich über die naberen Umftande diefer Reise bei Billibald (V, 14) ju unterrichten.

nachdem ber beilige Mann bei bem ehrwurdigen Inhaber bes apoftolischen Stuhles, Ramens Gregorius, welcher bamals ber zweite biefes Ramens war, Gehör gefunden, ihm die Urfache feiner Reife offenbart und ihm entdedt hatte, mit welcher Sehnsucht er lange Beit barnach geschmachtet, schaute sogleich ber Dberhirte mit beiterm Untlige auf ibn und fragte ibn, ob er Empfehlungsbriefe von feinem Bifchofe mitgebracht habe. Er aber jog nun eiligft bas nach ber Sitte eingewickelte 1) Schreiben hervor und überreichte es bem apostolischen Oberhirten, welcher ben Brief in Empfang nahm und nachdem er-ihn gelefen und fich von bem Berlangen bes beiligen Mannes unterrichtet hatte, fich mit biefem in ein eifriges Gefprach einließ, ihn mahrend feines Aufenthaltes mit Sochachtung behandelte und ihm bie Reliquien ber Seiligen, um welche er ihn bat, überlieferte. Außerdem betraute er ihn mit bem Bredigtamte bei allen Bolfern Germaniens und verfah ihn mit einem Schreiben, bon welchem fich noch folgendes Eremplar vorfindet.

IX. (Brief bes Gregorius.) "Gregorius, Knecht ber Knechte Gottes, an ben gottesfürchtigen Priester Bonifacius. — Es verlangt bie uns kund gegebene Absicht beines fromm in Christus glühenden gottesfürchtigen Borsates u. s. w." 2)

X. (Er geht nach Friesland und verkündigt das Wort Gottes.) Nachdem er dieses Schreiben von dem ehrwürdigen Papste empfangen hatte, nahm er sofort seinen Weg zu Liutprand, dem Könige der Longobarden, von welchem er ausgenommen und einige Zeit als Gast bewirthet wurde. Bon da aber reiste er weiter, stieg über die steilen Gipsel der Alpen, durchwanderte die ihm noch unbekannten Marken der Bogoarier<sup>3</sup>) und Germaniens und kam so nach Thüringen, während er gleich der überaus klugen Biene Alles betrachtete und überall nachspürte, wo er etwa später den süßen Nektar des heiligen Glaubens einsammeln könne. Da er sich einige Tage in Thüringen auschielt, so richtete er inzwischen in geistlichen Worten seine Ansprache an alle Fürsten dieses Landes und führte sie zur Erkenntniß des

<sup>1)</sup> Ober verfiegelte nach ber jegigen Rebeweife.

<sup>2)</sup> Br. 2. (Bb. I, G. 4.) - 3) Dber Bagnarier (Baiern).

heiligen Glaubens und auf ben von der Religion überall vorgeschriebenen Pfad zurück. Eben so unterwarf er auch die Priester, von denen er exsuhr, daß sie sich mancherlei Lastern ergeben hatten, durch evangelische Belehrungen wieder der Regel der canonischen Borschrift. Als ihm unterdessen die Rachricht von dem Tode Radbods, des Königs der Friesen, welcher bis zu dieser Zeit seine Bersolgung gegen die Christen fortgesetzt hatte, zusam, wurde er mit so großer Freude erfüllt, daß er sich sogleich zu Schiff nach Friesland begab, wo er den Samen des göttlichen Wortes ausstreute und sehr Biele von dem Irrthume des Götzendienstes zurückbrachte.

XI. (Er wird Mitarbeiter Willibrorde, lehnt aber die bischöfliche Burbe ab.) Bu berfelben Beit aber ertonte auch durch ben ehrwürdigen Billibrord, den Borfteber ber Rirche au Utrecht, die Bosaune ber himmlischen Lehre burch Friedland, weghalb fich Bonifacius, der beilige Diener Gottes, bem Gifer beffelben auf jede Beife freudig und bereitwillig anfcblog und brei gange Jahre hindurch mit bemfelben an ber Berftorung ber Gögentempel und an der Erbauung der Rirchen, fo wie an allen gottlichen Werken thatig war. Daber geschah es, daß ber erwähnte Oberhirte, welcher jest, da bereits die Burde eines hoben Alters auf ibm laftete, nach bem Rathe seiner Schüler feinem Greifenalter eine Stupe ju verschaffen munichte, biefen Diener Gottes bringend bat, die Burde bes bischöflichen Amtes zu übernehmen und die ihm anvertraute Gemeinde zu regieren. Diefer lehnte jedoch mit der Bemerkung, daß er bes bischöflichen Ranges feineswegs murbig fei, in Demuth ben Untrag ab und bat inftandigft, man moge ihm, ba er fich noch in ben Jahren des Junglingsalters befinde, die Laft einer fo boben Burde nicht auflegen, wobei er verficherte, daß er das fünfzigste Lebensjahr, welches nach ber Borfdrift bes Rirchengefeges gur Erlangung diefer Burbe erforbert werbe, noch nicht vollftanbig jurudgelegt habe. 218 aber ber ermahnte Oberhirte ihn mit fauften Worten tabelte und ihn jur Annahme bes bifchof. lichen Ranges ermunterte, so ergriff, nachdem in biesem geiftlichen Rampfe von beiben Seiten mancherlei Reben gewechselt maren, der beilige Mann, um fich biefem ernften Rampfe ju entziehen, endlich bas befänftigende Wort der Entschuldigung und sprach: "Die Last ber Regierung, welche du mir unwärdigen aufzulegen beabsichtigest, heiliger Oberhirte, wage ich deschalb nicht auf mich zu nehmen, weil ich von dem seligen Papste Gregorius zur Berkündigung des Evangeliums nach Deutschland geschickt worden din und ich mich, als ich dieser Sendung wegen zu diesen rohen Bölsern ging, freiwillig jener hohen Leitung unterwarf; ich darf mir daher seinenfalls anmaßen, einen so wichtigen Austrag zu umgehen und mich irgend einem andem Amte zu unterziehen. Ich ersuche dich also, ehrwürdiger Bater, du wollest mich mit deiner Erlaubniß und zugleich mit deiner Huld wieder nach jenen Gegenden, wohin ich von dem apostolischen Oberbirten gesendet worden bin, gehen lassen." Als der heilige Willibrord dieß hörte, gab er ihm seinen Segen und ließ ihn ziehen.

XII. (Er betehrt die Seffen und andere Bolte. ftamme ju Chriftus und ichidt Binnan nach Rom.) Diefer aber trat fofort die Reife an und tam an einen Ort, ber ben Ramen Amanaburg 1) trägt, indem er ftete Gott gum Reisegefährten hatte, auf beffen Dacht und Schut geftust er auch überall, wohin ihn fein Beg führte, bie Renntnif ber beiligen Lehre verbreitete, und wie er bei ben Friefen durch feine Predigt bem herrn eine große Menge Bolfes gewann und Biele burch Die Theilnahme an feinem geiftlichen Unterrichte gur Erkenntniß ber Wahrheit gelangten, fo erwarb er burch ben Beiftand feines Berrn und Gottes ben oben genannten Ort, über welchen zwei Bruder, nämlich Dietih und Dierorolf, geboten, und erbaute das felbft, nachdem er eine nicht geringe Genoffenschaft von Monchen zusammengebracht hatte, ein Rlofter. Darauf begab er fich auch nach andern Gegenden Deutschlands, nämlich ju ben an ben Grengen ber Sachsen wohnenden heffen, um ihnen ju predigen. Rachdem er biefe ebenfalls größtentheils von der Anbanglichkeit an den heidnischen Aberglauben abgewendet und viele Taufende von Menschen burch bas Sacrament ber Taufe gereinigt batte. schickte er einen feiner treuen Diener, Ramens Binnan, mit Ginem

<sup>1)</sup> Richt Amoneburg in Seffen, sondern Samelburg an der franklichen Saale (vgl. weiter oben S. 239), denn von hier kommt Bonifacine, wie wir sogleich sehen werden, erft zu den heffen.

Schreiben nach Rom, worin er dem ehrwürdigen apostolischen Oberhirten mittheilte, auf welche Weise die göttliche Güte Alles, was dis jest um ihn her geschehen sei, vollbracht und wie er eine durch die Gnade des heiligen Geistes erleuchtete große Menge Menschen zu dem Bade der Biedergeburt gebracht habe. Jugleich schrieb er aber auch in kluger Frageweise über verschiedene Dinge, welche zum täglichen Bedarf der kirchlichen Borschrift und zur Behandlung des neu bekehrten Bolkes gehörten. Der erwähnte Gesandte entledigte sich gewissenhaft aller ihm anvertrauten Austräge, überreichte dem apostolischen Oberhirten das mitgebrachte Schreiben und kehrte, nachdem er die Antwort desselben auf alle ihm vorgelegte Fragen erhalten hatte, möglichst schnell zurück, um sie seinem Gebieter zu überbringen.

XIII. (Er gebt auf die Einladung bes Gregorius felbft nach Rom und legt Rechenschaft über feinen Glauben ab.) Ale aber ber heilige Mann bas ihm überbrachte Schreiben gelesen batte und baraus außer Anderm auch erfab, daß er nach Rom eingeladen werde, brach er alsbald, indem er fic bes hochften Grades bes Gehorfame beflig, umgeben von einer Schaar von Reifigen und Brudern, nach den Grenzen Staliens auf, fpendete, fobald er die Mauern ber Stadt Rom erblidte, allmächtigen Gotte die gebührenden Danksagungen und empfahl fich bem Schute ber feligen Apostel. 218 ber ehrmurdige Bapft Gregorius die Ankunft bes beiligen Mannes erfuhr, befchied er ihn ju fich, begrüßte ihn mit freundschaftlichen Worten und wies ihm eine ehrenvolle Berberge an. Als aber ein fchidlicher Tag zu ihrer Unterredung tam, murbe ber Diener Gottes in die Rirche bes feligen Apostels Betrus eingeladen, und nachdem fie fich hier burch friedliches 3wiegesprach wechselseitig erquickt hatten, fragte ihn der apostolische Oberhirte nach dem Glaubensbekenntniffe und nach der Ueberlieferung des tatholischen Glaubens; barauf erwiderte ihm der Mann Gottes und fprach: "Da ich, apostolischer herr, auf eine so wichtige Frage in ber gewöhnlichen Sprache 1) zu antworten nicht fähig bin, so bitte ich bich, bu wollest mir Zeit vergonnen, das Glaubensbefenntniß, welches

<sup>1)</sup> In ber lateinischen Sprache, wie fie bamals zu Rom gesprochen wurde.

du von mir verlangst, niederzuschreiben, damit du es so in stummen Buchstaben nacht dargelegt besser zu erkennen vermagst." Da der Papst diese Bitte gnädig aufnahm und gewährte, so überreichte der Mann Gottes nach Berlauf einer kurzen Zeit seine mit großer Sachkenntniß und Beredsamkeit schristlich entwidelte Ueberzeugung in Bezug auf den heiligen und katholischen Glauben dem erwähnten Kirchenfürsten. Als dieser die Schrist gelesen hatte, lud er ihn ein, sich an seine Seite zu seten, und ermahnte ihn, diesen Glauben beständig zu bewahren und fleißig zu lehren; auch sprach er noch vielsach mit ihm über die Pflichten des geistlichen Lebens, so daß sie manchmal sast den ganzen Tag im Gespräche miteinander zubrachten; zulest fragte er ihn auch, wie viele früher auf den Abwegen des Gößendienstes und der Sünde umherirrende Bölker durch seine Predigt die Wahrheiten des Glaubens angenommen hätten.

XIV. (Er wird von demfelben jum Bifchofe geweiht.) Da er burch feine Antworten über alle biefe Dinge ben apostolischen Oberhirten befriedigte, so eröffnete biefer bem heiligen Manne, daß er ihm den Rang eines Bifchofes beilegen wolle, damit er, geftust auf das hobere Ansehen der apostolischen Burde, die Frrenden ohne Ausnahme besto beharrlicher gurechtweisen und auf den Beg der Bahrheit gurudführen tonne und bamit er Allen im Predigtamte besto angenehmer fei, je mehr er baburch, daß ihn der apostolische Oberhirte bagu bestimmt habe, hervorleuchte. Da der Mann Gottes alles dies weislich überlegte und auch wohl bedachte, daß geschrieben fteht: Wer am Segen fein Gefallen bat, fei fern von ihm 1), so wies er Die Gnade eines fo hohen Segens nicht von fich. Als baber bie Beit seiner Beibe, welche auf ben Tag vor den Kalenden bes Dezembere 2), das heißt auf ben Geburtstag bes heiligen Apoftels Andreas, festgefest mar, berantam, legte ihm der ehrmurdige Papft ben Rang eines Bischofes bei und zugleich die Burbe eines andern Ramens, ber ba heißet Bonifacius, benn vorher wurde er Binfrid genannt. Um diefen endlich jur Bewahrung bes Beborfams gegen ihn und feine Rachfolger, fo mie gur Beobachtung ber

<sup>1)</sup> Pfalm 108, 18. - 2) Affo auf ben 30 Robember.

gesammten Ueberlieferung bes heiligen Glaubens noch enger zu verpflichten, verlangte und erhielt er von ihm die Leiftung eines Cides, welcher sich in alten Buchern auf folgende Weise nieders geschrieben findet:

"Im Ramen bes herrn, unfere Gottes und Beilandes Jefus Chriftus, unter ber Regierung unfere Berrn, bes großen Raifers Leo, im fiebenten Jahre nach beffen Confulate und im vierten Jahre feines Sohnes, bes großen Raifers Conftantinus, in ber fechiten Indiction 1). Ich Bonifacius, von Gottes Gnaben Bifchof. verspreche dir, feliger Betrus, bem Apostelfürsten, so wie beinem Stellvertreter, bem feligen Papfte Gregorius, und feinen Rachfolgern bei der untheilbaren Dreifaltigfeit, dem Bater, Gobne und beiligen Beifte, und bei biefem beinem allerheiligften Leichs name, daß ich ben gefammten Glauben und die Reinheit bes beiligen tatholischen Glaubens bekennen, mit Gottes Beiftand in ber Einheit dieses Glaubens, worin nach unzweifelhaften Beweifen alles Beil der Chriften besteht, verharren und in keiner Beise auf irgend eines Menfchen Rath gegen die Ginheit bes gemeinfamen und allgemeinen Glaubens flimmen, fondern, wie gefagt. meine Treue, Aufrichtigfeit und Mithulfe bir und den Bortheilen beiner Rirche, welcher von Gott bem herrn die Gewalt zu binben und zu loffen verliehen ift 2), so wie beinem Stellvertreter und feinen Rachfolgern in allen Fällen bewähren will. Sollte ich aber in Erfahrung bringen, daß Borfteber ben alten Ginrichtungen ber beiligen Bater zuwiber leben, fo will ich mit ihnen keine Gemeinschaft ober Berbindung unterhalten, fondern fie vielmehr, wenn ich es vermag, in ihrem Treiben hindern ober, wenn ich bieß zu thun nicht im Stande bin, fogleich meinem apostolischen herrn barüber gewiffenhaft Bericht erstatten. Sollte ich, mas fern von mir fei, gegen ben Inhalt biefes Gelöbniffes irgendwie entweder freiwillig oder veranlaßt etwas zu thun versuchen, so will ich im ewigen Gerichte schuldig befunden werden und ber

<sup>1)</sup> Also im Jahre 723. Die Indiction ift übrigens unrichtig angegeben, benn mit dem 1 September dieses Jahres beginnt bereits die fiebente Indication; vgl. Bd. I, S. 16.

<sup>2)</sup> Bgl. Matth. 16, 49.

Strafe des Ananias und der Saphira unterliegen, welche ebenfalls euch von euerm Eigenthume etwas zu entziehen sich anmaßten '). Diese Eidesformel habe ich, der geringe Bischof Bonisacius, mit eigener Hand geschrieben und habe, indem ich sie
nach der Borschrift auf den allerheiligsten Leichnam des heiligen
Petrus legte, vor Gott als Zeugen und Richter den Eid geleistet,
welchen ich auch zu halten verspreche 2)."

XV. (Der Babft verfieht ibn mit Empfehlungs. fdreiben.) Nachdem er auf diefe Beife fein Gelobnif burch einen Gib vor dem Bapfte Gregorius befräftigt hatte, bemubte fich auch diefer von feiner Seite, ibn in Allem ju unterftuten, porzuziehen und boch zu halten. Er übergab ihm beghalb auch eine Urfunde 3), worin die auf ben bifchöflichen Berfammlungen festgestellten beiligften Rechte ber firchlichen Berfaffung enthalten waren, und scharfte ihm ein, daß sowohl die Geiftlichkeit, als auch fammtliche unter feine Leitung tommende Gemeinden in diesen Borfcbriften unterrichtet werben follten. Ferner bestätigte er ihm und allen feinen Untergebenen fut emige Beiten bas Borrecht, mit bem apostolischen Stuble in Gemeinschaft4) zu bleiben, und versah ihn mit empfehlenden Bufdriften nicht nur an ben glorreichen Bergog Rarl, welcher zu biefer Beit bas Reich ber Franken beherrschte, sondern auch an alle bamals ft Deutschland wirksamen firchlichen und weltlichen Oberhäupter. Da es nothig erscheint, an ber gegenwärtigen Stelle ben Bortlaut biefer Schreiben fennen zu lernen, fo wollen wir fie mittheilen und zuerft bas für ben herzog Karl bestimmte und sobann bie an bie übrigen Fürften gerichteten vorlegen.

XVI. (Bor Allem an Rarl, den herzog der Franten.) "An den ruhmvollen herrn, unfern Sohn, den herzog

<sup>1)</sup> Bgl. Apostelg. 5, 1 ff.

<sup>2)</sup> Man hat fich über diefen Eid, welchen fich ber Papft won dem Glaubensboten, den er nach Deutschland schiefte, ans guten Gründen leiften ließ, vielfache Bemerkungen erlandt, deren Erdrterung, welche nicht hierher gehort, man bei Seiters a. a. D. S. 135 ff. finden kann.

<sup>3)</sup> Bgl. weiter oben G. 244.

<sup>4) 3</sup>m Berhaltniß ber Bruberfchaft; vgl. ebenb.

Karl, ber Papft Gregorius. — Da wir in Erfahrung gebracht haben, daß du, in Christus Geliebtester, bei vielen Gelegenheiten u. f. w." 1)

XVII. (Sodann an sämmtliche geistliche und weltliche Oberhäupter.) "Bischof Gregorius, Knecht der Knechte Gottes, an seine Brüder, die sämmtlichen hochverehrlichen und hochwürdigen Mitbischöse und gottesfürchtigen Priester oder Diakone, an die glorreichen Herzoge, hochedeln Gerichtsherrn und Grafen, so wie auch an alle gottesfürchtige Christen. — Da wir für die uns anvertraute Wache überaus große Sorge tragen, so haben wir u. s. m. 2)

XVIII. (An die Geiftlichkeit, die Obrigkeit und das Bolk der Thüringer.) "Der Bischof Gregorius, Anecht der Knochte Gottes, der Geistlichkeit, der Obrigkeit und dem Bolke in Thüringen, seinen geliebtesten Söhnen im herrn, seinen Gruß. — Um euern löblichen Bunschen keinerlei Berzögerung zu bereiten, haben wir bereits u. s. w.")

XIX. (An die Bornehmsten der Thüringer.) "Den bochedeln Männern, seinen Söhnen Asulf, Godlav, Willerc, Gunthar und Alvold 4), so wie allen gottgefälligen christzläusigen Thüringern der Papst Gregorius. — Als wir die uns mitgetheilte Standhaftigkeit eueres in Christus hochherrlichen Glaubens ersuhren u. s. w." 5)

XX. (An das Bolf der Thüringer.) "Gregorius, Knecht der Knechte Gottes, an das gesammte Bolf der Thüringer. — Unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes und wahre Gott, ist vom himmel herabgekommen u. s. w."

XXI. (An bie Altsachsen.) "Der Papst Gregorius an das gesammte Bolt der Provinz der Altsachsen. — Beisen und Unweisen bin ich Schuldner, geliebtefte Brüder u. f. w."?)

<sup>1)</sup> Br. 5 (Bb. I, S. 13). — 2) Br. 6 (Bb. I, S. 14).

<sup>3)</sup> Br. 10 (Bb. I, S. 21).

<sup>4)</sup> In ben handschriften Othlos lauten diefe Ramen Afolfus, Godolans, Bilarins, Gunther und Albord.

<sup>5)</sup> Br. 8 (Bb. I, S. 18). - 6) Br. 7 (Bb. I, S. 16).

<sup>7)</sup> Br. 9 (Bb. I, S. 19).

XXII. (Er begiebt fich mit ber Buftimmung bes Bergoge Rarl gu ben Beffen.) Auf bas Anseben Diefer fo bedeutenden Empfehlungeschreiben geftütt trat ber Oberhirte Bonifacius feine Rundreise nach Deutschland an, überreichte, als er bort angekommen mar, bem oben ermahnten Fürften Rarl bas Schreiben des romischen Bapftes und brach, nachdem er fich unter bie Berrichaft und den Schut beffelben gestellt batte, mit beffen Einwilligung nach ben Grenzen ber Beffen auf, wo er icon früher das Evangelium zu predigen begonnen hatte. Als er das felbit anlangte, mußte er wahrnehmen, bag bie meiften fich von ber Ausübung ber driftlichen Religion losgefagt hatten und in mancherlei Irrthumer verstrickt maren, indem nämlich einige beimlich ober ungescheut in Gehölzen und an Quellen opferten, andere fich mit Borberverfundigungen und Babrfagungen ober mit Raubereien und Beschwörungen befaßten, manche auch auf andere ichandliche Abgöttereien fannen und nur wenige auf bem Wege ber Wahrheit, ben fie einmal eingeschlagen hatten, berbarrten. Auf ben Rath berfelben versuchte er an einem Orte, Ramens Gesmere 1), einen Baum von erstaunlicher Große, ber nach einer alten Benennung ber Seiben Jupiterebaum bieß, mit bem Beiftande ber Diener Gottes zu fällen. Bu ber Rallung bes Baumes ftromte eine große Menge von Beiben berbei, welche mahrend ber Arbeit bes Fallens über ben beiligen Mann als einen Feind ihrer Götter berzufallen und ihn zu todten beabfich-Als jedoch nur erft ein geringer Theil burchbauen mar, wurde er alebald gleichsam burch gottliche Fügung bewegt und zerborft in vier Theile. Als die Beiden, welche mit vertebrtem Sinne jufammengekommen maren, dieß faben, legten fie alle Bosheit ab und glaubten. Darauf erbaute der heilige Oberhirte, nachdem er mit ben Brubern Rath gepflogen hatte, aus ber Maffe bes ungeheueren Baumes ein Bethaus und weihte es ju Ehren bes beiligen Apostele Betrus.

XXIII. (Er trägt in Thüringen ben Sieg über bie falschen Chriften bavon und erbaut zu Chren bes heiligen Michael bas Orborfer Kloster. Bei welcher

<sup>1)</sup> Beismar , vgl. weiter oben , G. 246.

Belegenheit dieß geschah.) Ale bieß vollbracht mar, begab er fich auch nach Thuringen und bemuhte fich, die Fürsten biefest Bolles, welche jum großen Theile von der driftlichen Religion abgefallen maren, auf den rechten Beg gurudguführen. Als namlich die herrschaft der frommen herzoge über fie aufhörte, fing auch ber Eifer für die driftliche Religion an nachzulaffen und einige unter ihnen fich aufhaltende falfche Christen, welche Drothwin, Bertheri, Canbereth und Sunred hießen 1), batten ihrer tegerischen Berkehrtheit bereits einen fehr großen Unbang ver-Sie waren nämlich Surer und Chebrecher und erregten ben heftigsten Streit gegen ben Mann Gottes, murben aber burch bie wahrhafte Entgegnung feines Bortes beschämt und ents gingen bem ihnen gebührenben Spruche ber Bergeltung nicht, benn fie wurden mit dem Banne belegt und aus der Kirche ausgestoßen. Als aber ber Ruf feiner Bredigt fich nach allen Seiten bin ausbehnte und die Menge der Gläubigen immer mehr anwuche, murben Rirchen erbaut und Rlofter errichtet. Um biefe Reit wurde auch, nachdem man eine Anzahl von Dienern Gottes versammelt hatte, an bem Orte, welcher Orborf?) beifit, ju Ehren bes heiligen Erzengels Dichael ein Rlofter erbaut, worin alle nach apoftolifcher Sitte lebten und fich burch eigene Arbeit ihre Rahrung und Rleibung erwarben. Barum aber biefes Rlofter ju Chren bes heiligen Michael erbaut wurde, foll turg mitgetheilt werben. 218 nämlich ber beilige Bonifacius predigend und taufend nach Thuringen hinüberzog und an bem Fluffe, welcher Draha's) heißt und an welchem er seine Belte aufgeschlagen hatte, übernachtete, erleuchtete ein vom himmel ber fich ausbreitendes ftartes Licht die ganze Racht hindurch die Stätte, wo der Bischof In diesem Lichte fam auch der heilige Erzengel Michael berab, erschien bem Bischofe, redete ihn an und ftartte ihn im Berrn. Als es Morgen geworden mar, brachte er dafelbft ju Lob und Preis Gott das heilige Megopfer dar. Darauf befahl er, ihm an berfelben Stelle ein Frühmahl zu bereiten, ale er aber

<sup>1)</sup> Ueber die Lebensverhaltniffe und die Lehre dieser Reger findet fich teine nabere Rachricht, wie fcon weiter oben (S. 247) bemerkt wurde.

<sup>2)</sup> Ohrbruff im Fürftenthume Gotha. - 3) Jest Ohre genannt.

bon seinem Diener vernahm, daß kein Borrath, um Speise zu bereiten, vorhanden sei, erwiderte er: "Sollte der, welcher eine Wenge Bolkes vierzig Jahre lang in der Büste mit dem vom Himmel herabgesendeten Manna speisen konnte, nicht mir, seinem unwürdigen Anechte, Rahrung zur Erquidung für einen einzigen Tag zu verschaffen vermögen?" Rachdem er so gesprochen hatte, befahl er, den Tisch vor ihn zu stellen. Unterdessen kam ein Bogel gestogen, welcher einen Fisch, der zur Erquidung für einen Tag ausreichte, herbeitrug und vor dem Tische niederfallen ließ. Bei diesem Anblide sagte der heilige Bischof Gott Dank und ließ den herbeigebrachten Fisch schleunig zubereiten. Rachdem derselbe aber zubereitet und verzehrt war, befahl er die Ueberbleibsel in den Fluß zu werfen ').

XXIV. (Boher der Berfasser diese Rachricht nahm.) Während er darauf die begonnene Reise fortsette und Thüringen durchwanderte, forschte er steißig nach, wem jener Ort gehöre, wo ihm ein so bedeutsames Gesicht erschienen war, und als er ersuhr, daß Hugo<sup>2</sup>), der Aeltere genannt, Eigenthümer dieses Ortes sei, bat er denselben, er möge die Güte haben, ihm denselben abzutreten. Dieser entsprach seinem Berlangen und übergab zuerst von allen Thüringern seine Erbschaft dem ehrwürdigen Oberhirten; darauf aber schensten ihm auch Abbot<sup>3</sup>) und mehrere Andere ihre an den erwähnten Ort stoßenden Güter. Wit diesem Erwerbe kehrte der heilige Bonisacius zurück, besahl an der genannten Stelle die Gesträuche auszurotten und den Boden bewohndar zu machen und ließ eine Kirche, zu welcher er den

<sup>1)</sup> Diese Ergählung, bemerkt Seiters (S. 182), erscheint auch um beßwillen merkwarbig, well fie fast bas einzige wunderbare Begebniß ift, welches von unserm Apostel erzählt wird, ba doch sonst die Lebensgeschichten ber heiligen nicht selten größtentheils aus Bunderthaten bestehen.

<sup>2)</sup> Diefer bug ober baug foll nach einigen alten Chroniten ein Graf von Refernburg, nach andern aber nur ein bem Grafen von Refernburg untergebener ehrbarer Mann gewesen sein.

<sup>3)</sup> Man will in diesem denselben Mann erkennen, welcher in dem von dem Papste Gregorine II. an die Thuringer gerichteten Schreiben (Br. 8) Alvold heißt, durfte aber nicht leicht einen annehmbaren Beweis für diese Ansicht beis bringen tonnen.

Grundstein legte, erbauen ). Ich habe dieß in einem alten Buche aufgezeichnet gefunden und deshalb mitzutheilen mir vorgenommen, damit man die Ursache, warum das oben erwähnte Kloster gebaut wurde, wisse und den Ort selbst, so wie auch den Gründer desselben, welche der Engel feines Besuches würdigte, in desto höheren Ehren halte.

XXV. (Er beruft Mitarbeiter aus Britannien.) Bahrend nun ber beilige Oberhirte Bonifacine in bem Gebiete ber Thuringer und heffen predigte, fah er ein', daß die Ernte awar groß, ber Arbeiter aber nur wenige waren?), um die jahlreiche Menge ber Glaubigen ju unterrichten. Defhalb fenbete et in fein Beimathland, ließ von dort eine Anzahl frommer Frauen und Manner, welche in manninfaches Biffen eingeweiht maren, tommen und vertheilte unter fie bie Laft feiner Arbeit. Unter biefen waren die vorzüglichften Manner Burchardus 3) und Lullus4), Willibald5) und beffen Bruder Bunnibalb6), Witta7) und Gregorius ); die frommen Frauen aber maren bie Schwester ber Mutter bes beiligen Lullus: Ramens Chunibilt, und ihre Lochter Berathgit; ferner Chunitrud, Tecla, Lieba und Baltpurgis 9), bie Schwester Willibalbe und Bunnibalbe :: Chunibilt und beren Tochter Berathnit, welche in ben iconen Biffenschaften wohl unterrichtet waren, wurden zu Lehrerinnen im Lande der Thuringer bestellt 10), Chunifrud wurde nach Bagoarien bestimmt 11), um bort

<sup>1)</sup> Man barf mit Sicherheit annehmen, daß die Erbauung bes Rlofters und der Rirche ju Ohrdruff zwischen die Jahre 724 und 727 fallt.

<sup>2)</sup> Bgl. Matth. 9, 37. — 3) Spater Bifchof von Burgburg.

<sup>4)</sup> Rachfolger des heiligen Bonifacius auf dem erzbischöflichen Stuhle gn Daing.

<sup>5)</sup> Spater Bifoof von Gidftabt.

<sup>6)</sup> Erfter Abt bes Rloftere Beibenheim; er ftarb im 3. 761.

<sup>7)</sup> Erfter Bifchof ju Buraburg; er ftarb im 3. 786.

<sup>8)</sup> Später Abt des Klofters zu Utrecht; er tam nicht aus England, sondern war bekanntlich ein Franke.

<sup>9)</sup> Sie wurde Mebtiffin eines Rloftere und fach um bas 3. 780.

<sup>10)</sup> An welchem Orte ift nicht betaunt, auch wiffen wir nichts Raberes aber ihre Lebensverhaltniffe.

<sup>11)</sup> And über fie befigen wir teine weiteren Rachrichten. :

den Samen des göttlichen Wortes auszuftretten, Tecla übergab er am Flusse Main die Orte, welche Kihhingen und Ochsnofurtt') heißen; Lioba endlich sette er in Biscosesheim'2) ein, um dort einer großen Genossenschaft von Jungfrauen vorzustehen 3).

XXVI. (Er fcidt Boten an Gregorius III. und empfängt von bemfelben bas Ballium nebft einem Rachbem ber felige Bonifacius viele Taufenbe Schreiben.) von Menschen sowohl felbft als auch burch feine Stellvertreter jum heiligen Glauben bingeleitet und in bem Born ber Taufe gereinigt hatte und nachdem Gregorius der zweite, ber Inhaber bes apostolischen Stubles, feligen Andentens gestorben mar und Gregorius ber britte bereits auf bemfelben Stuhle faß, schickte er wieder Abgesandte nach Rom, um bei dem erwähnten Oberhirten bas frühere Freundschaftebundniß zu erneuern; Die volle Gnabe ber Genoffenschaft, welche ihm von feinem Borganger ju Theil geworden war, zu begehren, bemselben die schuldige vollständige Unterwerfung unter ben apostolischen Stuhl von feiner Seite gu versprechen und ibn von ber Betehrung eines großen Theiles der Bewohner Deutschlands in Renntniß zu fegen. Als nun die erwähnten Gefandten nach Rom tamen und dem ehrwürdigen Bapfte ihre Auftrage tund gaben, stattete biefer fogleich Gott feinen Dant ab, fodann gewährte er nicht nur alle von bem beiligen Bonifacius erbetene Rechte der Genoffenschaft und Freundschaft, sondern schickte ihm auch, ohne daß er es irgendwie verlangt hatte, bas erzbischöfliche Pallium und richtete zugleich an ben heiligen Oberhirten ein Schreiben, welches die Beantwortung mehrerer ihm vorgelegten Fragen enthielt und feinem Wortlaute nach hier beigefügt werden foll.

"An den ehrmurdigsten und heiligsten Bruder und Mitbifchof Bonifacius, welcher jur Erleuchtung bes Boltes in Deutschland,

<sup>1)</sup> Ripingen und Ochsenfurt. Sie ftarb um bas Jahr 752.

<sup>2)</sup> Bifchofsheim an der Tauber. Lioba ftarb um das Jahr 772.

<sup>3)</sup> Obgleich Othlo uns die beste Nachricht über die aus England bernfenen frommen Männer und Frauen giebt, so faßt er doch hier mehrere der Beit nach weit auseinander liegende Ereignisse falfchlich jusammen, denn diese Mitbelfer und Mithelferinnen des heiligen Bonifacius tamen allmälig, so wie das Bedürsniß sich mehrte, nach Deutschland.

ober wo irgend sonst Bölker im Schatten des Todes weilen ober im Jrrthume befangen sind, von diesem apostolischen Stuhle abgesandt ift, Gregorius, Anecht der Anechte Gottes. — Große Freude durchdrang uns, als wir das Schreiben deiner beiligsten Brüderlickeit durchlasen u. s. w.")

XXVII. (Er erbaut zwei Rloften) Ale bie Boten gurudfamen und die buldvollen Gefdente und Schreiben bes apoftolifden Oberhirten überbrachten, murde Bonifacius mit ber groß. ten Freude erfüllt. Er brachte beghalb Gott den schuldigen Breis und Dant bar und erbaute alebald bem herrn zwei Rirchen, namlich eine zu Frideslare 2), welche er zu Ehren bes beiligen Apostelfürsten Betrus weihte, und eine andere ju bamanaburga), welche er dem beiligen Erzengel Michael widmete. Mit den beiben Rirchen verband er auch zwei Rlöfterlein und verfah diefelben mit einer nicht geringen Genoffenschaft von Dienern Gottes, wie benn auch darin bis auf den heutigen Tag die Pflichten bes göttlichen Lobes und Dienftes erfüllt werden. Rachbem bieß zu Stand gebracht mar, begab fich ber beilige Bonifacius nach bem Gebiete ber Bagoarier, über welche ju biefer Beit ber Bergog Sugbert ') herrichte, verrichtete bei ihnen auf das Emfigste das Amt der Predigt und war mit einem so gewaltigen Gifer gottlichen Muthes ausgeruftet, daß er einen in fegerischer Bertehrtheit befangenen Abtrunnigen, Ramens Ermwolf b), nach ben Borschriften ber Rirchengesetze verdammte und aus ber Rirche ausstieß. Rach ber Erledigung biefer Angelegenheit tehrte er zu benen, welche in dem zu feiner Berwaltung geborenden Sprengel weilten, jurud, machte eine Rundreife bei benfelben und traf Borforge für Alles, mas die Bermaltung der Kirchen betraf.

XXVIII. (Er reift zum britten Male nach Rom und bringt von bort Geschenke und Briefe an bie Bischofe mit.) Um diese Zeit beschloß er auch nach Rom zu geben, sowohl um mit dem apostolischen Bater, welchen er noch

<sup>1)</sup> Br. 25 (Bb. I, S. 66). — 2) Friglar; vgl. weiter oben, S. 250.

<sup>3)</sup> Amdneburg an ber Dom, vgl. ebenb. - 4) Dber Sugobert (729-739).

<sup>5)</sup> Ein nicht naber befannter Reger, wie schon weiter oben (G. 250) ber merft murbe.

nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte, eine ihm zum Beile gereichende Bekanntichaft und Unterredung angutnupfen, als auch um fich ber Fürbitte ber beiligen Apoftel und ber anbern in der Stadt Rom rubenden Seiligen au empfehlen 1). reiste alfo, begleitet von einer großen Schaar von Franken, Bagoariern und andern aus Britannien berübergetommenen Gefährten babin ab. fand bei dem apostolischen Oberhirten, als er fich bemfelben vorstellte, eine buldvolle Aufnahme und murde von allen Römern mit so großer Ehrerbietung bebandelt, daß Biele zu feiner beilsamen Lehre berbeiftromten und ihn lange Beit bei fich gurudhielten. Als er barauf beschloß, Die Rudreise angutreten, wurde er von dem apostolischen Oberhirten mit Ge schenken und mit Reliquien ber Beiligen für Alle, für welche er bat, verfeben und reichlich ausgestattet; auch übergab ibm biefer noch einige Schreiben, um fie ben Bischöfen, ben Aebten und allen weltlichen Dberhäuptern in Deutschland ju überreichen; wir laffen fie bier ihrem Wortlaute nach folgen.

"Bischof Gregorius, Knecht der Knechte Gottes, an alle uns liebwertheste Bischöfe, ehrwürdige Priester und fromme Aebte aller Provinzen. — Durch den mitwirkenden und das Wort bekräftigenden Herrn ist der gegenwärtige heiligste Mann, unser Bruder und Mitbischof Bonisacius u. s. w." 2)

XXIX. (An die Edeln und das Bolf Deutsch, lands.) "Papst Gregorius an alle Edle und das Bolf der Gauen Deutschlands, an die Thüringer und hessen, die Bortharier, Ristrefer, Wedrever, Lognaer, Südvoden und Grabfelber oder alle in dem öftlichen Landstriche Wohnende. — Weil unser Borgänger heiligen Andenkens, der Oberhirte Gregorius, durch göttliche Eingebung bewogen u. s. w.")

XXX. (Un die Bischöfe Baierns und Aleman, niens.) "An die uns liebwerthesten in der Provinz Bajoariens und Alemanniens stehenden Bischöfe Biggo, Luido, Rudolt, Bivilo und Adda der Papst Gregorius. — Der katholische

<sup>1)</sup> Bouifacins trat biefe britte Reife nach Rom im herbste bes Sabres 738 an.

<sup>2)</sup> Br. 43 (Bb. I, S. 107). - 3) Br. 44 (Bb. I, S. 108).

Ausspruch der heiligen Bater besiehlt, daß zum Seile des chrifts lichen Bolles u. s. w." 1)

XXXI. (Er fest in Baiern brei Bifcofe ein.) Rachdem alfo ber beilige Bonifacius biefe Briefe in Empfang genammen hatte, schied er von Rom, tam auf feiner Deife burch Stalien in die Mauern ber ticinischen Stadt 2) und verweilte einige Beit bei Liutprand, bem Konige ber Longobarden. Rach bem Aufbruche von ba besuchte er auf die Ginladung bes Ber-2008 Otilo3) das Land der Bagoarier und blieb bei diesen viele Tage, um bas Wort Gottes zu predigen und baselbft Die Sacramente des mabren Glaubens berzuftellen. Dabei verscheuchte er auch einige Berftorer ber Rirchen und Berführer bes Bolfes, von benen mehrere fich falfcblich bie bischöfliche Butbe beigelegt. andere fich bas Umt bes Briefterthums angemaßt und andere endlich ungählige verkehrte Dichtungen ersonnen und das Boll großentheils verführt hatten. Da aber ber heilige Oberbirte einfah, baß er einen folchen Trug und eine folche Bosbeit ber Priefter nicht andere verbindern tonne, theilte er mit der Ruftimmuna bes Bergage Dtilo bas Land Bagoarien in vier Sprengel und feste über fie brei 4) durch große Tugenden ausgezeichnete Manner, welche er nach ertheilter Beibe zu ihrer bischöflichen Burbe beforberte. Der erfte berfelben, Ramens Johannes, erhielt ben bischöflichen Stuhl in der Stadt, welche Salzburg heißt, der zweite, welcher die oberhirtliche Leitung der Freifinger Rirche übernahm, bieg Erimbert und ber britte, welcher ale Bifchof in bet Stadt Regensburg, der Metropole Bagogriens, eingesett murbe, Gowibold. Bivilue, melder bereite früher von dem apostolischen Oberhirten geweiht worden mar 5), murde über die Rirche zu Baffan gefest, fein Sprengel aber, welcher ber vierte mar, ebenfalls, wie

<sup>1)</sup> Br. 45 (Bb. I, S. 110). — 2) Pavia am Teffino (Ticinus).

<sup>3)</sup> Dber Dbilo, ngl. meiter oben, G. 252.

<sup>4)</sup> Der vierte, Bivilo, welcher das Bisthum Paffau erhielt, wird hier nicht mitgegahlt, weil er icon fruber jum Bifchofe geweiht war.

<sup>5)</sup> Er war von dem Papfte Gregorius III. jum Bifchofe von Lorch geweist worden; Raberes über diese vier Bischofe, deren Ramen in den verichtedenen Quellen verschieden geschrieben werden, findet man weiter oben S. 253.

die übrigen, von dem heiligen Bonifacius gebildet. Rachdem also diese Bischöfe eingesetzt und die Misstände, welche sich in Bagoarien vorgesunden hatten, abgestellt waren, kehrte er zu seinen eigenen Kirchen zurud und legte bald darauf über diese Berbesserungen in Bagoarien dem apostolischen Oberhirten in einem ihm überschickten Schreiben Rechenschaft ab. Dieser aber billigte sein Berfahren, wie aus folgender an ihn gerichteten Antwort hervorgeht.

XXXII. (Gregorius fpricht sich billigend über sein Berfahren aus.) "An den ehrwürdigsten und heiligsten Bruder und Mitbischof Bonifacius Gregorius, Knecht der Knechte Gottes. — Bon dem vortrefflichen Lehrer der Bölker, dem seligen Apostel Baulus, kommt der Spruch u. s. w.")

XXXIII. (Er beruft mit ber Buftimmung Rarl. manne die Synode ju Liftina.) Ale ju berfelben Beit ber glorreiche Bergog Rarl ben Lauf bes irdischen Lebens vollenbete 2), folgten ihm seine Sobne Rarlmann und Bippin nach in bem väterlichen Reiche. Da aber alle Angelegenheiten ber vaterlichen herrschaft nach bem Billen Rarlmanns geordnet wurden, fo begab fich ber beilige Bonifacius ju biefem, überreichte ibm bas Schreiben bes apostolischen Oberhirten und ersuchte ibn bringend, daß auch er die Uebung ber driftlichen Religion, welche fein Bater auf bas Bereitwilligste angeregt und gefördert habe, um der Liebe Gottes willen und ju ber Befestigung feiner Bertschaft, fo wie auch zum gemeinfamen beile aller feiner Unterthanen eben fo bereitwillig fordern moge. Diefer aber, burch bie Bitten bes beiligen Mannes wie durch eine gottliche Gingebung gerührt, bemühte fich, alle unter feiner Berrichaft lebende Laien und Beiftliche, welche von der chriftlichen Religion abgewichen waren, fowohl durch fein königliches Ansehen als auch durch die Rirchengesete auf den Pfad der Gerechtigfeit jurudjuführen. Er gab nämlich den Befehl, daß auf einer abzuhaltenden Synodalversammlung Alles nach ben Borfchriften ber Rirchengesete geordnet werden folle, und da die Beschluffe diefer Synodalversammlung gur Erbauung sowohl der weltlichen als auch der firchlichen

<sup>1)</sup> Br. 46 (Bb. I, S. 112). - 2) Rarl Martel ftarb am 15 October 741.

Oberhäupter viel beitragen zu tonnen scheinen, so wollen wir fie, wie wir fie in alten Büchern aufbewahrt fanden, hier mittheilen. Sie lauten, wie folgt.

XXXIV. (Die deutsche Synobe wird auf ber Synobe zu Liftina bestätigt.) "Im Namen unsers herrn Jesu Christi. Ich Karlmann, herzog und Fürst der Franken, habe u. s. w.")

XXXV. (Der Berfaffer eifert gegen bie Berfolger ber Donche.) Bergleicht man diese bamale von neubekehrten Rirchenfürsten erlaffenen tief religiofen Befdluffe mit ben Gefegen, welche jest von manchen unferer von ihrer Rindheit bis zu ihrem Alter in ber gesammten driftlichen Lehre unterrichteten Dberhaup= ter jum Boricheine gebracht merben, fo ift leicht ju ertennen, wie febr jene Reubekehrten Diefe hochgelehrten Bater übertreffen, welche nicht nur verfaumen, bei ben Ronigen und Furften jum Frommen der beiligen Orte Fürbitte einzulegen, sondern fogar selbst die ihnen anvertrauten Orte ganglich gerftoren. O verkehre tes, von Allen tief ju beflagendes Benehmen! Dallau erbarmlicher Umschwung ber Sitten! Die Greife fteben ben Anaben, bie Gebenben ben Blinden, die Rundigen ben Unfundigen, die Geiftlichen ben Laien an Frommigfeit nach! In vielen Gegenden nämlich, wo der Weinberg der heiligen Rirche erft frisch angepflanzt ober die Renntniß der geiftlichen Früchte noch nicht gu-Allen gelangt mar, fprach die Dehrahl der Beltleute: Beil mir uns unferer Bebrechlichfeit wegen ber gewohnten Ergöplichfeiten ber Belt nicht ganglich enthalten konnen, fo wollen wir wenigftens andere Enthaltsame, welche fich jum Dienfte Gottes vereinigen, mit unfern irbifchen Sulfsmitteln unterfrugen, bamit fie uns durch ihr Gebet und andere geiftliche Sulfsmittel beifteben und und vom Berderben erretten. Run aber, wo die Renntnis aller Tugenden und die in Buchern mitgetheilte Unleitung gur Uebung berfelben fast Jedem geläufig ift und fein Chrift fagen

<sup>1)</sup> Diese Beschlusse der im 3. 742 abgehaltenen deutschen Synode findet man weiter oben (S. 2 ff.). Die Synode zu Liftina versammelte sich im 3. 743; die Beschlusse derselben, welche man ebenfalls weiter oben (S. 8 ff.) findet, werden jedoch von Othlo nicht mitgetheilt.

<sup>24</sup> 

kann: Es hat uns Riemand gedungen '), pkegt die Mehrgahl sowohl der Geistlichen als auch der Laien zu sagen: Bas nügen uns so viele Klöster und so große Schaaren von Wönchen? Weit besser ließen sich wohl die Güter, von welchen sich diese Mönche unnöthiger Weise masten, zu unserm Dienste verwenden. Die Richtigkeit dieser Thatsache bewähren Biele durch ihre Worte, eine weit größere Anzahl aber noch deutlicher durch ihre Hondlungen; als ob ihre Bosheit und ihre Gottlosigkeit von dem herrn weniger bestraft würde, wenn kein Mönch ober Ordense mann mehr in dieser Welt wäre.

XXXVI. (Er lobt Rarlmann und Rarl ben Großen megen ihrer Borliebe für die Monde.) Der oben er mahnte Karlmann begte jedoch eine bei weitem andere Gefinnung, benn obgleich er vor feiner Unterweifung burch ben beis ligen Bonifacius nur fehr wenig von ber driftlichen Religion wußte, fo gelangte er boch burch die Aufforderung und Ermahnung deffelben alsbald in der Furcht und Liebe Gottes zu einer folden Bolltommenbeit, daß er mit gleicher Rlugheit die menfchlichen und die göttlichen Angelegenheiten ordnete und wohl einfab, daß ohne Beforgung bes gottlichen Dienftes, wozu auch bas gemeinschaftliche klöfterliche Leben gehört, die weltlichen Rechte feinen Erfolg zu erzielen vermögen. Ebenfo glaubte auch Rarl ber Große, ber Sohn feines oben ermabnten Brubere Bippin, welcher alle Reiche von Rom bis nach Friesland und von Ungarn bis nach Britannien seiner herrschaft unterwarf, im Rampfe gegen diefelben ben Sieg nur baburch erlangen zu tonnen, bag er allen in biefen Reichen bereits erbauten Alöftern irgent eine Unterftupung gutommen ließ. Begt Jemand Zweifel an Diefer Behauptung, so lese er vor Allem bessen Thaten und burchwandere bann bie Rlöfter, welche ju feiner Beit bereits in Italien, Gallien und Germanien gegründet maren, und er wird finden, daß fie fich irgend einer Gabe Rarle erfreuen und gwar entweder bes Borrechts ber Freiheit ober eines Gefchentes an Gutern, wenn biefe ihnen nicht durch die nachfolgenden Ronige ober Bifcofe wieder entzogen murben, benn viele Ronige, welche diesem Rarl

<sup>1)</sup> Matth. 20, 7.

folgten, fehlten, obgleich fle burch ihre ausgezeichnete Sitten und burch ihre übrigen Bestrebungen glangten, boch nur allgufehr barin, bag fie manche Rlofter sowohl burch bie Erzwingung eines allgugroßen Gehorfams, ale auch burch bie Berturgung an Gutern entweder felbft gerftorten ober durch Bifchofe und felbft burch Laien, welche fich um nichts weniger als um bas Rloftergelübbe fummerten, gerftoren liegen. Unfer Rarl aber ließ fich bieß, wie man berichtet, nicht nur in keiner Beife ju Schulden tommen, fondern entzog fogar die früher zu irgend einem Bisthume gehörenden Rlofter, welchen er ihre Guter boppelt gurud. gab, mit allgemeinem Beifalle ber bischöflichen Gewalt und bevorzugte fie burch tonigliche Freiheit, indem er, wie ich glaube, mit prophetischem Geifte voraus überzeugt mar, daß, wie auch wir wahrnehmen und unfere Borfahren ichon langft in Erfüllung geben faben, bie von ihren Stiftern mit allem Rothigen ausgerufteten heiligen Orte, sobald fie an die Bischöfe fielen, in bie größte Urmuth gerathen und bie flofterliche Bucht ganglich einbufen wurden. Will ich auch bamit feineswegs fagen, bag alle ben Bifcofen unterworfene Rlofter gerftort wurden, fo gilt bieß boch von dem größten Theile derfelben, wobei noch haupifächlich ju bedauern und zu beklagen ift, daß dieß nicht von Leuten ges fchieht, welche bie Borfchriften bes gottlichen Gefepes nicht tennen, fondern von hochgelehrten, welche durch die Berftorung ber ihnen anvertrauten Klöster nicht nur felbst fündigen, sondern auch die Laien verleiten, burch biefe Berftorungswuth gu fundigen; benn welcher Laie glaubt nicht, bag ihm Alles, mas er bie Beiftlichen thun fieht, ebenfalls erlaubt fei? Wir tonnen beghalb in allen biefen Dingen Rarl als Beispiel aufstellen, benn fo wie unter den ihm nachfolgenden Ronigen teiner gefunden murde, der es ibm in ber Bahrung des Gefetes bes Allerhöchsten gleich that, fo ist auch keiner nach ihm zu so hohem Ruhme und so großer Macht in biefer Belt gelangt, und man tann mit Recht ven ihm fagen: Gein Undenken erlifcht nicht, und fein Rame wird wiederholt von Gefchlecht zu Geschiecht.). Da fich übrigens hier eine schidliche Gelegenheit barbot, ju erwähnen, wie groß

<sup>1)</sup> Ecclefiaftit. 39, 13.

die Frömmigkeit bei den alten Fürsten war und wie groß die Bernachläßigung dieser Frömmigkeit bei den neueren ist, und durch diese Gegensäße, aus denen sich von selbst ergiedt, was das Bessere sein durste, Manche zum Besseren anzuregen, so möge Riemand verschmähen, das Gesagte zu lesen oder anzuhören, sondern vielmehr ausmerksam darauf achten und, wenn er sich einer solchen Bernachläßigung schuldig gemacht hat, eistig bemüht sein, so lange und noch durch die Barmherzigkeit des Herrn Zeit zur Berzeihung vergönnt ist, zu bereuen und sich zu bessern, damit wir nicht erst, wenn und der Tag des Todes überrascht, Zeit zur Buße suchen und sie nicht mehr sinden können. Doch genug davon, sahren wir jest in unserer Erzählung da, wo wir sie unterbrochen haben, wieder fort.

XXXVII. (Gemilieb wird wegen eines Morbes abgefest und an feiner Stelle Bonifacius auf ben bischöflichen Stuhl von Mainz erhoben.) Als bemnach auf Befehl Rarlmanns und auf ben Rath bes beiligen Bonifacius eine Synodalversammlung stattfand, wurden auf derselben nicht nur alle in fegerische Berkehrtheit verftricte Geiftliche aus ber Gemeinschaft ber Rirche ausgestoßen, sonbern auch die Bischofe, auf welchen die Schuld irgend eines Capitalverbrechens laftete, Die Saupturheber aller Irrlebren, welche damals in Deutschland mucherten, maren zwei Reger, von denen der eine Clemens, ber andere aber Albebert bieg 1). Da wir jedoch fpater bas über fie an ben Papft Zacharias gerichtete Schreiben mitzutheilen beabsichtigen 2), so wird bort, weil barin die gange verberbliche Reperei ihre Biberlegung findet, die schicklichfte Stelle fein, um über fie zu fprechen. Bas jedoch die Bischofe betrifft, fo wurde ein Bischof, Ramens Gewilieb, welcher bem Mainger Sprengel vorstand, abgesett; warum er aber abgesett murbe, will ich in Folgendem ergablen. Bu jener Zeit nämlich vermusteten die Sachsen bas Thuringer Land, weghalb die Bolferschaften dieses Landes ihre Zuflucht zu bem oben genannten Fürsten Karlmann nahmen und ihn um bulfe baten. Diefer

<sup>1)</sup> Bgl. aber diefe Irrlehrer Br. 59 und 67, und weiter oben, S. 44 ff.

<sup>2)</sup> Beiter unten B. 2, Rap. IV.

fandte alebald zu ihrer Befreiung ein Geer, mit welchem auf fein Geheiß zugleich Gerold, ber bamalige Bischof von Mainz und Bater bes ermahnten Gewilieb, auszog. Als nun ein Rusam. menftoß ber Rriegführenden ftattfand und diese wechselseitia aufeinander einhieben, tam unter Andern auch der Bifchof Gerold um. Darauf murbe fein Sohn Gewilieb, ber fich bamale noch ale Laie im tonialichen Balafte befand, jur Linderung feines Schmerzes um ben Bater ju der geiftlichen Burbe beforbert und gur Leitung ber Mainger Rirche nach bem Sinscheiben bes Baters berufen. Als aber nach nicht langer Zeit Rarlmann wieber ein beer sammelte und gegen die Sachsen zu Relb jog, nahm er biefen Gemilieb mit fic. Ale nun die Geere beider Bolfer an ben beiben Ufern ber Wifgraha ') einander gegenüber ftanden, befahl Gewilieb feinem Anappen, unter die Feinde zu gehen und bort forgfältig nach dem Ramen beffen zu forschen, ber feinen Bater getöbtet habe. Und als dem seinen Auftrag erfüllenden Anappen von Jemand bemerkt wurde, daß der, welchen er suche, gang nabe fei, fagte er zu bemfelben: "Bittet ibn, fo ichnell als moglich hierber zu kommen, weil mein berr mit ihm zu fprechen verlangt." Rachdem Jener fich eingefunden hatte und Jeder von der Ankunft des Andern unterrichtet mar, satteln fie fofort ihre Roffe und brechen beiberfeits auf. Als fie aber in ber Mitte bes Aluffee jufammentreffen, ruft der Bifchof mahrend der Unterredung:

"Rimm dieß Eisen zum Lohn, so rach' ich den theueren Bater!" Sprach's und ohne Berzug durchbohrt mit dem Schwert er die Bruft ihm²), worauf dieser sogleich vom Pferde sinkt und in dem Flusse seinen Geist aushaucht. Als die Seinigen dieß wahrnahmen, erhoben sie ein allgemeines Geschrei und es entspann sich, als die Schlachthaufen von beiden Seiten zusammenstießen, ein heftiger Kamps. Nachdem Karlmann den Sieg über die

<sup>1)</sup> Befer nach ber jegigen Benennung.

<sup>2)</sup> Sollten vielleicht diese Berse bem Gebichte, worin Anthard, ein Monch bes neunten Jahrhunderts, das Leben und den Tod des helligen Bonifacins besang, welches aber bis jest noch nicht wieder aufgefunden wurde, entlehnt sein?

Sachfen babon getragen batte, tehrte er mit ben Seinigen nach ber Beimath gurud und Niemand betrachtete bie von Gewilieb verübte That ale einen Mord, wefthalb diefer auch nach feiner Rudfehr die gewohnten bifchöflichen Berrichtungen wieder aufnahm; ber beilige Dberbirte Bonifacius aber brachte außer fonftigen gurechtweisenben Gefprachen auch biefen fall vor und that bar, baf Riemand, auf bem bas Berbrechen bes Morbes lafte, das bischöfliche Umt bekleiden durfe. Außerdem marf er ibm noch bor, bag er mit eigenen Augen gefeben, wie er mit Bogeln und hunden gespielt habe, mas einem Bischofe burchaus nicht erlaubt fei. 218 Gewilieb bieg vernahm und mohl einfah, daß er in feiner Beise wider ben Stachel weder ber weltlichen Dacht, noch des kanonischen Ansehens, welches auf den Antrag bes heiligen Bonifacius gegen alle jur Rechenschaft Bezogene geltend gemacht wurde, leden fonne, fügte er fich bem allgemeis nen Urtheile und wurde ber bischöflichen Burbe entfest. feiner Absetung murbe fogleich ber beilige Bonifacius von den oben genannten Fürsten, nämlich von Rarlmann und beffen Bruder Bippin, jum Borfteber ber Mainger Rirche bestimmt; um aber feine Burde noch ju erhöhen, befchloffen biefelben frurften, Die Mainger Rirche, welche früher einer andern !) unterworfen war, gur Metropole aller in Deutschland befindlichen Rirchen gu Sie schidten benbalb alebald eine Gesandtschaft an ben apostolischen Oberhirten und erlangten die Gemahrung ibrer Bitte 2).

XXXVIII. (Bonifacius fest brei Bischöfe ein. Deutschland foll ihn als seinen Bater verehren.) Auf ein so bedeutendes Ansehen gestüst, begann nun der heilige Bonisacius gleich einem neuen Archimandriten überall den

<sup>1)</sup> Man hat bis jest nicht darüber einig werden tonnen, welcher andern Rirche fruber Mainz unterworfen war und schwantt zwischen Erier, Coln und Worms.

<sup>2)</sup> Die Geschichte ber Absehung Gewiliebs wird auch in bem Rachtrage gu Billibalds Biographie von einem Mainzer Priefter (Rap. 1, §. 1. 2) in berselben Beise erzählt, weshalb die icon dort beigefügten Bemerkungen auch bier zu vergleichen find.

göttlichen Samen auszuftreuen und bas teuflische Unfraut auszurotten, Rlofter und Rirchen ju banen und möglichst vorsichtige birten für biefe Rirchen ju bestellen. Denn außer vielen Bifcho fen, die er schon früher eingesett batte, und unter welchen fich bie ehrmurdigen Manner Billibald und Burchard befanden, von benen ber erfte an dem Orte, der ben Ramen Gichtadt führt, und ber andere in ber Stadt, welche Wurzburg beift, von ibm als Bischof bestellt worden mar, schickte er bamals Gregorius nach beffen Beibe zum Bischofe nach Attriech 1) und ernannte noch bei feinen Lebzeiten Lullus zu feinem Rachfolger zu Maing 2). Auch wurde von ihm zu diefer Zeit in Deutschland noch vieles Undere vollbracht, mas man nur in feinen Briefen aufgezeichnet findet, weßhalb wir auch die Briefe, welche von ihm an den Papft Racharine, ber gu biefer Beit auf bem apoftolischen Stuble faß. und von diesem Racharias an ihn oder für ihn an sammtliche Rurften Deutschlands geschrieben wurden, so viele mir beren von allen Seiten ber jufammenbringen tonnten, bier beigufügen gefonnen find, Diejenigen aber, welche er an feine Landeleute, namlich die Anglen, schrieb, wollen wir, um nicht den Lefern Ueberbruß zu verurfachen, um fo mehr hinweglaffen 3), als bas Unfrige und vollständig genügen durfte. Unter dem Unfrigen aber verstehe ich Alles, mas er für die Erlösung unserer Bater, nämlich ber Deutschen, fcbrieb ober ihm irgend Jemand guschrieb, aus welchen Briefen man hauptfachlich bie Sorgfalt, ben Gifer, bie väterliche Gefinnung und die Gute ersehen kann, womit er alle Sohne feiner Kirche, welche er felbst burch bas Evangelium gezeugt \*), behandelte und wie er Allen Alles geworden ift, um Alle felig zu machen 5). Deßhalb behaupte ich zuverläßig, daß Beber feiner Gobne, nämlich ber Deutschen, welcher bie Bemühung eines folden Baters entweder aus feinen Schriften oder aus ber gewöhnlichen Ergählung kennt und ihm nicht alle mögliche

<sup>1)</sup> Der Tried, Utrecht.

<sup>2)</sup> lieber alle diefe Bifchofe wurde bas Rothige bereits weiter oben bemerft.

<sup>3)</sup> Es haben fich mehrere berfelben erhalten, welche man im erften Bande findet.

<sup>4)</sup> Bgl. I. Ror. 4, 15. - 5) Bgl. ebenb. 9, 22.

Berehrung zollt, fich einer Bernachtäfigung ber Chrfurcht, welche wir den Eltern erweifen follen, schuldig macht. Ift diefe Bernachlafiaung eine Sunde und wird jede Sunde beftraft, fo muß alfo auch diefe Bernachläßigung bestraft werden. Gollen wir außerdem, wie der Apostel sagt, nicht auch, da wir unsere leiblichen Bater ju Buchtigern batten und ihnen Ehrfurcht erwiesen, uns noch weit eber bem Bater ber Geifter unterwerfen !)? Unter dem geiftigen Bater verfteben wir aber nicht nur ben allmächtigen Gott, fondern auch Alle, durch beren Lebre und Beispiel wir gur Ertenntniß ber Wahrheit gelangen und gur Befestigung ber Religion angeleitet werden. Und wie Abraham wegen bes von Allen nachzughmenden Berdienftes des Glaubens und Gehorfams ber Bater aller an Chriftus Glaubenben genannt murbe 2), eben fo tann der heilige Oberhirte Bonifacius auch der Bater aller Bewohner Deutschlands genannt werden, weil er biefe burch bas Bort der beiligen Bredigt querft Chriftus zeugte, dann durch fein Beispiel ftartte und julest fein Leben für fie bingab, eine größere Liebe aber ale diese Riemand hat 3). Da diese der Ursprung und das Endziel aller Guter ift, fo wollen auch wir hiermit bas gegenwärtige Buchlein ichließen, bamit burch eine turge Unterbrechung bes anstrengenben Lefens ber Lefer und ber Buborer frifde Rrafte fammeln tonnen.

## 3weites Buch.

(Borwort.) In dem vorhergehenden Büchlein haben wir, in so weit es die Geringfügigkeit unserer Befähigung zuließ und in so fern uns das Zeugniß der alten Schriftsteller Belehrung gewährte, über den Wandel und die Pilgerschaft, so wie über das Predigtamt unsers heiligen Baters Bonifacius gesprochen; nun aber will ich, in so weit ich es mit Gottes Beistand vermag, in diesem folgenden Büchlein darlegen, wie rastlos er nach der Annahme des Oberhirtenamtes über die Mainzer Kirche durch seinen Kampf gegen die Keper und falschen Christen für die heilige

<sup>1)</sup> Debr. 12, 9.

<sup>2)</sup> Rom. 4, 11; vgl. Genej. 17, 4. - 3) 3ob. 15, 13.

ı

Ċ

ť

į

ł.

Ř

ŧ

į

Ĺ

I

Kirche arbeitete und wie er durch seinen Tod die Siegesvalme bes Marterthums errang. Das Erftere wollen wir ausschließend burch Briefe barthun, ba fich in ihnen hinreichende und beutliche Ausfunft findet und weil es fich auch teineswegs geziemt, bas bereite mit kluger Umficht und genügender Rlarheit Borgebrachte unberudfichtigt zu laffen und bafur eine beffer fein follende Darftellung auszuarbeiten, eine Anmagung, welche nicht einmal in ber weltlichen Gelehrsamkeit und also noch weit weniger in ber beiligen geduldet werden fann. Rach diesem Borworte schreiten wir nun jur Abichrift ber von une versprochenen Briefe und ftellen benjenigen voraus, ben er auch zuerft an ben Papft Bachatias Diefer murbe gwar icon vor der oben ermahnten Gynobe ') abgeschickt; ba er aber theilmeife den Inhalt ber folgenben Briefe betrifft und er sowohl als auch alle folgende mahrend ber Beit eines und beffelben Oberhirten geschrieben find, fo baben wir geglaubt, fie auch hier in der Abschrift nicht trennen au dürfen.

I. (Bonifacius schreibt an Zacharias.) "Dem geliebtesten herrn und mit dem Schmude des Oberpriesterthums begabten apostolischen Manne Zacharias Bonifacius, Knecht der Knechte Gottes. — Wir gestehen, herr und Bater, daß wir, nachdem uns durch den Bericht der Boten die Kunde zugekommen, daß der Borgänger in Euerm Apostolate u. s. w."2)

II. (Antwort bes Zacharias.) "An den ehrwürdigsten und heiligsten Bruder und Bischof Bonifacius Zacharias, Knecht der Knechte Gottes. — Als wir den Brief beiner heiligsten Brüderlichkeit durch deinen frommen Priester Denehard empfingen, haben wir u. s. w." 3)

III. (Ob und in welcher Form eine fehlerhaft erstheilte Taufe wiederholt werden dürfe.) "Dem heiligsten und ehrwürdigsten Bruder und Mitbischofe Bonisacius Zascharlas, Knecht der Knechte Gottes. — Die in der Provinz der Bajoarier lebenden frommen Männer Birgilius und Sidonius haben sich mit einem Schreiben an uns gewendet u. s. w."

<sup>1)</sup> Agl. weiter oben B. 1, Rap. XXXIII. - 2) Br. 51 (Bh. I, S. 120.)

<sup>3)</sup> Br. 52 (Bb. I, S. 127). — 4) Br. 52 (Bb. I, S. 148).

IV. (Die unter Zacharias gegen Albebert und Clemens abgehaltene Synobe.) "Im Ramen unfers herrn Jesus Christus unter der Regierung des gottfeligsten herrn, des Augustus Constantinus u. s. w.")

(Der auf ber Synobe vorgelesene Brief bes heisligen Bonifacius.) "Dem erhabensten Bater und apostoslischen Oberhirten, dem durch die Machtvollsommenheit des heisligen Apostelfürsten Betrus mit dem Lehramte bekleideten Papste Bacharias Bonifacius, der geringe Knecht der Knechte Gottes, den wünschenswerthen Gruß der Liebe in Christus. — Seitdem ich mich vor beinahe dreißig Jahren mit der Beistimmung und auf den Befehl des apostolischen Oberhirten Gregorius u. s. w. "2)

V. (Kundschreiben bes Zacharias an die Bischöfe.) "Den ihm liebwerthesten Mannern Reginfrid, Bischof von Resthomagus, Deodatus, Bischof von Bellovaci u. s. w. und ben übrigen vielgeliebten Mitbischöfen, so wie auch Priestern und Diakonen und allen an der apostolischen Lehre festhaltenden rechtzestäubigen Seistlichen der Kirchen Gottes sagt Zacharias, durch die Einwirkung der göttlichen Gnade Oberhirte des apostolischen Stuhles, aber doch Knecht der Knechte Gottes, seinen Gruß im herrn. — Dank sage ich Gott, dem allmächtigen Bater, und dem herrn Jesus Christus u. s. w.")

VI. (Ein anberes Rundschreiben über bie Bestästigung ber von Bonifarius abgehaltenen Synobe.) "Der Papst Zacharias an sammtliche Bischöse, Priester, Diakone und Aebte, so wie auch an sämmtliche Herzoge, Grafen und an alle in Gallien und in den Provinzen der Franken wohnende Gotteskürchtige. — Da unser ehrwürdigster und heiligster Brusder, der Bischof Bonisacius, uns mittheilt, daß auf der Kirchensversammlung u. s. w."

VII. (Ein anderes Rundschreiben über benselben Gegenstand und über verschiedenezweifelhafte Fälle.) "Dem ehrwürdigsten und heiligsten Bruder und Mitbischose Bonifacius Zacharias, Knecht ber Kurchte Gottes. — Als wir die

<sup>. 1)</sup> Mitgetheilt welter oben & 45 ff. - 2) Br. 67 (3b. d., 150).

<sup>3)</sup> Br. 78 (Bb. I, S. 216): - 4) Br. 50 (Bb. I, S. 417).

uns überbrachten Beilen beiner heiligsten Bruderlichkeit uns nach ben einzelnen Buntten vorlefen ließen u. f. w." 1)

VIII. (Brief bes Zacharias über die an Pippin geschickten Kirchengesetze und über die Reper.) "An den ehrwürdigsten und heiligsten Bruder und Mitbischof Bonifacius Zacharias, Anecht der Anechte Gottes. — Eine vortreffiche Mahnung giebt uns der selige Apostel Baulus, wenn er sagt: Seid meine Nachfolger u. s. w."?)

IX. (Derfelbe answortet über einige zweifelhafte Falle.) "Dem ehrmurdigsten und heiligsten Bruder und Mitbischofe Bonifacius Zacharias, Knecht der Knechte Gottes. — Der hier gegenwärtige, uns liehwerthe Bischof Burchard hat sich an den heiligen Schwellen des feligen Apostelfürsten Betrus und vor unserem Angesichte gezeigt u. f. w." 3)

X. (Zacharias bestätigt die von Bonifacius geweihten Erzbischöfe.) "Dem ehrmürdigsten und beitigsten Bruder und Mitbischofe Bonisacius Zacharias, Anecht der Anechte Gottes. — Wir lesen in der Apostelgeschichte, daß der heilige Geist zu den Aposteln gesprochen habe: Sondert mir ab den Barnebas und Paulus u. s. w.")

XI. (Zacharias fragt an, warum Bonifacius nur für Grimo das Pallium verlange.) "Dem ehrwürdigsten und heiligsten Bruder und Mitbischofe Bonifacius Zacharias, Knecht der Knechte Gottes. — Als wir deiner heiligsten Brüdberlichkeit Brief durch den Ueberbringer des gegenwärtigen emspfingen u. s. w." 5)

XII. (Bonifacius fragt burch Lullus den Papft Bacharias wegen des Umganges mit schlechten Priesstern um Nath.) "Dem hochwürdigsten Bater und geliebtesten hern, dem mit Furcht und Achtung zu verehrenden Meister, dem mit dem Borrechte des apostolischen Ansehnen begabten und durch den oberhirtlichen Schmuck des apostolischen Stuhles erhabenen Zacharias Bonisacius, Euer geringer Knecht und, obgleich uns

<sup>1)</sup> Br. 70 (Bb. I, S. 159). — 2) Br. 74 (Bb. I, S. 192).

<sup>3)</sup> Br. 82 (Bb. I, S. 226). — 4) Br. 59 (Bb. I, S. 141).

<sup>5)</sup> Br. 60 (Bb. I, S. 145).

würdiger und letter, aber ergebenfter Legat in Deutschland, ben munichenswerthen Gruß ber unverganglichen Liebe in Chriftus. -Die Beiligfeit Guerer vaterlichen buld ersuche ich mit inftandigen Bitten, Diesen meinen Briefter, Ramens Qul, ben Ueberbringer meines Briefes u. f. m." 1)

XIII. (Antwort bes Bacharias.) "Dem ehrwürdigften und heiligsten Bruder und Mitbifchofe Bonifacius ber Bifchof Racharias, Rnecht ber Knechte Gottes. - Gebenedeit fei Gott, ber Bater unfere Berrn Jefu Chrifti, welcher bas Berftreute fammelt u. s. w." 2)

XIV. (Bacharias municht bem Bonifacius Glud und bestätigt die Metropole Maing.) "Der Bapft Bacharias Bonifacius, bem Bifchofe ber beiligen Mainger Rirche, feinen Gruß immerbar. - Auf welche Beife ber Berr, unfer Gott, feiner Rirche gnädig mar u. f. m. " 3)

XV. (Bacharias gewährt bem Rlofter ju Rulba bas Borrecht ber Immunitat.) "Der Bapft Bacharias an ben Bifchof Bonifacius und durch ihn an die Bruder in bem von ihm erbauten Rlofter, fo wie an die fur alle funftige Zeiten nachfolgenden Aebte. - Da ftete ju gemahren ift, mas vernunf. tigen Bunfchen entspricht u. f. w." 4)

XVI. (Der Berfaffer bedauert, bag er nicht alle Briefe des Bonifacius auffinden konnte. -Grundung bes Rloftere Fulba.) Die Reihe ber hier angeführten Briefe beweist hinlanglich, welche Dube und Sorgfalt ber beilige Bonifacius fur Alle, Die er gur driftlichen Religion bekehrt hatte, verwendete; follte es aber Jemand auffallen, daß die meiften andern Briefe, deren in den oben ftebenden Ermab. nung geschieht, bier nicht ebenfalls mitgetheilt murben, fo moge er miffen, bag bieg aus feiner andern Urfache gefchab, ale meil ich sie nirgends auffinden tonnte 5). 3ch will beshalb jest vor Allem die Gewogenheit ichildern, welche der Fürst Ratimann bem

<sup>1)</sup> Br. 86 (Bb. I, S. 244). — 2) Br. 87 (Bb. I, S. 247). 3) Br. 83 (Bb. I, S. 237). — 4) Br. 88 (Bb. I, S. 257).

<sup>5)</sup> Sie burften auch an feinem andern Orte, ale in bem papfilichen Ardive gu finden fein.

Rlofter Fulda bewies, benn es erscheint billig, diefe Gewogenheit fund zu thun, nicht nur jur Burdigung der Bobithaten eines fo erhabenen Mannes, fondern auch jum Frommen folder, welche durch gute Beispiele erbaut zu werden verdienen, und zugleich jur Beschämung folcher, welche, obgleich fie bas Gute tennen. feben und boren, boch in ihrer gewohnten Bosheit verharren, Gott nur mit dem Munde bekennen, in ihren Berken aber berleugnen und ihre Dhren jur Luft bes weltlichen Lebens ftete offen baben, gegen bie gottlichen Gebote aber verschließen. Der obengenannte Fürft alfo ließ fich, obichon er durch ben Rrieg in ben angrenzenden gandern 1) bedrängt wurde, doch nicht von der Unterftugung der beiligen Orte und der Diener Gottes abhalten, indem er der festen Ueberzeugung lebte, daß die geiftlichen Baffen, bas beißt, die Tugenden der Seele, ftarter find als die torperlichen, und feine hoffnung feste in die Maffe ohne geistige Rraft, da ja geschrieben fieht: Einem Könige hilft nicht große Macht und einem Riefen hilft nicht die Fulle feiner Rraft2). Rachdem, er alfo, wie man aus ben in biefem Buche vorangestellten Schreiben erfeben tann, alle Rechte der driftlichen Religion durch die Ausstogung sowohl der falfchen Chriften als auch der Reger nach bem Rathe bes beiligen Bonifacius wieder jur Geltung gebracht hatte, erfüllte er auch beffen Buniche in Bezug auf bas neuerbaute Rlofter an ber Fulba. Denn als ber Abt Sturmi fich an jenem Orte, mo jest bas ermabnte Rlofter liegt, anzufiebeln entschlossen hatte 3) und die Beschaffenheit dieses Ortes dem beiligen Bonifacius ruhmend schilderte, begab fich biefer zu Rarle mann und trug ihm feine Bitte mit folgenden Worten por: "Ich flebe ju Gott, daß er dir emige Bergeltung ju Theil werben laffe, wenn du mir beine Beibulfe gemabrit, in bem öftlichen

<sup>1)</sup> Bo er insbefondere die Sachfen, welche ftete bas Gebiet ber Franten bedrobten, jurudbrangen mußte.

<sup>2)</sup> Pfalm 32, 16.

<sup>3)</sup> Er war zuerst gesonnen, an der Stelle, wo jest das Städtchen hersfeld itegt, ein Rloster zu bauen, da aber dieser Ort, wie ihm Bonisacius bemertte, zu nahe an der Grenze lag und seindlichen Einfällen ausgesest war, so
wanderte Sturmins so lange umher, bis er die anmuthige Stelle fand, wo sich
jest die Stadt Kulda ausdehnt.

Theile beines Reiches ein Rlofter ju grunden und bafelbft bas flöfterliche Leben einzurichten. Bir haben nämlich in ber Ginobe. die den Namen Bochonia führt, an dem Fluffe, welcher Kulda beißt, eine für bie Diener Gottes binreichend geeignete Stelle gefunden, welche ju Guerm Gebiete gebort, und wunfchen biefen Drt von Guerer Gute jum Geschenke ju erhalten, um an ihm Chriftus bienen ju tonnen." - Ale Rarlmann bieg vernabm, fühlte er durch die Fügung Gottes große Freude, versammelte alle Dienstmannen feines Palaftes, legte ihnen die Bitte bes Bifchofes vor und übergab bemfelben in ihrer Gegenwart ben verlangten Ort, indem er zu ihm fprach: "Den Ort, um ben du bitteft, und ber, wie du angiebft, am Ufer des Fluffes Fulda liegt, übergebe ich gang, in fo weit berfelbe unter meiner Gewalt fteht, von dem heutigen Tage an in ben Befit bes Berrn, fo bag biefer fich von jenem Orte an nach allen Seiten bin, nämlich nach Often und Weften, fo wie nach Rorden und Guden als eine Marke von brei taufend Schritten 1) erftrecke." bem er biefe Schenkung vollzogen, schidte er auch Boten ab, mit bem Auftrage, alle in bem Saue Grabfelbt'2) wohnende Ebeln zu versammeln und fie inftandig ju bitten, Jeder von ihnen, welcher in ber obengenannten Marte irgend welches Gigenthum befige, moge thun, mas auch ber Rurft gethan babe, und es dem herrn und bem von dem heiligen Bonifacius zu erbauenben Rlofter jur Berfügung ftellen. Ale bie von den Boten Berufenen zufammen gekommen waren und ben Antrag bes Fürften vernahmen, übergaben fie alsbald mit ber größten Bereitwilligfeit alles Befigthum, über welches fie bort ju verfügen hatten, Gott und dem heiligen Bonifacius, fo wie bem ehrmurbigen Abte Sturmi ale Eigenthum. Damit aber biefe Schenfung für immer in Rraft verbleibe, ließ Karlmann, auf beffen Antrieb alles bieß

<sup>1)</sup> Rach Eigils Leben des heiligen Sturmins (Rap. 12), welchem Othlo bei der Erzählung der Stiftung des Klofters Fulda folgt, vier tanfend Schritte. Genan find die Grenzen in der von Bippin ausgesertigten Urkunde (Bd. I. Br. 76) angegeben.

<sup>2)</sup> Borin bas Gebiet, welches bem neuerrichteten Rlofter gugetheilt werben follte, lag.

geschah, eine Urfunde über seine Schentung aussertigen und beseilte fich, fie mit seinem eigenen Siegel zu befraftigen. 1)

XVII. (Rarlmann tritt aus Gehnsucht nach bem flofterlichen Leben die Regierung an Bippin ab.) Bahrend Rarlmann bieg und Aehnliches wollbrachte, nahm er mehr und mehr zu in ber Liebe Gottes und bes Rachften, ba er aber in dem weltlichen Treiben diefer Reigung nicht fo vollständig genugen tonnte, wie er wollte, fo ermablte er ben beften Theil, ber ihm nicht konnte genommen werden 2), benn er entsagte ber ausgebehnten Macht der weltlichen herrschaft, begab fich nach Monte Caffino. 3), wo damale die Bucht des flöfterlichen Gebens in die engsten Grenzen eingeschloffen mar, murbe bafelbft Monch und überließ feinem Bruder Bippin die Regierung des Reichs 1). Rachbem diefer die Macht ber vaterlichen und bruberlichen Gez walt, welche damale hausmeierei hieß 5), übernommen hatte, zeigte er sowohl in göttlichen, als auch in weltlichen Angelegenbeiten biefelbe Singebung und biefelbe Sorgfalt, wie fein Bruber, und folgte in Allem bem Rathe bes heiligen Bonifocius. Weil er aber unabläßig darauf bedacht mar, fich Gott, der die Gewaltigen vom Throne ftunt und die Niedrigen erhöht 6), gu unterwerfen, fo ward ihm bas Glud ju Theil, jur bobe ber königlichen Macht zu gelangen ?). Aber auch nachdem er mit einer fo hohen Burbe befleibet mar, fuchte er bem beiligen Bos nifacius diefelbe Liebe und Berehrung, wie früher, ju beweifen

<sup>1)</sup> Diese Urtunde bat fich bis jest nicht wieder gefunden und icheint nicht mehr vorhanden zu fein.

<sup>2)</sup> Bgl. Luc. 10, 42.

<sup>3)</sup> Diefe noch vorhandene Abtei liegt auf dem gleichnamigen Berge im Ronigreich Reapel in der Proving Terra bi Lavoro.

<sup>4)</sup> Dieß geschah im 3. 747.

<sup>5)</sup> Die Schattentonige aus dem Sanfe der Merobinger führten immer noch fcheinbar die Regierung burch bie hausmeier, in deren handen aber alle Gewalt fag.

<sup>6)</sup> Luc. 1, 52.

<sup>7)</sup> Childerich, der lette der Merovinger, wurde im 3. 752 in das Mofter Sithien in St. Omer gebracht und der handmeier Pippin auf dem Gefilde von Soissons von den versammelten Franken gum Könige ausgernfen.

und ließ ihm die Schenkung seines Bruders auch von seiner Seite durch eine Urkunde bestätigen. Auch ich will nicht verstäumen, eine Abschrift dieser Urkunde hier beizusügen, damit die Gläubigen daraus Belehrung schöpfen, die ungerechten Räuber aber, wenn sie dieselbe zu Gesicht bekommen, dadurch beschämt werden.

XVIII. (Pippins Freiheitsbrief für das Klofter Fulda.) "Der Frankenkönig Pippin, der erlauchte Mann, an den Erzbischof und von dem apostolischen Stuhle geschickten deutschen Legaten Bonifacius. — Da deine ehrwürdige Brüderlichkeit von unserer Hoheit für das Kloster, welches fürzlich von dir in der Einode Boconia u. s. w." 1)

XIX. (Die Schenfung Abalgers wird vom Simmel aufrecht erhalten. Bestrafung ber Biberfacher.) Um biefe Beit lebte ein gemiffer Geiftlicher, Ramens Abalger, ein Mann von trefflichem Bandel, der dem beiligen Bonifacius anbing und ihm treulich biente?); als er aber nach einiger Beit von einem schweren Unwohlfein befallen murbe und fühlte, bag bas Ende feines Lebens herannabe, fchenfte er mit ber Buftimmung bes Mannes Gottes die Landguter, welche ihm aus bem vaterlichen Erbe jugefallen maren, an ben heiligen Martinus. Rach feinem Tode jedoch brachten feine Brüber Asperth und Trutimunt Alles, mas er an foigenden Orien, nämlich ju Amanaburg, Brettenbrunnen 3) und Gelebeim, gefchenft batte, in ihre Gewalt, und ale fie wegen diefes Berfahrens von den Bertheibigern bes Bifchofe gur Rebe gestellt murben, ermiberten fie, fie feien bereit, durch einen Gid ju erharten, daß fie die Landguter ibres Bruders mit Recht in Befit genommen hatten, worauf ber

<sup>1)</sup> Br. 106 (Bb. I, S. 293).

<sup>2)</sup> Dieselbe Geschichte wird auch fast mit beuseiben Borten in dem Rachtrage ju Billibalds Biographie von einem Priefter der Mainzer Kirche (Rap. 2, §. 7) erzählt, und da dort bereits die nöthigen Ersauterungen beigefügt find, so genügt es wohl, den Leser darauf zu verweisen. Der freigebige Priefter heißt bort Abelber.

<sup>3)</sup> Oder Preitenbrunnen, wie der Ort richtiger von dem Mainger Priefter genannt wird.

Bifchof verfprach, daß er bei ber Gibesleiftung gegenwärtig fein Ale nun der feftgefeste Tag herbeitam und jene eine große Angahl ihrer Berwandten gusammenriefen, um den verfprochenen Eid zu leiften, erschien auch zugleich ber Mann Gottes; ale aber bie obengenannten Manner auch helfer gur Gibesleiftung mit fich an den Altar ziehen wollten, fprach der Bifchof: "Schwöret ihr, wenn ihr darauf bestehet, allein, benn ich will nicht, daß ihr alle von euch hier versammelte Leute mit euch ins Berberben gieht." Jene leifteten barauf ohne Bergug ben Gib. Nachdem dieß geschehen mar, sprach ju ihnen ber Bischof: "Ihr habt alfo geschworen;" worauf diefe erwiderten: "Ja, wir haben geschworen." Run fagte ber Bischof ju Aspert: "Dich, den alteren, foll ein Bar tobten," ju Truttmunt aber fagte et: "Du follft aus beinem Samen nie einen Sohn ober eine Tochter entsprießen feben." Beide Ralle traten auch wirklich ein, wie fie bon bem beiligen Manne vorausgefagt maren, benn nicht lange nachher wurde Aspert, als er gerade ju Tifche faß, gemelbet, bag ein großer Bar fich auf bem Welbe herumtreibe. Er beftieg fonell fein Pferd, ergriff feinen Jagofpieß und begann, ehe noch feine Gefährten fich geruftet hatten, ben Baren ju berfolgen, fturgte aber auf dem Bege vom Pferde und blieb mit gerschmetterten Gliedern liegen, fo daß die ihm nacheilenden Diener ihn, als fie ihn erreichten, bereitst odt fanden. Als Truttmunt vernahm, bag Die Prophezeiung des heiligen Mannes an feinem Bruder bereits in Erfüllung gegangen mar, erfchrad er febr und gab alebald bie bon ihm mit Unrecht in Befit genommenen Landguter an den Altar des heiligen Martinus zurud 1).

XX. (Bonifacius begiebt sich, nachdem er Lusius zu seinem Stellvertreter zu Mainz ernannt hat, wieder nach Friesland.) Als darauf der heilige Oberhirte Bonifacius sah, daß der Same des göttlichen Wortes, welchen er in den Marken Germaniens und Galliens ausgestreut hatte, in den herzen der Gläubigen bereits aufgegangen war und Früchte trug, und da er in der Ueberzeugung, daß die Auflösung seines

<sup>1)</sup> Die Prophezeiung fcheint aber, wenn fich Othlo richtig ausbrudt, bennoch an ihm in Erfulung gegangen zu fein.

<sup>5.</sup> Bonifacius. II.

Rorpers nabe bevorfiebe, febnlichft munichte, ju bem herrn ju tommen und bor beffen Angeficht zu erscheinen, fo befchloß er, Die Bolter Friedlands, welche er einft burch feine Lehre jum Bekenntniß ber driftlichen Religion bekehrt hatte, von benen aber manche durch die Tude des Teufels wieder in den früheren Irrthum bes Beibenthums gurudgefallen waren, noch einmal ju befuchen, um fie entweder wieder mit Gott ju verfohnen und bei ihnen in einem fegensreichen Frieden fein irdifches Leben gu befoliefen ober, wenn es Gott anders gefalle, um feines Ramens willen alle ihm bort begegnende Widerwartigfeiten und Qualen und felbft den Tod ju bulben. Da er aber wohl einfah, wie unftatthaft es fei, mahrend feiner Bemühung, frembe Schafe au retten, die ihm anvertrauten eigenen Schafe ju Grund geben ju laffen, fo mablte und weihte er, ebe er eine fo gefährliche Reife antrat, den heiligen Lullus, der fich ihm ftete als der getreuefte Gefährte in feinem Bredigamte und bei allen feinen Bemühungen erwiesen hatte und beffen Bieberkeit, wie er gur Genuge mußte, jeder Auszeichnung murbig mar, mit ber Buftimmung bes erlauchten Ronige Bippin, ber Bifchofe, Aebte und Geiftlichen, fo wie auch aller ju feinem Sprengel gehörenden Ebein an feiner Stelle jum Bifchofe, benn von bem apostolischen Oberhirten batte er bereits die Erlaubnig zur Beibe beffelben erhalten. Nachdem bieß geschehen mar, nahm er ihn bei ber Sand, empfahl ibn den bei ihm versammelten Oberhauptern und bat fie, ihm wie ihrem Bater ju gehorchen und ihm in allen Nothen Beiftand ju leiften.

XXI. (Seine Ermahnungen an Lullus und seine Abreise.) Sodann reiste er zu den Gläubigen, welche in Thürzingen und am Rheine wohnten und versuhr auf dieselbe Weise, zulest aber ermahnte er Lullus und sprach: "Da die Zeit meiner Auslösung herannaht, so bin ich entschlossen, überall hin zu wandern, wohin die göttliche Gnade mich zu senden sich würdigt, du aber, geliebtester Sohn, übernimm die Leitung der mir anvertrauten Seelen, halte das Bolt vom Frrthume zurück, vollende den angesangenen Bau meines Klosters an der Fulda und verschasse daselbst, wo ich auch sterben möge, meinem Leichname eine Ruhestätte. Sorge außerdem auch für Alles, was zu unserer Reise nöthig ist, und lege das linnene Tuch, in welches mein

abgelebter Rorper eingehüllt werben foll, in meine Bucherfifte." Dbaleich nun, nachdem der beilige Bonifacius zu fprechen aufborte, bem feligen Lulus viele Seufzer aus tiefer Bruft bervorquollen und ber allzuheftige Schmerz ihm Thranen erprefte, fo maßte er fich bennoch nicht an, andere ju verfahren, ale ibm ber bodmurbige Bater anbefohlen hatte. Rach Berlauf nicht vieler Tage bestieg biefer also sammt ben von ihm zu biefer Reise aus. gemablten Begleitern ein Schiff, fuhr auf bem Bette bes Rheinftromes binab, bis er ju ben mafferreichen Gefilden der Friefen gelangte und wohlbebalten in ben Gee fam, welcher in ber Sprache berfelben Almeri 1) beift. Bon bier aus manberte er ringsum, predigte mit Ruversicht bas Wort bes herrn und erbaute mit raftlosem Gifer Rirchen. Der Berr bewies aber feinem Diener eine fo große Gnade, daß biefer icon nach wenigen Lagen viele tausend Manner mit feinem Genoffen, dem Mitbischofe 2) Cobanus, taufen konnte. Diesen batte er nämlich zur Unterftubung feines Greifenalters in dem ihm in der Stadt, welche Trecht heißt, übertragenen Bisthume 3) ju feinem Stellvertreter ernannt. Mit ibm wirften auch brei Briefter, nämlich Wintrung. Baltheri und Adalheri, und eben fo viele Diatone, welche Samunt, Stirbalt und Derfo biegen; ferner folgten ihm Baccar, Rundefar, Billiberi und Sadolf, welche dem Monchoftande angeborten 4). Alle Diese Manner arbeiteten einmuthig mit bem beiligen Bonifacius bei ber Berkundigung bes Evangeliums und verdienten an ber Siegespalme seines Marterthums Theil ju nebmen.

XXII. (Bonifacius wird von den Friesen überfallen und halt eine Anrede an die Seinigen.) 208 er

<sup>1)</sup> Jest Bunberfee; vgl. weiter oben G. 260.

<sup>2)</sup> Dber Chorbifchpfe; vgl. weiter oben S. 261.

<sup>3)</sup> Rach längerem Streite mit dem Bischofe von Koln, welcher Ansprüche auf die Rirche und das Bisthum Utrecht erhoben hatte, brachte es endlich Bonisacius durch seine Borstellungen bei dem Papste Stephanus III. dahin, daß ihm diese Diözese zugeiheilt wurde; vgl. Br. 105 (Bd. I, S. 290) und Seiters, S. 530 ff.

<sup>4)</sup> Die meiften Nefer Ramen werden in den verschiedenen Biographien. verschieden geschrieben; vol. weiter oben S. 261.

nämlich bas weitausgebehnte Gebiet ber Friefen burchzog und an einen Rluß tam, welcher Borthne beift und die Grengen ber Gauen berührt,-welche in der Landessprache die Ramen Aufter und Westeriche führen 1), ließ er, nur von ben ihn gewöhnlich bealeitenden Gefährten umgeben, dafelbft feine Belte auffchlagen, weil er an biefer Stelle die Ankunft ber erft furglich Getauften erwarten wollte, um ihnen die Firmung ju fpenden, benn ber Tag nahte beran, welchen er für diefe Firmung festgesett hatte. 218 nun ber vorausbestimmte Tag gekommen war und bie aufgegangene Sonne bereits an bem himmelsbogen hober ju fteigen begann, brachen alle, welche wie Sohne von ihrem Bater erwartet wurden, völlig unwürdig, bie Gnade bes heiligen Geiftes, welche an diesem Tage über fie fommen follte, ju empfangen, nicht als Freunde, fondern ale Reinde, nicht ale neue Anbanger bes Glaubens, fondern als neue Schergen mit ungeheuerm garm und gräulichem Baffengetofe in bas Lager ber Beiligen ein 2). die Knechte dieß faben, sprangen fie aus bem Lager bervor, griffen ju den Baffen und ichidten fich an, bie Beiligen gegen die Menge bes muthenben Bolfes ju vertheibigen. Der beilige Bonifacius aber nahm, ale ber garm bes beranfturmenben Saufens ju feinen Ohren brang, vor allem feine Buflucht zu bem geiftlichen Schute, indem er die Reliquien ber Beiligen, welche er unabläßig mit fich ju führen pflegte, ergriff, trat bann, nachbem er die Beiftlichen um fich versammelt hatte, aus dem Belte und hielt seine zur Abwehr bereiten Anechte gurud, indem er gu ihnen fprach: "3ch bitte euch, meine Rinder, ftehet ab vom Streite und lagt euch in feinen Rampf ein mit unfern Gegnern, benn wir werden durch die Worte ber beiligen Schrift belehrt, daß wir nicht Bofes mit Bofem, fondern fogar Bofes mit Gutem vergelten follen3). Der lange erfehnte Tag ift jest ba und ber Augenblid ift gekommen, in welchem wir aus ben forgenvollen Maben

<sup>1)</sup> Bgl. weiter oben S. 262.

<sup>2)</sup> Othlo hat hier offenbar die freilich febr geschraubte Darftellung Billibalbs (Rap. 11, §. 36) migverftanden, denn nicht neubekehrte, sondern heidnifche Friesen ermordeten Bonifacius und feine Gefährten.

<sup>3)</sup> Bgl. Rom. 12, 17. I. Petr. 3, 9.

biefer Welt zu ben Freuden ber emigen Seligfeit berufen merben. Warum wollt ihr und also eine so große Gnade und einen so großen Ruhm vorenthalten und entziehen? Seid alfo lieber fart im herrn und hindert une nicht, die bargebotenen Gaben ber gottlichen Gnade bantbar anzunehmen. Sofft bemnach auf ben Berrn und er wird uns aus allen Gefahren befreien." Durch biefe und ahnliche Reden hielt er ben Sinn feiner Leute von jeder friegerischen Bewegung gurud und richtete bann mit vaterlicher und unerschrockener Stimme fein ermahnendes Wort an bie Beiftlichen, indem er ju ihnen fprach: "Geliebtefte Bruder, wenn euch die Bewahrung ber gottlichen Liebe irgendwie am Bergen liegt und wenn noch irgend eine Erinnerung an meine Lehre in euch geblieben ift, fo zeigt es in diefer gegenwartigen Stunde, und feib eingebent ber gottlichen Worte: Fürchtet euch nicht vor benen, welche ben Leib tobten, aber bie Seele nicht tobten tonnen1). Berfet alfo ben Anter euerer hoffnung auf Gott, welcher nach bem turgen Zeitraume biefes Lebens euch zu Theilhabern an bem Breife ber ewigen Belohnung ber himmlifchen Burger machen wird. Bollet, ich bitte euch, ben langiahrigen Rampf eueres bis jest unbefiegbaren Sinnes in biefem nur febr turgen Augenblide nicht aufgeben und euch durch die verkehrten Schmeichelmorte ber Beiden nicht beruden laffen, fondern geht der Gefahr bes Todes, welche uns ploplich brobt, ftandhaft und mannlich entgegen aus Liebe ju bem, ber fur uns gelitten bat, bamit ihr euch mit bemfelben freuen fonnt in Ewigfeit."

XXIII. (Er erleidet mit seinen Gefährten den Martertod. Die Mörder bemächtigen sich ihres Besitäthums und tödten sich zum Theile einander selbst; die übrigen zerstreuen die Bücher, welche später wies der gefunden werden, und finden drei Tage nachher ebenfalls ihren Untergang.) Raum hatte der heilige Bonisacius die Worte dieser heilsamen Mahnung, welche seine Schüler zur Erlangung der Marterkrone anseuerten, gesprochen, als auch schon die wüthende Menge der heiben mit Schwertern und allem möglichen Kriegsgeräthe über sie herfiel und ihre Leiber

<sup>1)</sup> Matth. 10, 28.

durch beglückenden Mord gerfleischte. Als fie bieß verübt hatten, brangen fie, um die Schuld ihrer Berdammnik au mehren, fienestrunken vor Allem in das Lager und raubten ben dafelbft vorbandenen Borrath an Buchern und Reliquienkapfein, indem fie benselben große Schäpe an Gold und Silber anautreffen Sodann aber liefen fie ju ben Schiffen und trugen, was in denfelben von den täglichen Lebensmitteln der Geiftlichen und der Anechte noch übrig war, bavon. Da fie unter andern Dingen auch einen kleinen Borrath von Bein fanden, fo kosteten fie benfelben und berauschten ihren muthenden Ginn. Darauf schickten fie fich an zu unterhandeln und zu berathen, auf welche Beife ber Schat an Gold und Silber, ben fie gefunden zu baben glaubten, unter fie vertheilt werden follte. Ale fie aber nach langem Gerede über bie Theilung einer fo großen Summe bie Sache nicht burch friedliche Uebereintunft gu folichten vermochten, entstand zwifchen ihnen ploglich ein folder Zwiespalt und Streit, daß fie mit berfelben Buth, demfelben Bahnfinne und benfelben Waffen, womit fie vorher bie beiligen Martyrer gemeuchelt hatten, fich wechselfeitig felbft durch verdienten Mord niederschlugen, indem bas gerechte Strafgericht Gottes fie traf und in einen fo verruchten Wahn fallen ließ, daß fie baffelbe Schwert, welches fie gur Ermordung ber Berfundiger ihres Beile entblost hatten, fich felbft in den Bufen fliegen. Rachbem nun Diese Megelei ju Ende mar, vereinigten fich die übrig gebliebenen wieder in ihrer Freude über die vermeintlichen Schate, fanden aber, ale fie bie Bucherkiften erbrachen, ftatt bes Golbes nur Bande und fatt bes Silbers nur Schriften ber göttlichen Lehre, worauf fie, von gewohntem Bahnfinne ergriffen, Die Bucher, welche sie gefunden hatten, theils auf dem flachen Felde, theils an sumpfigen Stellen gerftreuten und einige auch an verfcbiebene unpaffende Orte marfen, um fie zu verbergen; fie murden jedoch burch die Gnade bes allmächtigen Gottes, um bas Berbienst beffen, bem fie angehört hatten, in vollem Glanze zu zeigen. spater nach Berlauf eines langen Zeitraums unverfehrt wiedergefunden und von den einzelnen Findern den Kirchen 1) zugestellt.

<sup>1)</sup> Bu Fulba und Dottum; vgl. weiter oben, S. 264. 60

worin man fie bis auf ben bentigen Tag zu seben bekommen tann. Unter biefen Buchern fand fich auch bas Buch bes beiligen Evangeliums, welches ber felige Mann feiner Beiligfeit gemäß beständig bei fich zu tragen pflegte. Obgleich nun biefes, wie iest noch von den Beschauern bezeugt werden tann, mit einem icharfen Schwerte in der Mitte durchschnitten ift, fo buste es burch Diefeir Ginfchnitt boch nichts an der Bollständigfeit auch nur eines Buchftabene ein 1). Der beilige Bonifacius hatte es nämlich, wie erzählt wirb, in jener Stunde, ale bas Schwert zur Spaltung feines Sauptes gefdmungen murde, in Sanden und hielt es, wie man gewöhnlich zu thun pflegt, jum Schute feines hauptes ober auch ale einen geiftlichen Schift, ale welchen er ein folches Buch betrachtete, bem Mörber entgegen. An biefem Beichen aber tann sowohl die wunderbare Rraft Gottes als auch die verehrungs. murbige Beiligkeit bes feligen Bonifacius erkannt werben, benn weit wunderbarer erscheint es, baf fein Buchftabe bes gerschnittenen Buches vernichtet wurde, als wenn fich tein Mertmal eines Einschnittes durch den Sieb des Schwertes an dem Buche fande. -Rachdem alfo die übrig gebliebenen Schergen nirgende Spuren bes vermeinten Gelbvorrathes fanden, fehrten fie überaus traurig nach Sause jurud, um nach einer Frift von brei Tagen bie ihrer Schandthat gebührende Strafe ju erleiden, benn ale die Chriften, welche in ber Nahe berfelben Begend wohnten, von bem unvermutheten Tob der beiligen Manner Runde erhielten, fielen fie mit bewaffneter Sand in das Gebiet berjenigen ein, welche bie Beiligen ermordet hatten; die Beiden fammelten fich zwar und wollten ihnen Widerftand leiften, murden jedoch, ba fie bieg nicht vermochten, in die Flucht geschlagen und erlitten burch die große Zapferfeit der verfolgenden Chriften eine arge Riederlage; die Chriften aber nahmen nach ihrem Siege über bie Beiben alles

<sup>1)</sup> Das Evangelienbuch, welches Bonifacius ftets bei fich trug, befindet fich bekanntlich jest auf der Dombibliothel zu Fulda, es ift aber unverlett; die Sage bezieht fich auf eine andere handschrift, welche kleinere Schriften mehrerer Rirchenväter enthält und welche wahrscheinlich bei der Planderung von einem Friesen ans Aerger, daß er statt Gold und Silber nur Bucher sand, genhauen wurde; vgl. Act. SS. Junii, Tom. I, p. 493.

Befisthum derfelben mit sich fort und kehrten so nach ihrer Seimath zurud. So geschah es, daß die, welche sich nicht scheuten, die Spender ihres Heiles zu ermorden, durch eine doppelte Züchtigung gedemüthigt wurden, denn eine Züchtigung empfingen sie schon in dem gegenwärtigen Leben und später erwartete sie die ewige Berdammniß.

XXIV. (Der Leichnam bes heiligen Bonifacius wird querft in Utrecht beigefest und dann nach Fulba übertragen.) Der Leichnam bes feligen Oberhirten aber wurde von den Geiftlichen der Utrechter Rirche nach wenigen Tagen binmeggenommen, nach Utrecht gebracht und bafelbst mit großer Chrerbietung beigesett. Ale ber beilige Lulus dien erfuhr, versammelte er eine große Anzahl ehrwürdiger Manner, sowohl Laien als auch Geiftliche, und verfundete ihnen, auf welche Beife ber beilige Bonifacius einen glorreichen Martertod erlitten babe und wie er in ber Rirche ju Utrecht beerdigt worden fei; jugleich eröffnete er Allen, an welchem Orte ber Leichnam bes beiligen Oberhirten nach beffen noch bei feinen Lebzeiten gegebenen Beifung begraben werden folle, und bat fie, ihm um der Liebe Gottes willen ihre bulfe ju gemahren und ibn in ben Stand ju fegen, die Befehle des heiligen Mannes zu vollziehen. Als die meiften fich zu einer folchen Gulfeleiftung fogleich bereit erklarten. fo mablte er unter ihnen folde, die ihm am tauglichsten ichienen, und schidte fie ju Schiff und ju Pferd nach ber oben ermahnten Stadt, um ben Leichnam bes heiligen Bonifacius ju holen. Als aber die Abgesandten, welche in jeder Beise ihre Reise befoleunigten, nach Utrecht tamen, ichaarten fich die Burger Diefes Ortes, sobald fie borten, warum fie gefommen maren, fammt ihren Aelteften und Richtern gusammen, um Widerstand gu leiften. Da fie aber faben, daß fie es mit der Menge der Antommlinge nicht aufzunehmen vermochten, fo behaupteten fie, ber Ronig Bippin habe befohlen, daß ber Leichnam des beiligen Bonifacius nicht von ba entfernt werben folle 1). Die Abgefandten aber, welche diese Behauptung nicht als mahr, sondern vielmehr als

<sup>1)</sup> Pippin hatte im Gegentheile befohlen, den Leichnam nach Raing gu bringen, wie Eigil im Leben des heiligen Sturm (Rap. 16) ausbrudflich fagt.

erdichtet betrachteten, bestanden auf allen Rraften auf bem Borfane, ber fie berbeigeführt batte, ba überdieß die göttliche Macht ihnen Stärfe verlieb und ihnen bebulflich mar, ihr Borhaben ju verwirklichen, wie ber Erfolg ihres Unternehmens beutlich bewies. Babrend namlich ber Streit über ben Leichnam bes Beiligen noch von beiben Seiten fortbauerte, fing bas Beichen ber Rirche, welches man gewöhnlich Glode nennt, ohne Ruthun irgend eines Menfchen an ju lauten. Ale bie Bewohner, welche fammtlich anwesend maren und fich jum Rampfe versammelt batten, bieß borten, wurden fie burch die Rugung Gottes mit Furcht und Staunen erfüllt und beschloffen, ben Leichnam bes Beiligen berauszugeben. Der Leichnam murbe auch wirklich fogleich ausgeliefert, von den oben genannten ehrmurdigen Abgefandten in Empfang genommen und ohne Anftrengung ber Ruderer am breißigsten Tage nach feinem Tode nach Mainz gebracht, an weldem Tage auch, ale ob man ibn festgeset hatte, viele weit umber wohnende Manner und Frauen fich dort versammelten, welche, ohne von der Ankunft des heiligen Leichnams zu wiffen, nur in ber Absicht gekommen maren, die Abgefandten zu erwarten ober ihnen entgegen ju geben. Auch der ehrmurdige Lullus, welcher nach ber Abförberung der Abgefandten fogleich an den toniglichen hof geeilt mar, traf, obgleich er von der Burudfehr ber Seinigen und ber Ankunft bes beiligen Leichnams nichts mußte, an bemfelben Tage ein, indem nur Gott biefes Busammentreffen anordnete, um den gemeinschaftlich Antommenden, auf denen eine große Traurigfeit über ben Berluft ihres Batere und Lehrere laftete, auch eine gemeinschaftliche Freude burch bie Ueberzeugung ju bereiten, daß fie fortan für immer einen Fürsprecher bei Gott haben murben.

XXV. (Die Mainzer widersetzen sich vergebens der Nebertragung des Leichnams nach Fulda.) Nachdem also das Pfand eines so großen Schatzes übernommen war, sanzden fich in der Stadt Mainz sehr viele Leute, welche die Ansicht aussprachen, daß man den Leichnam des heiligen Mannes da beisehen solle, wo er Bischof war, indem sie behaupteten, allen Kirchen stehe das Recht zu, daß jeder Bischaf da, wo er seinen Sitz gehabt habe, auch begraben werden müsse. Die Ansicht

berjenigen, welche biefe Grunde geltend machten, gewann auch allmalia fo febr bie Oberhand, baf ber beilige Lullus ichon nabe baran war, ihrem Rathe beizustimmen, wenn nicht ber beilige Bonifacius einem ehrmurdigen Diakone, welcher Otpert bieß, in einem Traumgefichte erschienen mare und zu ihm gesprochen batte: Sage bem Bifchofe Lullus, er folle meinen Leichnam ohne alles Rogern an die Stelle meines Rloftere übertragen. Da jedoch Biele, welche bien borten, feineswegs an biefen Befehl glaubten, fo ließ ber Oberhirte Lulius die Reliquien ber Beiligen berbeibringen und befahl Otvert, durch einen Gid ju erharten, daß fein Traumgeficht wirklich ftattgefunden habe. Diefer entsprach ohne Bebenken fogleich bem Befehle und erhartete bas Geficht burch einen Gib'). Rachbem bieß geschehen mar, ftimmten Alle, welche fich borber widersest hatten, nicht nur für die Uebertragung des beiligen Leichnams, fondern zeigten fich auch bereit, bei ben Anftalten, welche bie Beforgung biefer Angelegenheiten erforderte, Dienfte zu leiften, benn Ginige beeilten fich, Schiffe berbeizuschaffen, um die Reife über ben Rhein ichneller zu fordern, Andere bildeten bas Gefolge ber beiligen Leiche und stimmten Litaneien, Pfalmen und andere Gefange bes gottlichen Lobes an. Sobald eine Schaar, welche eine Strede mitgegangen mar und nicht mehr weiter mit geben konnte, gurudfehrte, tam eine andere Schaar aus der umliegenden Wegend herbei, um freudig ben Leichnam bes Beiligen ju begleiten, welchen Jeber bei bem Berrn ale Fürsprecher zu haben glaubte und hoffte. Belche Freudigfeit und Berknirschung aber fich bei ben meiften zeigte, vermogen unfere Borte nicht murbig ju ichilbern, wie icon baraus bervorgeht, daß man an einigen Orten, wo man mit bem Beiligen übernachtete ober Mittag hielt, fpater ju beffen Chre Rirchen erbaute. Mit foldem Jubel alfo murbe biefer nach bem Rlofter Rulda gebracht und dafelbft begraben, wie er felbft öfter gewünscht und wie er wiederholt dem feligen Oberhirten Lullus anempfoblen hatte. Diefer bestrebte fich auch aus allen Kraften, seinem Begebren zu willfahren, indem er mit fouldiger Chrfurcht ber

<sup>1)</sup> Daffelbe ergablt and ber Mainger Briefter in seinem Rachtrage gur Biographie Billibalbs, Rap. 3, §. 11.

Erbe wiedergab, was ihr angehörte, die Seele aber durch vielfältige Gebete zur Theilnahme an den himmlischen Freuden zu empfehlen fich bemühte.

XXVI. (Bunder am Grabe bes beiligen Boni. facius.) An dem ehrmurdigen Orte seiner Gruft erfreuen fich Biele, welche ein ihrem Begehren entsprechender Glaube antreibt, durch feine Berdienste gablreicher Wohlthaten sowohl für den inneren ale auch fur ben außeren Menfchen, namlich fur ben inneren, indem fie Bergeihung ihrer Bergeben erhalten, für ben äußeren aber, indem fie von irgend einer torperlichen Rrantheit ober Unvollfommenheit geheilt merben. Go oft jedoch beiberlei Boblthaten nicht bafelbit zu erlangen find, barf man bieg nicht ber göttlichen Ungnade oder ber unwirksamen Fürsprache bes beiligen Bonifacius bei Gott, fondern vielmehr ben Bittenben zuschreiben, indem diese, ba fie im Unglauben befangen find, nicht erhört zu werben verdienen, nach dem Ausspruche bes Evangeliften, welcher von unferm herrn fagt, daß er wegen bes Unglaubens mancher Leute feine Wunder wirfen fonnte 1). Buweilen boren fogar die Bunder gang auf wegen der Bernachläßigung des göttlichen Dienstes ober megen ber unverbefferlichen Bosheit ber Bewohner bes Ortes; auch horen fie, wenn beren zuweilen durch die Fürsprache der Beiligen geschehen, wieder auf, sobald man nicht Gott und feinen Beiligen ben fculbigen Preis und Dant abstattet und fie nicht der Rachwelt überliefert. — Der heilige Bonifacius befag die bischöfliche Burbe fecheunddreißig Jahre 2), feche Monate und feche Tage und litt fammt feinen Gefährten ben Martertod an ben Ronen bes Juni im vierzigsten Jahre feiner Bilgerschaft und im fiebenhundert und fünfzigsten 3) nach ber Menschwerdung Chrifti unter ber Regierung unseres herrn, bem Lob und Ruhm fei von Emigfeit zu Emigfeit. Amen.

<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 13, 58.

<sup>2)</sup> Rur einundbreißig; Billibald begeht benfelben Fehler, vgl. weiter oben S. 268.

<sup>3)</sup> Sier ift offenbar burch ein Berfeben ber Abichreiber bie Bahl fünf berausgefallen, benn ber Martertod bes beiligen Bonifacins fallt nach ben beften Duellen und nach ben grundlichften Unterfuchungen in bas 3. 755.

## Bonifacius und die Angarnschlacht.

Eine Sage 1).

1. Nach Christus Geburt sechshundertundzwanzig war ein Kaiser, genannt Eraclius 2), zu Rom und Constantinopel im Griechenlande und das römische Reich war auf die Zeit noch ungescheiden. Der König Codres 3) in Persia gewann das heilige Creuze in Jerusalem und führete es mit in Persien 4). Eraclius suhr ihm nach in Persia und streitt mit ihm und schlug ihn todt und brachte das heilige Creuze wieder gen Jerusalem 5). Rach des Eraclius Todte kam einer, der war geheißen Anaskasius 6),

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Joh. Burch. Menden in den Scriptores rerum germanicarum, Tom. I, p. 851 sqq.

<sup>2)</sup> Dber Beraffine (610-641).

<sup>3)</sup> Rosroes (590-628).

<sup>4)</sup> Auf seinem Feldzuge nach Palaftina im 3. 613.

<sup>5)</sup> Er erhielt es nach dem Tode des Rosroes von Siroes, dem Sohne besselben, jurud und brachte es wieder nach Jerusalem.

<sup>6)</sup> Anaftafine II. fam erft faft ein Jahrhundert fpater (713) und regierte ein Jahr und drei Monate.

ber war da in der Zeit nicht langer dann brei Jahr. Da war von einander gescheiden das römische Reich und Constantinopel.

- Bu berfelbigen Beit mar ein Pabft, ber bieg Gregorius ber andre, der fante gum Bifchoffe Bonifacium gu Ment 1). Der befarte das Land ju During, und Carolus der Große mar Bippings Sohn, ber mar Ronig über alles Frandenland nach feines Batere Tobte, die Romer wolten fich unterwunden haben der kaiferlichen Gewalt. Der Babst Gregorius erfuhr das und fandte Die Schluffel von S. Betere Altar und Die Rabne dem Ronige Carolo und bat ibn, daß er bald zu ibm tame gen Rom. Ronig Carle machte fich auf und jog gen Rom, und ba er gen Rom tam, verschaffte ber Babit, daß er mohl empfangen wurde vom gemeinen Bolde und auch vom Babfte. Und als Ronig Carl die Meffe borte in S. Betere Rirchen, ba ftund ber Konia Carl an S. Betere Altar. Da gieng ber Babft binter ihm zu und faste ihm auff fein haupt die taiferliche Erone, ebe dann ers wußte, und ward da beruffen vom Raifer Augusto2). Carl ber war bet erfte Raifer, der aus Francen mar, der ihr romisch Reich gewann. Er war auch ber erfte romische Ronig und Raifer, ber gu Rom gewenhet marb. Der Babit wenhete auch bende feine Gohne, feinen Sohn Pippingen jum Könige in Italien und Ludwigen zum Könige und herrn in Aquitanien, da sein Bater zum römis schen Raiser ward gemacht.
- 3. Der Bischoff von Ment Bonifacius vernahm, daß das Land zu Düringen noch am heydnischen Glauben war, und meynete das zu bekehren zum christlichen Glauben und fragte nach des Landes Gelegenheit. Ein alt Ritter sprach zu ihm: "Herr, das Land zu Düringen ist zwölf Meilen lang und breit und ist beschloffen mit zwen Wassern ) und mit zwen Wäldern 4), und

<sup>1)</sup> Richt Gregorius II, sondern Zacharias bestätigte im 3. 745 Bonifacine als Erzbischof von Maing.

<sup>2)</sup> Daß Rarl nicht von Gregor II, sondern von Leo III. im 3. 800 jum Raifer gefront wurde und also die Ergählung Dieses Ereignisses nicht in die Beit bes heiligen Bonifacius gebort, braucht wohl kaum bemerkt zu werden.

<sup>3)</sup> Der Saale und ber Berra.

<sup>4)</sup> Dem barge und dem Thuringer Balbe.

kame es zu dem Glauben und würde besehret, und würde gebauet nach seinem Rath, es wäre das beste Land zu der Nahrung, das man möchte sinden in aller Welt in solcher Größe."— Der Bischoff Bonifacius versammlet sich starck mit viel Bold und zog mit großer Heeres Krafft ins Land zu Düringen. Do die Düringer das vernommen, erschracken sie sehr und hatten sich thres Lebens erwogen und floben alle zusammen Mann und Weib auss einen Bruch ben der Unstrütt, an einem Wald, das heist Trettenburg!), da mennten sie ussen zu bleiben todt oder lebendig. Der Städte und der Schlösser, die da mächtig waren, waren zu der Zeit nicht viel im Lande, da sie sich alle drossen möchten behalten haben. Der Bischoss zog bescheidentlich in das Land und hieß die Düringer für sich kommen. Die Düringer schickten die klügsten zu ihm, die sie im Lande hatten, daß sie seine Rede vernähmen.

Der Bischoff sprach: "Ihr lieben Duringer, ihr follt euch taffen teuffen und follt an Chriftum glauben und den Chriftenglauben an euch nehmen. Thut ihr bas, es tommt euch jum Rut und Frommen und foll euch nimmer gereuen; thut ihr bas nicht, so will ich eines andern mit ench beginnen." - Die Duringer fprachen: "Bas für Rut ober Frommen mag uns bavon entstehen ober was mogen mir geniegen ?" - Der Bischoff fprach: "Gott ift tommen auf Diefes Erbreich um bes Menfchen willen und Gott ift felber Mensch worden und bat mit ihm gebracht Gerichte und Friede, bas ift gleich gewogen bem Armen wie dem Reichen, barum follt ihr gerne an ihn glauben, und wenn ihr ben Glauben empfanget, fo follt ihr gefrenet fenn für unrechter Gewalt an dem Leibe und an dem Gute bie auff Erd. reich und hernach an ber Seele por ber bolle und por bes Teuffele Gewalt." - Die Düringer fprachen: "Sintemahl, daß ber gebohrne Gott das vermag, fo ichidet, daß er auch das vermoge, baß wir auch bes zehnden ledig werden von bem Konige von Ungarn, dem muffen wir zehnden geben von Leibe und von Gutt, unfer zehnde Rinder und alles, mas mir haben, bas muffen

<sup>1)</sup> Ein Bergichloß bei Tennstebt, im jegigen preußifchen Regierungsbegirte Erfurt.

wir verzehnden 1). Würden wir des zehnden loß gemacht, daß und das Ein verfündt würde, so wollen wir getreulich glauben und wollen dem auch gerne folgen, geschicht aber das nicht, so wollen wir aber nimmermehr glauben, daß es der gebohrne Gott vermöge, und wollen ben unsern Glauben bleiben todt und lebendig. Darum bitten wir euch, lieber Herr, daß ihr uns eine Antwort wieder gebt zu ober abe, da wir uns darnach richten."

- 5. Der Bischoff schweig, barnach sprach er: "Ich will euch ein Antwort geben." Da gieng ber Bischoff mit benen Seinen au Rathe und der Bischoff fprach: "Ich darff wohl guten Rathes um bes harten Borfages willen, ben die Duringer vorseten. Der Ronig von Ungarn ift fo machtig, bag ich fie bes gehnden von dem Rönige in Ungarn nicht ledig machen kann. Soll ich fie benn erfcblagen und ihr Blut auf mich nehmen, bas ift mir jumal schwehr. Soll ich fie bann laffen in bem Glauben fiegen, darinnen fie find, fo mochten fich bie andern Lande baran kehren und abfallen, die den Glauben allbereit haben, drum bitte ich euch, getreuen Rathe, wie ich mit Glimpff von bem Lande icheide, daß Riemand burffe fprechen, bie Duringer maren mit Gewalt für bem Bifchofe Bonifacio blieben." - Diese Sache murde bewogen und ward ein Rath gegeben: "Lieber Berr, uns buntt gut, nach eurer Mennung ober Sinne, daß ihr ben Duringern ein Bedenken gebt, eine benannte Zeit, daß fie euch benn wieber fagen, ob fie euch folgen wollen ober nicht; indenn mögt ihr bes Raifere 2) und bes Babfte Sulffe erfriegen." - Dem Bischaffe gefiel ber Rath wohl und murben bes auch alfo eins.
- 6. Da der Bischoff dieselbige Nacht an seiner Rube lag und die seinigen auch, da kam eine Stimme von Gott, die war freysam und greußlichen, daß den Bischoff deuchte, er hätte sein Leben verlobren. Die Stimme sprach zum Bischoffe Bonisacio; "Du zweiffelst; wie sollen die Düringer an mich glauben, wenn

<sup>1)</sup> Der Zehnte soll hauptfächlich in 300 Schweinen und 572 Tuchern be- fanden baben.

<sup>2)</sup> Raris des Großen, in deffen Beit der Berfaffer der Legende diese Bee gebenheit fest, ohne fich darum zu betümmern, daß Bouifacius damals längst nicht: mehr unter den Lebendigen war.

bu felber an mir zweiffelft? Saftu nicht gelesen, ich bin von himmel tommen um des Menfchen willen und der Menfch ift mein Bilde, und der Arme furderer und ber Reiche, und habe Gericht und Gerechtigfeit mit mir bracht, bas ift gewogen burch mein Blut, gleich dem Armen als dem Reichen, darum will ich nicht, daß ein Menich zehnden oder Bins gebe von feinen felbft Leibe einem andern Menschen; ich will fein auch felber nicht. Ich will auch die an mich glauben, beschüten, beschirmen für unrechter Gewalt, und arme Leuthe, Bittwen und Bapfen, Die fich nicht felbft befchuten mogen, und bie Arme noch furberer als die Reiche, und follen bis thun ben der Bein. Darum beiß ich bich, daß du folt die Duringer loß und ledig fagen und gieb ihnen deß meine Treuen, denn ber Konig von Ungarn ihnen den Rehnden nimmer foll angewinnen. Da foll bir verkunt fenn, bag bu von ihnen nicht tommen folt, bann bu folt bei ben Duringern in dem gande bleiben, das ihnen die Urkunt scheinbarlich kommet, das ift gar nahe, ba richte bich auff mit ben beinen." - Der Bischoff mar bes Troftes froh und mar boch in großen Sorgen, in welcher Benfe Gottes Urfund tommen follte.

7. Der Bifchoff bifch die Duringer aber fur fich und gab ihnen Anrede und fprach: "Ihr lieben Duringer! Gott ift tommen auf Erdreich um bes Menschen willen und Gott ift felber Mensch worden und Gott ift des Menschen Bilbe. Darum will Gott nicht, daß ein Menfch Behnben ober Bing geben foll, als ber gehnde Menfch. Gott will fein auch felber nicht von feines Menfchen Leibe. Darum fage ich euch bes Behnden lebig und loß in feinem heiligen Rahmen und gebe euch des feine Treue ju Pfande, bag euch ber Konig von Ungarn ben Behnden nimmer foll angewinnen. Das foll euer Urfunt fenn, bag ich felber in bem Lande bleiben will alfo lange, daß euch Gottes Urfunt tommet." - Die Duringer wurden des Troftes frob, bag ber Bifchoff ben ihnen bleiben wolte in ihrem Lande. Der Ronig von Ungarn hatte bie Rebe vernommen, die in dem Lande ju Duringen war, daß der Bischoff von Ment daffelbe von ibm kehren wolte. Der König von Ungarn machte fich auf mit großer Macht und mit einem großen Beer, und tam alfo fard in bas Land ju Duringen, daß bes Bischoffe beer bargegen ungewogen mar.

- Der Bifchoff lag jur felben Beit an einem Bruch auf der Unstrut, da nun ein teutsches Kloster liegt und haist Replftadt'). Die Ungarn maren alfo gierig zu Bonifacii Beer und verließen fich auf ihre große Macht und fielen gegen den Düringern in ben Bruch ju Roffe und ju Fuße, bag die fordern murben gedrungen in die Unftrut, und der Bischoff ftunde über ihn auff bem harten Stade und rieff Gott an um feine Sulfe, und Gott halff ihm, daß fie der Ungarn erschlugen alfo viel, daß die Unftrut ferne mit Blute flog, und die auff dem Riethe maren, die konnten weder hinter noch fürder kommen und alle Ungarn, die noch auff trodnen Lande waren, die floben wieder hinweg. Da gewann der Bischoff den Streit auf dem Riethe zu Replstadt und schlug ihrer alfo viel todt, daß es unzehlig war. Die Wahlstadt beift noch auf der Kahre. Und des Bischoffs werte Leuthe blieben auch zweene todt liegen überseit bem Riethe, do stehen noch zwei Creupe an dem Wege, da man von Thonna auff Saltza2) zeugt. Da die Düringer bas faben, daß Gottes Urkundt alfo stard kommen mar, ba glaubten sie bem Bischoffe, mas er gepredigt hatte, und glaubten an den gebohrnen Sohn Gottes und ließen fich alle tauffen 3).
- 9. Da der Bischoff Bonifacius das alles hatte vollbracht, da zog er wieder an den Rhein. Die Düringer bathen ihn, daß er ihren Boten mit ihm nehme und schicket ihn zu dem Kapser, daß er ihnen einen Richter geben wolte. Der Bischoff that, das

<sup>1)</sup> Ragelstedt bei Langensalza im jegigen preußischen Regierungsbezirke Erfurt.

<sup>2)</sup> Grafeutonna und Langenfalza.

<sup>3)</sup> Dieses Ereigniß wird in das Jahr 724 geset, mahrend bessen sich Bonifacius wirklich in Thuringen aushielt. Bon irgend einem Berhältnisse der Thuringer zu den Ungarn oder von einer durch sie an diese zu zahlende Abgabe weiß aber die Geschichte nichts. Karl der Große forderte bekanntlich von den Thuringern keinen Behnten, später jedoch entstand über denselben ein heftiger Zwiespalt zwischen den Erzbischöfen von Mainz und den Aebten von Fulda und hersselb, und zur Zeit dieser Streitigkeiten mag die Sage, daß Bonisacius Thuringen von dem Behnten befreit habe, entstanden und durch die Erzählung von der Ungarnschlacht ausgeschmudt worden sein. Bgl. Seiters, a. a. D. S. 170 f.

<sup>6.</sup> Bonifacins. II.

ibn die Duringer bathen, und fandte ihren Boten ju bem Rapfer und dem Pabste, und er empfieng ihn und fragte ihm, wie es ibm in bem Lande ju Duringen ergangen mare. Der Ranfer und ber Babit wurden froh, daß Gott ben Christenglauben also gestärdet hatte. Der Rapfer fandte feinen eignen Boten mit ins Land ju Duringen mit bem Boten, ben fie jum Rapfer gefandt batten, und entbot ihnen, daß fie feste stünden, er wolte ihnen ju bulffe tommen und wolte ihnen einen Richter geben, ber follte fie ben allen ihren Rechten behalten. Des Ranfers Bote mar ein Frandischer herr bes Geschlechts von Stauffe, mann ber Rapfer ein gebohrner France mar. Der herr jog in das Land ju Duringen von Geheiß wegen bes Rapfers und tam an ben Wald überseits Früherode 1) und bauete da eine Burg. Burgmal heißt noch bie Schauenburg 2), barnach bauete berfelbige herr einen Stein, ber beiffet noch Wartberg und leit bei ber Stadt Ifenach 3) und die Duringer nannten den herrn Graffen mit dem Barte. Der herr war also tugendreich und also richtig, daß ihn die Düringer lieb hatten, und nahmen ihn febr ju ihrem Rathe, wenn fie was ju fchicen hatten.

<sup>1)</sup> Friedrichroba, Städtchen zwei Meilen von Gotha.

<sup>2)</sup> Jest zerftortes Bergichloß im Thuringer Bald nicht weit von Friedrichroda.

<sup>3)</sup> Die Bartburg vor ber Stadt Gifenach.

## Einige Bemerkungen

über bie

## vorhergehenden Diographien.

1. Die alteste und wichtigste Quelle für die Lebensgeschichte bes Apostels der Deutschen ist unstreitig die kurz nach seinem Tode von dem Priester Willibald verfaßte Biographie, obgleich diese viele der wichtigken Ereignisse aus dem thatenreichen Leben des unermüdlichen Berkündigers des Evangeliums nur kurz berührt oder gänzlich unerwähnt läßt. Willibald schrieb dieses Leben, wie er selbst sagt, im Auftrage der Bischöse Lulus von Mainz und Megingoz von Würzdurg 1) nach den Mittheilungen gottesfürchtiger Männer, welche sich das, was sie im täglichen Gespräche und im beständigen unmittelbaren Umgange mit dem heiligen Bonisacius hörten und sahen, der Nachwelt als Beispiel zu überliesern wünschten 2). Rach der Bemerkung des unbekannten

<sup>1)</sup> Da Lulus im J. 786 und Megingog im J. 785 ftarben, fo tft dadurch die außerste Grenze für die Zeit der Abfassung der Biographie gegeben.

<sup>2)</sup> Quemadmodum religiosis viris referentibus comperimus, qui cottidiano ejus conloquio et religionis conversatione sedulo praesentati ea quae audierunt vel viderunt in exemplum posteris tradiderunt. Cap. 1, §. 3; vgl. c. 2, §. 6, c. 4, §. 10, c. 5, §. 13.

Berfaffere einer fpateren Ergangung ber Biographie Billibalbs mobnte biefer in bem bei ber St. Bictorfirche in ber Rabe von Mainz befindlichen Rlofter, entwarf bier feine Arbeit auf Bachstafeln und ließ fie erft, nachdem er fie ben beiben Bischöfen gur Prüfung vorgelegt batte, auf Bergament abichreiben 1). Auf Diese wenigen Thatsachen beschränken fich die zuverläßigen Rachrichten über Billibald, ber fich felbst einen unwürdigen Briefter nennt, in bem man aber, um ber Biographie größeres Anseben ju geben, ben beiligen Willibald, ben von Bonifacius eingefesten erften Bifchof von Gichftabt, finden ju muffen glaubte. Die Beranlaffung zu diefer völlig ungegrundeten Annahme icheint die Kälschung der oben angeführten Nachricht des unbekannten Fortfebere ber Biographie bes beiligen Bonifacius gewesen zu fein, indem Georg Wicelius 2), welcher fie querft mittheilte, Die Worte bes Originale anderte und Willibald ben Titel Bischof beilegte3). Da nun heinr. Canifius, ber erfte herausgeber ber von Willibald verfakten Biographie, dieser die auf folche Beise verunstaltete Stelle anhängte, fo ging fie in die junachst folgenden Musaaben über und bestimmte, obgleich icon Chr. Brower !) 3weifel gegen die Richtigkeit berfelben erhob, das Urtheil ber Literarhistoriter, bis Gottfr. henschen bie Ergangung Willibalde in ibrer ursprünglichen Gestalt veröffentlichte und entschieden in Abrebe stellte, daß der Bischof von Eichstädt als Biograph bes beis ligen Bonifacius gelten burfe 5). Diefer Anficht ftimmten bann

<sup>1)</sup> Postea igitur Willibaldus vitam conversationemque viri Dei necnon et passionem conscripsit in loco qui dicitur sancti Victoris ecclesia, in conclavi unius cubiculi primitus in ceratis tabulis, ad probationem domni Lulli et Megingaudi, et post eorum examinationem in pergamenis rescribendam, ne quid incaute vel superfluum exaratum appareret. Append. ad vit. Willib. c. 3, §. 14.

<sup>2)</sup> Ju seinem Hagiologium de Sanctis ecclesiae Dei. Basil. 1541. F.

<sup>3)</sup> Statt der Borte Postea igitur Willibaldus vitam conscripsit heißt bei ihm die Stelle: Ego Willibaldus Episcopus vitam conscripsi.

<sup>4)</sup> Sidera illustrium et sanctorum virorum. Moguntiae 1616. 4. p. 16.

<sup>5)</sup> Acta SS. Junii, Tom. I (1695), p. 453.

auch Jac. Basnage 1), die Berfaffer der Literaturgeschichte Frankreichs 2) und viele Andere und in der neusten Zeit G. H. Berts 3)
und J. C. F. Bähr 4) bei, dis J. Ch. A. Seiters 5), der vorzüglichste Biograph des Apostels der Deutschen, den Streit von
neuem anregte und darzuthun suchte, daß jener Willibald doch
kein anderer sei als der Bischof von Eichskädt. Wir wollen die
Beweise gegen und für diese Behauptung kurz zusammenstellen.

2. Will man auch kein besonderes Gewicht darauf legen, daß der Bischof von Eichstädt weder als Schriftsteller bekannt ist, noch als solcher von seinen Biographen gerühmt wird, so darf man doch vor Allem nicht übersehen, daß der Berschsser der Biographie selbst sich Priester und nicht Bischof nennt?) und an einer Stelle, wo er die Ernennung Willibalds zum Bischofe von Eichstädt berichtet, von diesem in lobender Weise und als einem von ihm völlig verschiedenen Manne sprichts), und man muß wohl, wenn man dagegen geltend machen will, daß Willibald, wenn er sich auch in der Dedication an zwei Bischöse) nur einen Priester nenne, doch Bischof gewesen sein könne, und daß er sich ein bescheidenes Lob, welches zugleich dem Bischofe

<sup>1)</sup> Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum et historicorum (Amstelodami 1725. F.), Tom. II, p. 228.

<sup>2)</sup> Histoire littéraire de la France, Tom. IV, p. 169.

<sup>3)</sup> Monument. Germ. hist. Scriptt. Tom. II, p. 333.

<sup>4)</sup> Geschichte der romischen Literatur im farolingischen Beitalter (Karlerube . 1840. 8.), S. 190.

<sup>5)</sup> Bonifacius, der Apostel der Deutschen. Maing 1845. 8. S. 9 ff.

<sup>6)</sup> Bie Bahr (a. a. D.) richtig bemerkt.

<sup>7)</sup> In dem Prolog, S. 1. Willibaldus indignus in Domino presbyter.

<sup>8)</sup> Cap. 10, §. 31. Duos bonae industriae viros ad ordinem episcopatus promovit, Willibaldum et Burghardum . . . et Willibaldo suae gubernationis parrochiam commendavit in loco cui vocabulum est Haegsted (Eichstaedt).

<sup>9)</sup> Lullo et Megingozo coepiscopis. Der Ausbruck coepiscopi (Genussen im Bischofsamte, evesques compains, vgl. Du Cange, Glossar. s. h. v.) bezieht sich nur auf Lullus und Megingoz, keineswegs aber auf Billibald, wie Seiters (a. a. D. S. 12) glaubt, und Perp erklärt coepiscopis richtig durch utrique episcopo.

Burchard gelte 1), ertheilen durfte, diefen Ginwand auf fich beruben laffen. Ferner mar der Erzbischof von Gichftadt bekanntlich mit Bonifacius verwandt und befand fich unter ben Mitarbeitern, welche biefer nach Deutschland berief2), fannte also auch die Birkfamkeit beffelben und murde somit nicht nothig gehabt haben, seine Darftellung nach ben Berichten Anderer zu arbeiten, auch mußte es bei bem in jener Beit obwaltenden Beifte febr auffallend fein, baß er barin an keiner Stelle feiner Bermandtichaft mit einem fo beiligen Manne gedenkt. Der Ginmand, daß der Bischof von Gichftadt weit junger mar, ale Bonifaciue, und alfo bie Ausfagen alterer Augenzeugen zur Gulfe nehmen mußte, und daß er nur beghalb die ihn doch in bobem Grade ehrende Bermandtschaft nicht ermahne, weil überhaupt seine Berfonlichkeit nirgende bervortrete 3). beruht auf fo schwachen Grunden, daß er die entgegengefeste Anficht nicht zu entfraften vermag. Rein größeres Gewicht tann bem Einwurfe beigelegt werden, daß Othlo, der jungfte der mittelalterlichen Biographen bes beiligen Bonifacius, ben alteften einen beiligen Mann nennt4), benn er nennt ibn nirgende einen Bischof. auch fann fich Othlo, welcher brei Jahrhunderte fpater lebte, ichon geirrt haben, wenn man nicht lieber annehmen will, daß der Berfaffer ber Biographie ebenfalls ju ber Bahl ber Beiligen gebort.

3. Den Hauptbeweis endlich, daß der Bischof Willibald der Berfasser der Biographie des heiligen Bonifacius sei, glaubt Seiters aus der Aehnlichkeit derselben mit den Lebensbeschreibungen Willibalds und seines Bruders Wunibald von der Konne in Heidenheim, einer Berwandten der beiden Brüder, welche ihre Nachrichten von Willibald selbst erhalten hatte, hernehmen zu können. "Nun ist aber schon," fährt Seiters ) fort, "bei einer oberstächlichen Bergleichung dieser beiden Lebensbeschreibungen mit der des heiligen Bonifacius unverkennbar, daß derjenige, welcher, wie die Konne selbst sagt, ihr die beiden ersten dictirte, kein

<sup>1)</sup> Seiters, a. a. D. S. 11. Schon Mabillon nahm in der Cinseitung zu seiner Ausgabe Willibalds Anstoß an diesem Selbstlobe und Henschen erklärt es geradezu und mit Recht als unstatthaft.

<sup>2)</sup> Othfo, Vita Bonif. 1. I, c. 25. - 3) Seitere, a. a. D. S. 10. 11.

<sup>4)</sup> Praesat, §. 1 et 3. - 5) A. a. D. S. 12.

Anderer gewesen sein tonne, ale ber Berfaffer ber letteren, und baf bie ersteren, mas ben Ausbrud und die Gintleibung betrifft. nur eine Nachbilbung ber letteren maren. Schon ber Brolog beginnt in allen breien fast mit benfelben Ausbruden; bann wird das Entwöhnen der Anaben von der Mutterbruft, die Liebe, bei Bonifacius, bes Baters, bei Willibald, ber Eltern, bas Senden ine Rlofter, die Befragung ber Rlofterbruder von Seiten bes Abtes, Alles auf gang gleiche Weife ergablt. Ferner wird in abnlichen Ausbruden berichtet, wie beibe ale Anaben ben iugend. lichen Uebermuth übermunden, wie fie ftubirt, wie fie von Allen geehrt worden, wie fie ihre Reifeluft lange gehegt und Bonifacius fie feinem Abte, Willibald feinem Bater entbedte. Die Abreise beiber aus bem Baterlande wird fogar mit benfelben Borten beschrieben, eben so die Reise, wie fie überall die Rirchen besuchen, unter bem Schupe ber Beiligen gludlich burch die feinblichen Länder ber Barbaren tommen, die Anfunft in Rom, der Gang nach ben Grabern ber beiligen Apostel, die Dankfagung, bieß Alles wird auf gang gleiche Beife geschildert. Diefelben Bergleiche, welche in der Lebensbeschreibung des heiligen Bonifacius gebraucht werden, tehren in ber best heiligen Bunibald wieder. Wie ware bieß möglich, wenn nicht berfelbe Billibald, welcher ber Nonne in Beidenbeim in die Reder dictirte, auch die Lebensbeschreibung bes beiligen Bonifacius verfaßt und fie feiner Berwandten in Beidenheim mitgetheilt hatte? Bon einem unbefannten Briefter in Maing geschrieben, murde fie fcwerlich icon bamale in ben Sanden ber Ronne ju Beibenheim gewesen und noch weniger fo burchweg jum Mufter ihrer Nachbilbung gemählt fein. Es läßt fich baber nach diefem Allen nicht bezweifeln, daß ber erfte Bifchof von Gichftadt ber Berfaffer Diefer Lebensbefdreibung fei."

4. Wie geistreich nun auch immerhin der Bersuch, den Streit auf diese Weise zu schlichten, sein mag, und wie sehr auch die beigebrachten Beweise im ersten Augenblicke auffallen, so tritt doch bei näherer Untersuchung grade die entgegengesetet Ansicht wieder in den Vordergrund. Vor Allem muß die Behauptung, daß der Bischof Willibald der Ronne von heidenheim seine und seines Bruders Viographie in die Feder dictirt habe, berichtigt

und bahin beschränft werben, daß er ihr nur bie Schilberung feiner Reise ins Morgenland dictirte1), weghalb benn auch biefer Abschnitt in Styl und Sprache so ganglich von den übrigen Theilen der beiden Biographien, welche fo große Aehnlichkeit mit ber bes heiligen Bonifacius haben, abweicht, daß icon badurch die Behauptung, der Bischof von Gichftadt sei der Berfaffer der letteren, ihren hauptfächlichsten Stuppunkt verliert, benn mabrend ber Reisebericht in turgen und abgeriffenen Gagen gefaßt ift, wie fie ein Ergabler, ber fich feine Erlebniffe ins Gedachtniß gurudruft, fonell hinwirft, ergebt fich die Berfafferin ber beiden Biographien in kunftlich gebauten Berioden und in gesuchten Ausbruden, um bem ju ihrer Beit herrschenden Gefchmade ju genugen. Durch diese Anforderungen der Lefer läßt fich auch die Aehnlichfeit ber Schreibart und ber Anordnung bes Stoffes in fast allen Beiligenlegenden bes achten Jahrhunderts erflaren, und einzelne gang befonders gelungene mogen als Mufter gedient haben. nahm fich die Nonne von Seidenheim die Biographie des Bonifacius, welche jedenfalls als Meisterstück galt und ichnell großes Auffehen erregte, jum Borbilde, worauf sie vielleicht ber Bifchof Willibald felbst aufmerkfam machte, obgleich ber Berfaffer nur ein fclichter Priester zu Maing mar. Daraus ergibt fich ber trop aller Aehnlichkeit zwischen dem Originale und der Nachahmung obwaltende Unterschied, benn mahrend ber Meister bort vollkom. men in seinem Baue Bescheib weiß und geschickt Stein an Stein fügt, blidt hier überall die Thatigkeit der Schülerin durch, welche von dem Meister die Steine erhalten, die Anweifung ju ihrem Gebrauche aber noch nicht hinreichend verftanden hat. Der Styl ist einfacher und beghalb flarer, aber auch weniger schwungvoll und zuweilen fogar ungeschickt, die Sprache mehr burch barbarifche Borter entstellt und die Bahl ber Gleichniffe baufig mißlungen 2).

5. Muß man nun auch den Styl, in welchem Willibald und seine Zeitgenossen schrieben, von dem wissenschaftlichen

<sup>1)</sup> Vita S. Willibaldi, cap. 30.

<sup>2)</sup> Bgl. S. E. Bonnell, in dem Borworte gu feiner Ueberfepung Billi- balbe, S. IV ff.

Standpuntte aus, auf bem wir jest fteben, ale ichwerfallig, gefünstelt und schwülstig bezeichnen 1), so barf man ihm boch eine große Runft in ber großen, oft bis zu einem bas Berftanbnig erschwerenden Uebermaße gesteigerten Ueppigkeit des Ausbruds und in bem Baue ber Gage nicht absprechen und muß auch beghalb in bem Berfaffer weit eber einen fich mit Bewußtsein ber schriftstellerifchen Thatigkeit bingebenden jungen Briefter, als einen fcon bejahrten Bischof, welcher fich mehr um andere Dinge als um die mubfame Ausarbeitung einer Mufterbiographie zu bekummern hat, vermuthen, benn daß Willibald eine folche ju liefern beabsichtigte, wird tein aufmerksamer Lefer berselben in Abrede ftellen wollen, und daß er auch, obgleich er hinter einer genügenben Behandlung feiner großen Aufgabe gurudgeblieben ift, feinen 3wed erreichte, beweist außer ben gahlreichen Nachahmungen auch jur Genüge die Thatfache, daß Alle, welche fpater mehr ober minder ausführlich das leben des heiligen Bonifacius geschildert haben, fle ale hauptquelle benütten und ausschrieben. erfte Ausgabe biefer wichtigen Quelle ber altesten Kirchengeschichte Deutschlands beforgte Beinr. Canifius 2) nach einer Sandschrift bes Rloftere Rebborf bei Gichftadt und ber von Alb. Sunger. bem Bigekangler ber Universität Ingolftadt, ihm überlaffenen Abschrift eines unvollständigen Coder und fügte bie Lesarten einer andern guten Sandichrift bes Rlofters Windberg bei Straubing in Baiern bei. Fast ju gleicher Zeit theilte fie Ric. Serarius nach einem im 3. 1434 gefchriebenen Cober des Bartholomausftiftes ju Frankfurt 3) in feiner Ausgabe ber Briefe bes beiligen Bonifacius 4) mit. Einen Abbrud ohne Benügung neuer Sandschriften gab 3. Mabillon b) und begleitete ihn mit bankenswerthen

<sup>1)</sup> Bgl. 28. Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Berlin 1858. 8. S. 83.

<sup>2)</sup> In seinen Antiquae Lectiones, Tom. VI, P. II (Ingolstad. 1603. 4.), p. 339 sqq. 742 sqq. N. Ed. Tom. II (Amstelod. 1725. F.), p. 227—249. Jac. Basnage hat in dieser neuen Ansgabe bereits die Leistungen J. Mabistons benützt.

<sup>3)</sup> Bgl. Archiv ber Gesellichaft für altere bentiche Geschichte, Bb. II, S. 200.

<sup>4)</sup> Moguntiae 1605. 4. p. 253 sqq.

<sup>5)</sup> In seinen Act. SS. Ord. S. Benedieti, Saec. III, P. II, p. 1 sqq.

Anmertungen und Erlauterungen, anberte aber bie Sprache willfürlich nach seiner Anficht. Den unveränderten Text bes Canifius wiederholte Gottfr. Senfchen 1), bereicherte ihn jedoch ebenfalls mit auten Anmerkungen und ben freilich febr fvarlichen Lesarten einer alten Sanbichrift bes Rlofters St. Maximin in Trier. Eine vorzügliche, ben jegigen Anforderungen der Wiffenschaft entsprechende Ausgabe besorgte nach den bereits benütten und nach neuen Sandichriften, insbesondere aber nach einer fruber im Rlofter Reichenau und jest in ber Sofbibliothet zu Karlerube befindlichen Sandschrift aus bem Ende bes achten oder Anfange bes neunten Jahrhunderts 2) G. S. Bert 3), und diese neue Recenfion des Textes ging auch in die Ausgaben der Werke bes heiligen Bonifacius von Giles und Migne 4) über. Eine fehr gute und wörtliche, aber beghalb oft etwas untlare beutsche Uebersetung, welche bei ber vorliegenden benütt murbe, lieferte Beinr. Eb. Bonnell 5).

6. Da Willibald viele wichtige Ereignisse aus bem Leben bes heiligen Bonifacius entweder ganz übergeht oder nur kurz berührt, so mußte sich die Nothwendigkeit, diese in einem Nachtrage zu erörtern, immer fühlbarer machen und ein ungenannter Priester des Mainzer Sprengels 6) suchte diesem Bedürsnisse das durch abzuhelsen, daß er aus noch im Munde des Bolkes lebenden Sagen so wie aus andern Quellen, wozu wahrscheinlich auch die von Othso versaste Biographie gehört 7), das Fehlende hinzusügte. Außer dem Berichte über die Absehung des Mainzer Bischofs Gewilieb, welche er seiner Stellung nach genau wissen konnte, verdienen aber seine Nachrichten, wenn sie nicht durch

<sup>1)</sup> In den Act. SS. Antverp. Junii, Tom. I, p. 452 sqq.

<sup>2)</sup> Bgl. Archiv für die altere beutsche Gefchichte, Bb. II, S. 392.

<sup>3)</sup> In ben Monumenta Germanise hist. Scriptt. Tom. II, p. 333 sqq.

<sup>4)</sup> Raberes über biefe Ansgaben wird weiter unten mitgetheilt werben.

<sup>5)</sup> Leben bes heiligen Bonifacius von Billibald. Ans ber lateinischen Urschrift bes achten Jahrhunderts. Berlin 1856, 8.

<sup>6)</sup> Bie aus bem Schluffe seiner Ergablung (Rap. 3, §. 14) hervorgebt.

<sup>7)</sup> Bielleicht benügten anch beide biefelben Quellen, teineswegs hatte aber Othlo den ungenannten Fortseper vor fich, da er die von diesem mitgetheilten Ereigniffe meift umftandlicher und genauer ergabit.

andere Urfunden bestätigt werben, nur geringen Glauben 1), da fein Mangel an gediegener Bildung und an den nothigsten Renntniffen in der Geschichte und Chronologie überall und auffallend bervortritt. Er lebte jedenfalls nach dem Erzbischofe Willigis (977-1011), beffen er ale eines felig Berftorbenen gebenet, und war vielleicht Stiftsberr an dem Stifte jum beiligen Bictor, in welchem Willibald die Biographie bes beiligen Bonifacius ichrieb und welches er besonders bervorhebt. G. Benichen machte Diefes Supplement querft aus einer Sandidrift bes Rlofters St. Marimin ju Trier mit einigen Erlauterungen befannt 2) und feine Ausgabe wiederholte auch Berg 3), da feine andere Sandichriften fic erhalten zu haben icheinen. - Werthvolle Beitrage gur Renntnig ber frubeften Birkfamkeit bes beiligen Bonifacius in Deutschland und ber Begiebungen ju feinen Schülern, befonders ju Gregorius, bem fpateren Abte des Rlofters ju Utrecht, giebt Ludger, ber Biograph diefes Gregorius, beffen Bogling er mar. Diefe Biographie ift am besten von J. Mabillon herausgegeben ) und den auf den heiligen Bonifacius bezüglichen Theil, auf welden sich die gegenwärtige Uebersepung beschränft, theilt auch Bottfr. Benichen mit 5).

7. Gleichzeitig mit Willibald und keinenfalls lange nach ihm schilderte ein nicht näher bekannter Priester, welcher, wie es scheint, an der Kirche des heiligen Martinus zu Utrecht angestellt war, das Leben des heiligen Bonisacius in einer Lobrede oder Predigt, welche vermuthlich an einem Gedächtnistage seines Martertodes gehalten wurde und sich bittere Ausfälle auf die Geistlichkeit seiner Zeit, welcher sie Trägheit und Eigennut vorwirft, erlaubt 6). Der Verkasser, welcher in einem etwas gezierten 7), aber durchaus nicht schlechten Style schreibt, spricht von

<sup>1)</sup> Bgl. Seiters, a. a. D. S. 493.

<sup>2) 3</sup>u ben Act. SS. Antverp. Junii, Tom. I, p. 473 sqq.

<sup>3)</sup> In den Monument. German. hist. Scriptt. Tom. II, p. 354 sqq.

<sup>4)</sup> Act. SS. Ord. S. Benedicti. Saecul. III, P. II, p. 280 sqq.

<sup>5)</sup> In ben Act. SS. Antverp. Junii, Tom. I, p. 483 sqq.

<sup>6)</sup> Bgl. Prolog. S. 4. und Cap. 3, S. 16.

<sup>7)</sup> Reineswegs aber poetischen, wie Bahr, Gefch. ber rom. Lit. im faroling. Beitalter (S. 191) fagt.

ber Lebenszeit bes heiligen Bonifacius als einer feiner eigenen nicht lange vorausgegangenen 1), und erwähnt einer noch lebenben alten Frau, welche Augenzeuge bes Martertodes bes Apostels ber Deutschen und feiner Gefährten mar2). Die einzige Ausgabe biefer Lobrede verdanten wir Gottfr. Benfchen3), welchem fie aus einer Sanbichrift bes Salvatorklofters zu Utrecht mitgetheilt wurde. - Gine andere Lobrede auf ben beiligen Bonifacius von Ratbob, bem vierzehnten Bifchofe von Utrecht, welcher im Jahre 917 ftarb und mehrere in die Form von Somilien eingekleidete Beiligengeschichten hinterließ'), ift nicht mehr vorhanden und ob. wohl wir beghalb über ihren Berth nicht urtheilen konnen, fo scheint boch ber Berluft berfelben nicht fo bedeutend zu fein, als ber eines aus zwei Gefangen beftehenben Belbengebichtes auf bie Thaten des heiligen Bonifacius von dem gelehrten Monche Ruthard, welcher fich in den Klöstern Rulba und hirschau aufhielt und am 25 October 865 ftarb b). Das Gebicht, welches vielleicht auch ben Stoff zu späteren Sagen lieferte, war noch im Jahre 1678 vorhanden, ba Ducange es ju ben Schriften gablt, welche er bei ber Ausarbeitung seines Gloffars benütte 6), und es ware ber Muhe werth, forgfältige Nachforschungen anzustellen, ob es noch irgendwo im Staube verborgen liegt. - Unbedeutend ift eine spätere turze Biographie, beren Berfaffer wahrscheinlich

<sup>1)</sup> Non multo ante nostra tempora missus est a Deo quidam sapientissimus architectus et re ipsa et nomine Bonifacius. Prolog. §. 4.

<sup>2)</sup> Relatum est, adhuc superstitem esse quandam mulierem, sed jam valde decrepitam, quae jurejurando asserebat, se decollationi militis Christi fuisse praesentem. Cap. 4, \$. 16.

<sup>3)</sup> In ben Act. 88. Antverp. Junii, Tom. I, p. 477 sqq.

<sup>4)</sup> Ratbodus, vir in divinis scripturis valde eruditus et saecularium literarum non ignarus, ingenio subtili, eloquio clarus . . . scripsit in laudibus Sanctorum nonnulla praeclara opera, ut . . . laudes S. Bonifacii, Mog. Archiep. et Martyris. Trithemius, De scriptt. eccles. c. 293.

<sup>5)</sup> Erithemine (Chronic. Hirsaug. Tom. I, p. 26, ad ann. 863) fagt non ihm: Scripsit inter caetera ingenii sui opuscula passionem Bonifacii Archiepiscopi heroico carmine pulcherrimo in duobus libris.

<sup>6)</sup> Glossar. ad Scriptt. mediae et infimae Latinit. Ind. Aut. Tom. I, p. 171. Setters, a. a. D. S. 15.

zu Münster lebte, da er an einer Stelle, wo er von dem heiligen Gregorius spricht, dessen Leben, wie schon weiter oben mitgetheilt wurde, der Bischof Lüdger zu Münster schrieb, die Bemerkung einsließen läßt, daß Schriften über dessen Tugenden an seinem Aufenthaltsorte ausbewahrt würden '). Er stimmt zwar meist mit Willibald, den er sicher vor sich hatte, sowohl in der Erzählung der Thatsachen, als auch in der Schreibart der Namen überein '), solgt aber dabei auch den unrichtigen Angaben Lüdgers ') und kehrt die Reihensolge der Thatsachen um, ohne sich im geringsten um die Chronologie zu kümmern. J. Mabillon besaß eine Abschrift dieser Lebenssstizze aus einer Handschrift zu Compiegne, hielt sie aber wohl des Abdruckes nicht würdig; einen solchen besorgte erst Gotts. Henschen nach drei Handschrift ten ') und er ist die jest der einzige geblieben.

Der jungfte, aber, mas die Rulle des Stoffes betrifft, verdienftvollfte der mittelalterlichen Biographen des heiligen Bonifacius ift Othlo, einer ber gelehrteften Monche feiner Beit. Er wurde in den ersten Jahren bes elften Jahrhunderts in dem Bisthume Freifingen geboren und genoß, ba er einer angefehenen Familie angehörte und, wie es scheint, fich seiner schwächlichen Gefundheit wegen ichon frühe zur Bahl bes geiftlichen Stanbes entschlossen batte, eine entsprechende Erziehung und einen febr grundlichen Unterricht. Darauf machte er feine theologischen Studien in ben Rlöftern Tegernsee und Berefelb, in welchem letteren er fich noch im Jahre 1024 befand und bereits durch feine Gelehrsamkeit einen so großen Ruf erlangt hatte, daß er von dem Bischofe Meginhard nach Burgburg berufen murde, um baselbft Bucher zu schreiben. Rachdem er darauf wieder einige Beit in feinem Baterlande gelebt hatte, begab er fich nach Regensburg und legte hier im Jahre 1032 im Rlofter St. Emmeran. nachdem er von einer schweren Krankheit genesen mar, fein Belübbe ab. Da er aber ben Bischöfen Gebhard und Dito, welche

<sup>1)</sup> Beatum Gregorium . . . , cujus etiam virtutum apud nos habentur volumina. §. 6.

<sup>2)</sup> Bgl. f. 7 mit Billibald, Rap. 11, f. 35.

<sup>3)</sup> Bgl. §. 2 und 3 mit Labger , §. 3 und 13.

<sup>4)</sup> In den Act. 88. Antverp. Junii, Tom. I, p. 481 sqq.

bas Rlofter hart bedructen, burch seine mißfälligen Aeußerungen 1) unangenehm zu werden anfing, so ging er im Jahre 1062 nach Kulda und blieb bafelbft, bis er nach vier Jahren wieder nach Regensburg jurudgerufen murbe, wo er in hohem Alter und in bem Rufe eines eben so frommen und rechtlichen, als gelehrten Mannes farb 2). Bahrend feines Aufenthaltes ju Fulba verfaßte er außer mehreren andern Schriften auf bas Berlangen ber Rloftergeiftlichen die Biographie des heiligen Bonifacius. Abt Egbert (1048-1054) hatte bereits Stoff zu einer folchen jusammengebracht und fogar einen Schreiber nach Rom geschickt, um die Correspondeng des Apostele ber Deutschen mit bem papitlichen Stuble in den dortigen Archiven zu vervollständigen. Da aber biefer Schreiber vor ber Beendigung feiner Arbeit geftorben und bas von ihm gesammelte Material nicht nach Kulba gekommen war 3), fo gab man bas Unternehmen wieder auf, bis Othlo burch den Zufall nach diefem Klofter geführt und als ber jur Bollendung dieser Arbeit tauglichste Mann befunden murde. Othlo ftutte fich vor Allem auf die im Rlofter vorhandenen Briefe Des heiligen Bonifacius, welchen er mit Recht den größten Berth beilegte und die er ale die zuverläßigste Quelle betrachtete, wobei er nur bedauern mußte, daß er trot aller Mühe viele, deren Beantwortung vorlag, nicht auffinden konnte und manche andere, Die nicht zu feinem 3wede bienten, wie die nach England geschriebenen, bei Seite legen mußte 4). Rachst biefen machte er Billibalde Biographie jur Grundlage feiner Darftellung, wobei er die bunteln Ausbrude beffelben burch geläufigere ju erfeten versuchte, zuweilen aber auch dieselben Worte gebrauchte 5). Die

<sup>1)</sup> Auch in der Biographie des heiligen Bonifacius tonnte er feinen Unmuth gegen die bobere Geistlichteit, welche die Ribster bedrangte und die Monche verfolgte, nicht unterdruden; vgl. B. I, Rap. 35. 36.

<sup>2)</sup> Bgl. G. Baily in den Monument. Germaniae hist. Scriptt. Tom. IV, p. 521 sq.

<sup>3)</sup> Othlo, Praefat. §. 1. - 4) Ibid. §. 3. 5. 1. I, c. 38. 1. II, c. 16.

<sup>5)</sup> Id mihi maxime fuit studii in opere isto, ut sententiam eamdem verbis apertioribus proferrem, exceptis his, quae ob sui difficultatem et obscuritatem investigare penitus nequivi; in tantum autem facillora sequebar, ut sicuti probari potest, alicubi eadem verba ponerem. Praef. §. 2.

Erläuterung gelingt ihm an ben meiften Stellen, zuweilen wirb er ieboch burch Abfürzung der wortreichen Rede ober burch Sinwealaffung ber Orte ber Sandlung noch bunkler ale ber ju erläuternde Schriftsteller 1). Außer Willibald benütte Othlo auch noch andere Quellen, vielleicht sogar bas bereits ermähnte helbengedicht Ruthards, bem er bie beiben Berfe, welche er bei ber Gefdicte Gewiliebs anführt 2), entlehnt haben fonnte. Den Nachtrag des ungenannten Mainzer Priefters batte er jedoch keinenfalls por fich 3), vielmehr ift es weit mahrscheinlicher, daß Diefer Othlos Biographie ausbeutete, benn bes letteren Ergablung ift ftete ausführlicher ober boch genauer 4), auch bemertt Othlo ausbrudlich bei einer diefer Erganzungen der Biographie Billibalbe, bag er fie einem alten Buche entnommen habe b), mas er in Bezug auf bas wenigstens gleichzeitige Machwert bes Mainzer Brieftere nicht fagen tonnte. Othlos Biographie wurde zuerft. aber ohne ben Namen bes Berfaffers, von Laur. Surius 6) berausgegeben, fodann von Beinr. Canifius?) aus einer Rebborfer Sandichrift, in welcher ber Berfaffer genannt ift. Rach biefem nahm fie Nic. Serarius in feine Mainzer Geschichte auf und erläuterte fie durch zahlreiche Anmerkungen 8), auch 3. Mabillon besorgte einen Abbrud, ohne jedoch eine Sandschrift ju benüten, und aus ihm ging fie in die von Migne beforgte Ausgabe ber Berte des heiligen Bonifacius über. Die wichtige Ginleitung hat auch G. S. Berg 9) mit einigen Berbefferungen mitgetheilt. —

<sup>1)</sup> Bgl. Othlo, l. I, c. 8. und Billibald, cap. 5, §. 14. — 2) L. I, c. 37.

<sup>3)</sup> Bie B. Battenbach (Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, S. 270) glaubt.

<sup>4)</sup> L. I, c. 31. vgf. Append. presbyt. Mog. l. I, §. 1. 2. — L. I, c. 25. vgf. Append. c. II, §. 4. 5. — L. II, c. 19. Append. c. II, §. 7.

<sup>5)</sup> In libro quodam antiquo scripta reperiens. L. I, c. 24.

<sup>6)</sup> Historiae Sanctorum, Colon. 1579. Fol. Tom. III, p. 573 sqq. Deutsche Uebersegung von Joh. a Bia. München 1577. Fol. Bl. 328-356.

<sup>7)</sup> Antiquae lectiones, Vol. VI, p. 393 sqq. R. Ausg. v. J. Basnage, Tom. III, p. 336 sqq.

<sup>8)</sup> Am besten in G. Ch. Joannis Scriptt. rer. Mogunt. Tom. I, p. 201 sqq., wo and, zugleich Mabilions Anmerkungen mit aufgenommen sind.

<sup>9)</sup> Monument. Germ. Histor. Scrippt. Tom. II, p. 357 sqq.

Den Schluß der älteren Rachrichten über die Wirksamkeit des heiligen Bonifacius bildet die wunderliche Legende, nach welcher dieser die Thüringer von dem Zehnten, welchen sie den Ungarn leisten mußten, durch eine siegreiche Schlacht gegen dieselben befreite. Sie sindet sich lateinisch und in etwas breiterer Fassung auch deutsch in einer fälschlich in das zwölfte Jahrhundert gesesten Handschrift 1), aus welcher sie, nachdem thüringische Geschichtschreiber schon ihrer erwähnt und sie widerlegt hatten, vollständig von Joh. Burch. Menden 2) heransgegeben wurde. Der Bersasser des lateinischen Textes lebte wahrscheinlich am Ansange des sechzehnten Jahrhunderts 3), schöpfte aber vielleicht aus einer älteren Quelle, welche man bis jest noch nicht ausgefunden hat. Die mitgetheilte deutsche Uebersehung dürfte dem Ansange des siedenzehnten Jahrhunderts angehören.

<sup>1)</sup> In den Schlußworten der handschrift: Per infinita seculorum secula. A. MCVI, ist offenbar statt der Jahreszahl AMEN zu lesen.

<sup>2)</sup> In den Scriptores rerum germanicarum, Lips. 1728. F. Tom. I, p. 842 sqq.

<sup>3)</sup> Nostris temporibus 1513 ibidem in Kirchheilingen habitant nobiles dicti cognomine Schorbrände. L. II, c. 8.

## VII.

# Räthsel von den Tugenden.

(Fragment.)

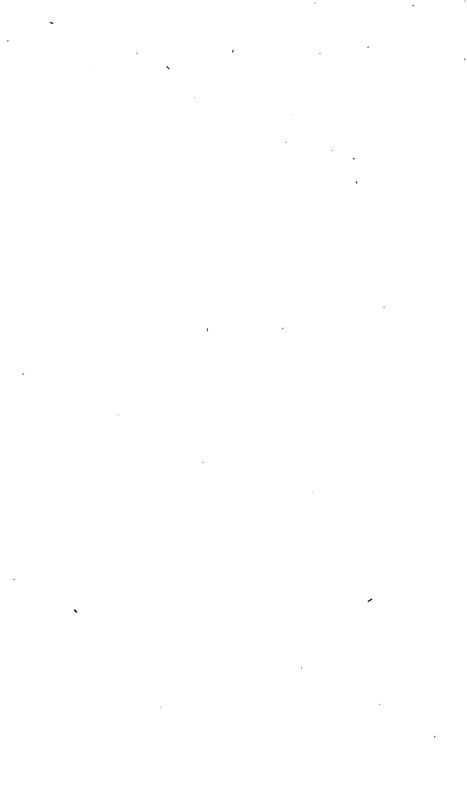

# Mäthsel von den Engenden.

#### Bonifacius an feine Ochwester.

Schwester, ich send' als Geschenk dir hier zehn goldene Aepfel, Lieblichen Blüthen zumal am Holze des Lebens entsprossen, Wo füßduftend herab an den heiligen Aesten sie hingen, Während des Lebens Holz noch hing am Baume des Todes. Spielend mit ihnen erlangst du die Freuden des heiligen Wandels,

Nährst dich zugleich mit dem süßen Gefühle des ewigen Lebens, Kostest du aber davon, so ergreift dich hohe Begeistrung. Köstlicher Nardengeruch erquicket die gierige Nase Und mit den Aepfeln vergleichst du am besten die künftigen Reiche,

Wo du genießest bereinst die behaglichen Freuden des himmels. Andere Aepfel jedoch auch giebt es von herbem Geschmacke, Reisend an anderem Holz', am Holze des bitteren Todes; Gräulicher Tod ward Adam zu Theil, der solche gekostet, Weil ste geschwängert vom Hauch und der Galle der listigen Schlange,

Alles vertilgen durch tödtliches Gift; nie wage die Jungfrau Auszustrecken die hand nach diesen verderblichen Früchten;

Denn fie zu effen verwehrt das Geset, fie zu toften verwarnt es, Daß nicht geschwärzt von scheuflicher Pest ihr knirschen die Zähne,

Daß nicht ber Aepfel Genuß vernichte die frommen Gelübbe Ober ber Preis des himmlischen Reichs ihr ganzlich entgehe 1).

#### Die Liebe fagt 2):

Wer wohl könnte bestimmen die Zahl ber glanzenden Gaben, Belche den thörichten Menschen bereits ich verschafft von dem Throne,

Der hienieden bestimmt die Gesete des irdischen Lebens Und und dorten gewährt die Belohnung des ewigen Reiches. Folget man meinem Gebot', und erfüllt die Besehle des himmels,

Werd' ich mich immerdar erbarmen des Menschengeschlechtes. Stets auch führ' ich die Sterblichen hin zur Uebung der Tu gend,

Lehre fie dienen dem Herrn, dem erhabenen Herrscher im himmel,

Und den erbarmlichen Tand der irdischen Lufte verschmähen; Deghalb nennt man mit Recht mich die Tochter des himmlischen Königs.

Raftlos bitt' ich ben herrn um bie ewige Rube ber Seelen

<sup>1)</sup> Rach diesem Berse beginnt offenbar ein Abschnitt, welcher von ben Berausgebern bes Gebichtes nicht beachtet wurde, weßhalb man glaubte, es seien von den zehn Rathseln nur neun übrig; fie find vielmehr fammtlich erhalten, das lette jedoch nicht vollständig.

<sup>2)</sup> Daß die Liebe zuerst spricht, ist nicht zu bezweifeln, da die Aufangsbuchstaben dieses Rathsels zweimal das Bort caritas (Liebe) bilden, wenn man sie vorwärts und rüdwärts immer über die andere Zeise zusammensest. Die Anfangebuchstaben der drei letten Zeisen geben das Bort ait (sagt). Daß auch die Anfangebuchstaben der Berse, and welchen die übrigen Rathselbestehen, die Benennung der sprechenden Tugenden bilden, braucht wohl kaum bemerkt zu werden. Eine Rachbildung dieser Spielerei in der Ueberseyung ift nicht möglich.

Und um Bergebung ber Schuld in Gedanken und Worten und Werken;

Denn des Allmächtigen Sohn erlöst vom erhabenen Sițe Auf mein Flehen die Welt fortan für ewige Zeiten. Endlos hat der Gebieter des Alls deßhalb mich gestaltet, Hat kein Ziel mir gesetzt in dem Raum', in die Grenzen der Zeit nicht

Ein mich geengt, vielmehr gang ohne die Zeit mich geschaffen.

#### Der katholische Glanbe.

Ueppig in Reichthum und Kraft hochherrlicher Tugenden blühend Dien' ich sogar dem himmlischen Herrn als Führer und Bote. Während ich tilge die Schuld in der Welt dem christlichen Bolke

Und, wer nach dem Gesetz recht lebt, durch meine Bermittlung Christus geheiliget wird und der alten Bergehen entledigt, Thu' ich zugleich dem mir Folgenden kund die Berheißungen Gottes,

Führe die Erdenbewohner hinauf zu den ewigen Freuden, Ein sie reihend der Seligen Schaar in den himmlischen Räumen.

Ohne mich wird hier Keiner fürwahr des heiligen Petrus Oder des heiligen Paulus Genoß, denn beide erlösten Durch mein strahlendes Licht die Welt aus gräulichem Dunkel. Wer von mir sich getrennt, wird nie des ewigen Lohnes Palme gewinnen und nie wird ihm die Gnade des Heilands Leuchten, dem Armen, denn nie zum himmlischen Reiche gelangt er.

#### Die Soffnung.

Immer den Frommen zur Seit' als heilige treue Gefährtin Dahn' ich fie, durch ihr Berdienst nach dem ewigen Leben zu streben;

Ohne mich fleigt nie Jemand empor zu der bobe des himmels,

Sondern es ist jenseits ein trauriges Loos ihm beschieden, Weil er zu forglos geglaubt auf Erden der trügenden Täuschung Und sich zu sicher versprach den Bestand der irdischen Güter; Denn ich allein nur geleite zum himmel die Erdegebornen, Lehre sie, hier mit Geduld zu ertragen vergängliche Leiden Und nach dem goldenen Reich des künftigen Lebens zu trachten.

#### Die Gerechtigfeit fpricht:

Siehe, mich nennt das Gerücht des strahlenden Jupiters Tochter, Jungfrau heiß' ich sodann auch wohl im Munde der Thoren, Habe, so sagt man, die Welt, ob ihrer Bergehen verlassen, Um mein Antlig fortan nur selten den Menschen zu zeigen. Da in der That ich erschien als Tochter des himmlischen Könias.

Um nach meines Erzeugers Gesetz zu beherrschen ben Erdfreis, Würde das Menschengeschlecht im Schofe des liebenden Baters Eines beständigen Glück auf ewige Zeit sich erfreuen, Hatt' es getreulich befolgt die Ermahnung der lieblichen Jungfrau.

Da mich jedoch die Bölker verschmäht und des strafenden Gottes

Strenges Gebot nicht geachtet, so traf fie unendliches Unglud, Schredliche Strafe verfolgt sie im traurigen Reiche der Hölle, Wo in den feurigen Schlund die Jammernden Pluto hinabstürzt.

#### Die Wahrheit fagt:

Riemand tann mich beflegen, boch tann mich Mancher verberben.

Staunen erregt es fürwahr, daß wohl am Throne des Höchsten Herrschend ich stehe, gesellt zu den übrigen himmelsbewohnern, Aber zugleich durchwandre die Welt, um die Schwester zu suchen. Weil sie jedoch von dem Orte der Schmach schon längst sich entfernt hat,

Will in dem irbischen Reich auch ich nicht fürder verweilen,

Da ich ja doch nicht zu finden vermag die heilige Schwester. Hat, wie David fingt, der prophetische Sanger der Borwelt, Zürnend den Rücken gekehrt den thörichten Menschen die Jungsfrau,

Will auch ich jest wieder hinauf zu den Sternen mich schwingen.

#### Die Barmherzigkeit fagt:

Siehe mit Recht als Schwestern, obgleich mit verschiedenem Streben,

Wandern vereint auf den Pfaden des Herrn wir immer in Eintracht;

Aber in gräuliches Dunkel hinab wohl stürzten die Menschen Sämmtlich und litten die höllische Pein im Reiche des Pluto, Führte die Schwester allein im irdischen Leben die Herrschaft. Ihre gefährliche Macht deshalb stets streb' ich zu brechen, Bittend und rufend zumal: "o theuerste Schwester, verschone!" Glüdlich sich preiset der Himmlischen Schaar zu besitzen mich Jungfrau,

Denn ich vergebe durch meine Gewalt auf Erden die Sünden, Spende des Lebens Genuß und spende das Licht des Olympus, Schmücke den Anger der Welt weithin mit mancherlei Blumen, Daß sich das Menschengeschlecht glorreich aufschwinge zum himmel.

Aber ich fehle darum doch nicht am Throne bes höchsten, Fleh' um Gnade zu ihm für die elenden Erdenbewohner, Wirkend sofort im Dienste des herrn auf ewige Zeiten.

#### Die Beduld fagt:

Sicher bewähren burch mich fich bie mahren und falfchen Propheten,

Ferner die Bofen, die weit von der heiligen Schwelle verscheucht find.

Bas für mich man Frommes gethan, nie tilget die Zeit es, Sondern zu eignem Berdienste gereicht ihr Leiden den Meinen; haben sie treu sich gezeigt und gefühnt ihr fündiges Leben, Ernten sie himmlischen Lohn für emsig bewiesenes Streben. häusig bezähm' ich den Zorn im Grimm' aufbrausender Menschen,

Stille die rasende Wuth zum Streit' anstürmender Kämpfer, Heiße daher der Tugenden Hort und heilige Mutter. Gottes Geboten gehorcht man sosort durch meine Bemühung, Weil ich im himmlischen Reich stets steh' am Throne des Höchsten,

Baltend mit ruhiger Macht im Gefolge des ewigen Berrichers.

#### Der mahrhaft driftliche Friede.

Friedlich verbrächten furwahr ihr irdisches Leben die Menschen, Führt' ich allein in der Welt auf ewige Zeiten die Herrschaft. Einst mit Gesang vom Himmel erschien' ich den Christusverehrern,

Als durch seine Geburt Gott Sohn beglückte das Weltall.
Sehet, begabt mit dem Namen des ewigen Weltenbeherrschers, herrsch' ich fortan als Genossen gesellt zu des höchsten Genossen Und man begrüßt als Königin mich im Land der Gerechten.
Doch mich besigen zugleich dort oben die himmelsbewohner; Jeglichen herrscher bedeck' ich mit Ruhm und die Freude verffegt nie,

Wo mir zu weilen vergonnt, und werd' ich verscheuchet, so nah' ich,

Wenn man zu hulfe mich ruft, und gewähre bem Geift und bem Rorper

Sicheren Schut vor der Qual des Verderben bereitenden Krieges. Immer ergreif' ich die Flucht, wo irgend sich reget die Zwiestracht;

Strenge gebot mich zu achten babier ber ewige Richter, Aber gekränkt durch des Menschengeschlechts Unfinn und Berkehrtheit,

Schwing' ich mich auf zu bem goldenen Thore bes himmelspalaftes. D wie steh' ich so fern in der Noth den elenden Menschen, Die mich vorher in dem eigenen Haus zu besitzen verschmähten! Stets bleibt ihnen der Seligen Reich im himmel verschlossen. Wollet deßhalb, ihr Bölker, die schüchterne Braut nicht verachten,

Denn nur geleitet von ihr tritt man in den Tempel des himmels.

#### Die driftliche Demuth thut fund:

Kaum noch werd' ich gezählt hier unter die heiligen Schwestern, Weil ich im schlechten Gewand' ein dusteres Aeußeres zeige; Biele verschmähen mich ganz, die erbarmlichste bin ich von allen,

Und in der Welt steht keine fürwahr in geringerer Achtung, Aber Erlösung gewährt dereinst dort oben der Herr mir; Lieg' ich am tiefsten im Staub, so bin ich dem Himmel am nächsten.

In mich gehült hat Chriftus erlöst am Kreuze bas Weltall; Riemand erklimmt ben schwierigen Pfad zu der Höhe des Himmels, Wird er von mir nicht gestütt und gesell' ich mich nicht zu ben Schwestern

Als die geliebteste Braut des Erlösers und höchsten Gebieters. Herrscher und Knechte, so wie unschuldige Knaben und Mädchen, Helden gewaltig an Zahl und geboren in besseren Zeiten, Ferner der Heiligen Schaar, die den Tod der Märtyrer litten, Männer von edler Geburt und geschmückt mit strahlendem Rubme.

Keiner von Allen gelangt; so kühn er auch strebt und sich abs muht,

Ohne mich zu bes Allmächtigen Thron und ben himmlischen Freuden.

Schüpend und nährend zugleich steh' Allen ich freudig zur Seite, Lenke versöhnend zur Gute den Sinn des ewigen Herrschers. Kläglich und nüchternen Geistes erscheint auch der Klosterbewohner, Weist er mit stolzem Gemuth zurück mein redliches Streben. Selten empfängt mich als Gast liebreich ein Erdegeborner, Und doch hat mich der Höchste gewählt zur liebsten Gefährtin,

Während als Mensch auf Erden er wandelte; nahe bem Throne Steh' ich fortan als Braut und führe die seligen Schaaren, Meine Gelübde getreu dem himmlischen Herrscher bewahrend.

#### Die Jungfränlichteit fagt:

Herrlich geschmückt mit den lieblichen Blumen des ewigen Lebens, Trag' ich der Tugenden Kranz voraus an der Heiligen Spiße, Folgend Maria, der Mutter des Herrn, des Gebieters der Welten, Welche mit Freuden empfing und gebar den eigenen Schöpfer, Der mit dem eigenen Blut' erlöst die fündigen Menschen 1).

<sup>1)</sup> An Diefem letten Rathsel fehlen, wenn die Ansangebuchstaben ber Ueberschrift entsprechen, wenigstens acht Berfe. Bielleicht fehlt auch noch ein bas Ganze schließender Abschnitt.

## VIII.

Der heilige

Bonifacius als Schriftsteller.

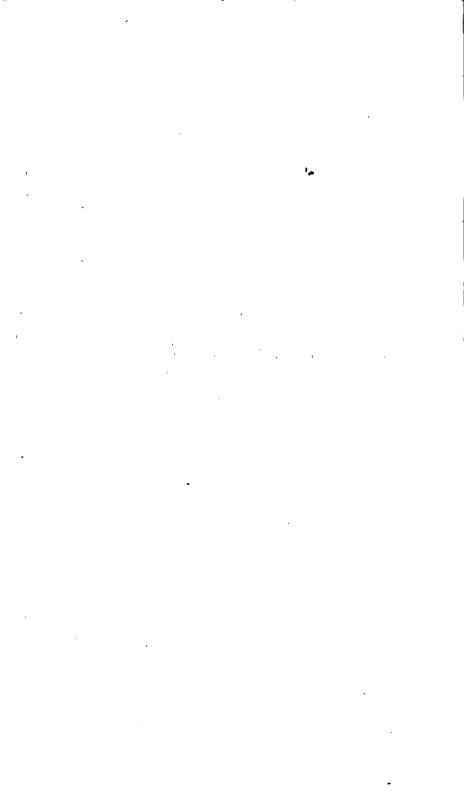

Beftebt auch bas bauptsächlichste Berbienft bes beiligen Bonifacius ohne 3meifel barin, daß er nicht nur einen großen Theil ber beutschen Stamme aus ben Feffeln bes ftarren und jeden Fortidritt hindernden Seidenthumes befreite, fonbern auch bie alte, in Berfall gerathene frankliche Landestirche wieder emporrichtete und die Aufführung bes gewaltigen Gebaudes begann, worin die neu bervorspriegende geiftige Bildung fur die folgen. ben Jahrhunderte eine gesicherte Stelle finden follte, fo barf fein Berdienst als Schriftsteller doch feineswegs fo gering angeschlagen und so unbillig beurtheilt werden, wie es früher häufig geschehen ift und zuweilen noch geschiebt. Bom prattifden Standpuntte aus mogen wohl die Schriften bes Apostels ber Deutschen bei bem unaufhaltsamen Fortschritte ber Wiffenschaft besonders ihrer Form nach Manches zu munichen übrig laffen und mit neueren Berten abnlichen Inhalts einen Bergleich nicht aushalten tonnen, ber einseitige Ausspruch aber, welcher in ihnen nur Armuth bes Beiftes, Engherzigkeit bes Urtheile, Mangel an Biffenschaft und eine ungeschlachte Sprache finden will, muß jedenfalls als bochst ungerecht und parteiisch betrachtet werden, und weit eher wird der nicht von Borurtheilen gehlendete Lefer der auch auf bie Sochachtung gegen ben Berfaffer gegrundeten Anficht beiftimmen, welche an ben meiften feiner ale acht anerkannten Berte Alarheit, Burbe und Ginfachheit der Schreibart und Richtigkeit und Grundlichkeit bes Urtheils, befonders aber eine mobithuende Salbung und einen mahrhaft apostolischen Beift rubmen gu muffen glaubt. Dag übrigens alle biefe Schriften fur ben

Geschichtsforscher höchst wichtig und als Erkenntnißquellen einer sehr dunkeln Zeit von unschätzbarem Werthe find, wird nicht leicht Jemand, welcher Meinung über ihre literarische Bedeutung er auch huldigen mag, in Abrede stellen.

Insbesondere gilt dieß von ber Sammlung ber theils von ihm felbft, theils an ihn gefdriebenen Briefe, von welcher benhalb bier zuerft gesprochen werben foll. Gie enthalten, wie fich fogar ein der Birksamkeit des beiligen Bonifacius nicht febr holder Schriftsteller ausspricht 1), überaus viel Wissensmurdiges und find als eben fo viele Urfunden anzusehen, durch welche über einen beträchtlichen und immer noch sehr bunkeln Theil ber vaterlandischen Geschichte, über ben Buftand ber beutschen Gultur in der Beriode ihres erften Beginnens, über altdeutsche Religionsmeinungen, Sitten und Ginrichtungen, über Gründung bes driftlichen Rirchenmefens in verschiedenen Provinzen und über bas Berhaltniß ber beutschen hierarchie jur politischen Regierung nicht wenig Licht verbreitet werben tann. Gie machen une gleichsam au Ruschauern bes Rampfes ber tatholischen Rirche mit bem germanischen Beidenthume und ihres Sieges über baffelbe, und feine spatere Darftellung tann, wie einer ber neueften Biographen bes beiligen Bonifacius febr richtig bemertt, Die weltüberwindende Rraft der katholischen Kirche in ihrer vom beiligen Geifte geleiteten Einbeit so anschaulich por die Seele führen, als die mitten unter den Rampfen, Gefahren und Muben gefdriebenen Berichte über die Schwierigkeiten, welche das Beibenthum dem Chriftenthume entgegenstellte 2). Sie find baber im Allgemeinen ein mab. rer Schat für Alle, welche fich über ben Buftand ber Theologie, ber Moral und ber Rirchenzucht im achten Jahrhundert grundlich unterrichten wollen, insbesondere aber tonnen die Deutschen baraus lernen, welchen Dant fie dem beiligen Bonifacius für feine apokolischen Arbeiten in ihrem Lande schuldig find. Faft alle liefern Beweife feines Feuereifers fur Die Religion, fur Die Betehrung ber Beiben und Abtrunnigen, für bie Ausrottung bes Lafters und die Uebung ber driftlichen Tugenben und für die Beobachtung

<sup>1)</sup> In der Allgemeinen Literaturgeitung, 1790, Rr. 294, G. 49.

<sup>2). 3.</sup> Chr. M. Seiters, Bonifacius, ber Apoftel ber Deutschen, S. 8.

ber Kirchenzucht und die Erhaltung der guten Ordnung, seiner Unerschrockenheit, womit er die sowohl von hohen als Riesdern begangenen Ungebührlichkeiten rügte, seiner oberhirtlichen Sorgfalt für alle Kirchen, seiner väterlichen Liebe für seine Schüler und seiner aufrichtigen und großmuthigen Gefinnung gegen seine Freunde 1).

Bas ben Stul diefer Briefe betrifft, welcher Manchen fo wenig behagt, fo muß man vor Allem bebenten, daß fast alle eigentliche Geschäftsbriefe find, welche Bonifacius nicht gur Belebrung und Erbauung, fondern jur Erledigung größtentheile febr wichtiger Angelegenheiten schrieb, weghalb es ihm weniger um bie Form und die Zierlichkeit bes Ausbruckes, als um die flare Entfaltung feiner Gedanken und Abfichten ju thun mar, mas ihm auch fast immer gelungen ift; in der Sandhabung ber Sprache fteht er jedoch nicht über feinen Zeitgenoffen und befanntlich erscheint das verfrüppelte Latein zu feiner andern Zeit in einer fo armseligen Gestalt, als am Ende des fiebenten und am Anfange bes achten Jahrhunderts. Gradezu lacherlich ift aber die Behauptung, Bonifacius habe die lateinische Sprache nur febr unvollfommen verftanden und feine urfprünglich deutsch geschriebenen Briefe feien fpater von einem unfahigen Ueberfeter in das Lateinische übertragen worden 2). Als Beweis hat man bie allerdings richtige, aber migverftandene Thatfache angeführt, bağ Bonifacius mahrend feines zweiten Aufenthaltes zu Rom, ale er fich über fein Glaubenebetenntnig außern follte, fich mit bem Mangel an Geläufigkeit und Gewandtheit in ber damals in ber Sauptstadt der Chriftenheit üblichen Sprache entschuldigte und ben Papst Gregorius II. um die Erlaubnig bat, sein Glaubensbekenntnig schriftlich abzufassen und vorzulegen 3), aber boch gewiß in lateinischer und nicht in angelfächsischer ober beutscher

<sup>1)</sup> Histoire littéraire de la France, Tom. IV, p. 106.

<sup>2)</sup> G. D. Hanisch, De propagata per Bonifacium inter Germanos religione christiana. Halae Magd. 1770. 4. p. 4.

<sup>3)</sup> Novi me imperitum jam peregrinus vestrae familiaritatis sermone, sed quaeso, ut otium mihi et tempus conscribendae fidei mihi concedas. Willibald. VII, 20.

Sprache, welche am papstlichen hofe wohl Riemand verstand. Außerdem wissen wir, daß Bonisacius in seiner Jugend die Grammatik und Metrik mit eben so großem Fleiße als Erfolg erlernte ') und daß er später, wie wir weiter unten sehen werden, sogar eine lateinische Grammatik schrieb.

Die Briefe bes beiligen Bonifacius und seiner Zeitgenoffen wurden ihres höchst wichtigen Inhaltes wegen gewiß schon frühe gesammelt, wenigstens wiffen wir, daß eine folche Sammlung im elften Jahrhunderte im Klofter Fulda vorhanden mar und daß Egbert, ber Abt biefes Rlofters, jur Erganjung berfelben einen Schreiber nach Rom ichidte und ibm gur Erleichterung ber Arbeit bas vorhandene Material mitgab, daß aber ber Schreiber, ebe er seine Aufgabe zu lofen vermochte, baselbit ftarb und weder die mitgenommenen Sulfemittel, noch feine eigenen Arbeiten nach Fulda gurudtamen 2). Aus biefer zu Fulda veranstalteten Sammlung, welcher auch Othlo, einer ber Biographen bes heiligen Bonifacius, die von ihm mitgetheilten Briefe entnahm, icheinen alle bis jest befannt gewordene mehr ober weniger vollständige Sandidriften gefloffen zu fein. Die altefte berfelben ift unftreitig die jest in der Großherzogl. Sofbibliothet ju Rarlerube aufbewahrte, obgleich fie nicht, wie man gewöhnlich angiebt, bem achten, fondern bem elften Jahrhundert angehört 3). Burdtwein, welcher erft nach ber Beenbigung feiner Ausgabe ber Briefe bes beiligen Bonifacius die Existenz berfelben erfuhr und fie nicht mehr benügen fonnte, entnahm ihr nur einige Briefe aus fpaterer

<sup>1)</sup> Willibald. II, 7. Tam grammaticae artis eloquentia et metrorum medullatae facundiae modulatione imbutus.

<sup>2)</sup> Cum quidam ex vobis mihi referret, jam antea pro eodem opere laboratum fuisse apud sanctum Leonem papam, ita ut nonnullos libros unde plenius ad hoc instrueretur abbas Egbertus scriptoremque ei simul Romam transmisisset ipsosque libros eo defuncto et opere petito minime expleto ibi remansisse. Othlo, Vita Bonifacii, Prolog. §. 1.

<sup>3)</sup> Ph. B. Gerden, Reisen burch Schwaben (Borms 1788. 8.), Bb. IV, Borr., nebst einem ungenauen Facfimile. Archiv ber Gesellschaft für altere bentiche Geschichttunde, Bb. I, S. 445 f. Bb. II, S. 152, nebst einem guten Kacfimile.

ŧ

İ

Reit und fügte fie feiner Ausgabe ale Anhang bei 1). Roch junger ift die ebenfalls falfchlich dem nennten Jahrhunderte zugetheilte, ehemals in ber Dombibliothet ju Maing, jest aber in ber öffentlichen Bibliothet ju Munchen befindliche Sandidrift, welche Burdtmein por fich hatte 2), aber nur febr nachläßig ausbeutete 3), und aus welcher feine Ausgabe auch feinen Buwachs erhalten konnte, ba die Ingolftabter, jest ebenfalls in Munchen aufbewahrte Sandschrift, welche Serarius zu feiner Ausgabe gebrauchte, nur eine im fünfzehnten Jahrhundert angefertigte Abschrift ber Mainzer ift. Gben fo nachläßig benütte Serarius die ebenfalls aus bem elften Jahrhundert stammende Biener Sandfchrift, Die vollständigste und wohl auch die vorzüglichste aller noch vorhanbenen, welche einer andern, von der ju fulda veranstalteten verfcbiebenen Driginalfammlung entnommen zu fein scheint 5). Rur einen kleinen Theil ber Briefe enthalten zwei, bem breigehnten Jahrhunderte angehörende, aber ber Beachtung murbige Sandschriften, welche fich in der Marcusbibliothet zu Benedig und in ber vatitanifchen Bibliothet ju Rom befinden 6). Einzelne Briefe kommen auch in alteren und jungeren handschriftlichen Discellaneenbanden der Bibliothefen ju St. Gallen 7), ju Montpellier,

<sup>1)</sup> Cum novus iste apparatus prelo jam adpropinquasset, innotuit mihi, alium codicem antiquum S. Bonifacii Epistolarum adservari in bibliotheca Carlsruhana, unde jussu Serenissimi Marchionis ea mox, quae scopo meo inservirent, suppeditata recepi. Ed. Würdtw. p. 373.

<sup>2)</sup> Ed. Würdtw. Praef. p. VI, wo man auch ein Facfimile findet. Bgl. Archiv der Gefellichaft für altere deutsche Geschichtstunde, Bd. I, S. 445.

<sup>3)</sup> Bgl. Joh. Bapt. Mar. Schwarz, Commentatio de S. Bonifacil, Germanorum Apostoli, vita enarranda et de epistolarum ejus nova editione adornanda. Monachii 1838. 4. p. 15 sq. Schwarz theilt auch (p. 24—27) eine Rethe von Serarius und Burdtwein unbeachtet gelaffener Lesarten ber Rainzer Sandschrift mit.

<sup>4)</sup> Sie ist im J. 1497 im Rloster zu Spanheim auf Befehl bes Abtes Erithemius geschrieben. Schwarz, l. c. p. 17 sq.

<sup>5)</sup> Schwarz, l. c. p. 16. Archiv, Bd. III, S. 170 ff.

<sup>6)</sup> Archiv, Bb. IV, S. 226, Bb. V, S. 338.

<sup>7)</sup> G. Sauel, Catalogus librorum manuscriptorum. Lipsiae 1830. 4. p. 675, pr. 150.

<sup>6.</sup> Bonifacius. II.

Benedig und Paris vor '); ohne allen Werth aber sind die in der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel und in der Gräflich Schönbornschen Bibliothek in Pommersfelden befindlichen Handschriften, welche erst im sechzehnten Jahrhundert geschrieben wurden 2). Zu bedauern ist, daß die beiden alten Handschriften, welche von dem bekannten Kirchenhistvriker Baronius für seine Annalen benütt wurden und nicht nur mehr Briefe, sondern auch manche derselben vollständiger enthielten, als die übrigen bis jest bekannten, in den Bibliotheken, wo er sie fand, nicht mehr vorhanden sind <sup>3</sup>). Auch zwei andere Handschriften, welche sich in der Dombibliothek zu Mainz und in dem Kloster zu Fulda befanden und wenigstens bis in das elfte Jahrhundert hinauf gereicht haben sollen, sind spurlos verschwunden <sup>4</sup>).

Da der schon erwähnte Biograph Othlo einen Theil der in Fulda gesammelten Briefe in seine Biographie einflocht, so wurden sie zuerst (1570) mit dieser dem Drucke übergeben 5). Eine größere Anzahl nahm Casar Baronius aus sehr vorzüglichen Handschriften in seine Annalen (1588) auf, aus welchen sie J. Lesner in seine Geschichte des heiligen Bonifacius 6) zum Theil in lateinischer Sprache, aber ohne alle Kritik, zum Theil in schlechter deutscher Uebersesung aufnahm. Die erste besondere Ausgabe 7) veranstaltete Ric. Serarius (1605) aus zwei Handschriften, nämlich der Wiener und Ingolstädter, mit einigen Erläuterungen, indem er zuerst die Briefe der Wiener und nach diesen die der Ingolstädter Handschrift abdruckte, ohne die Anordnung derselben zu ändern, ein nicht zu misbilligendes Versahren,

<sup>1)</sup> Archiv, Bb. IV, S. 140 f., Bb. VII, S. 46. 193 ff.

<sup>2)</sup> Archiv, Bb. VII, S. 223, Bb. IX, S. 538.

<sup>3)</sup> Schwarz, l. c. p. 16. Archiv, Bb. V, S. 337.

<sup>4)</sup> Gerden, Reisen durch Schwaben, Bb. III, S. 37. Schwart, l. c. p. 17.

<sup>5)</sup> In den von Surius herausgegebenen und ofter aufgelegten Beiligen- legenden unter dem 5 Juni.

<sup>6)</sup> Historia S. Bonifacii, ber Deudtschen Apostel genandt. Erffurdt 1603. 2 Ihl. 4. Sie bilben ben zweiten Theil.

<sup>7)</sup> Epistolae S. Bonifacii martyris, primi Moguntini archiepiscopi, Germanorum apostoli, pluriumque pontificum, regum et aliorum nunc primum luce notisque donatae. Moguntiae 1605 (R. T. 1629). 4.

ba auf Diefe Beife mehrere Briefe ihr richtiaes Berftand. nif erhalten und Anhaltsbunfte für die Reit ihrer Abfaffung gu gewinnen find. Ueberhaupt ift die Ausgabe bes Gerarius, ob. gleich die Sandidriften nicht forgfältig genug verglichen find und fie auch fonst Manches zu wünschen übrig läßt, boch immer noch Die einzige brauchbare. Aus ihr gingen die Briefe in theologische und hiftorifche Sammlungen 1) unverandert über, bis ber burch feine firchengeschichtlichen Schriften und Sammelwerke rubmlichft bekannte Bischof Steph. Alex. Burdtwein eine neue, febr icon ausgestattete, aber den jezigen Anforderungen der Biffenschaft feinesmeas entsprechende Ausgabe berfelben beforate 2). macht ihm nicht ohne Grund jum Borwurfe, daß er die Mainger Sandschrift, welche, wie schon weiter oben bemertt murbe, ohnebin teine große Ausbeute gemähren tonnte, nur febr nachläßig benütte und der vorzuglichen Karlfruber Sandidrift nur drei, nicht mehr in die Beit bes Bonifacius gehörende Briefe entnahm. bie Anmerkungen bes Serarius, ohne fie zu fichten, abbrucken ließ und auf feine eigenen nicht den nöthigen Rleiß verwendete und die Ausgaben Othlos, welcher für die von ihm mitgetheilten Briefe von ber größten Bichtigkeit ift, völlig unbeachtet ließ3). Aber auch felbst den Annalen des Baronius und den Concilienfammlungen, welche er unter feinen Gulfemitteln nennt, ichentte er so geringe Aufmertsamteit, daß er zwei in ben Sandschriften unvollständige und in den erwähnten Werten erganzte Briefe 4) in ihrer früheren Berftummelung wiebergiebt. Sein aanges Berbienst beschränkt fich also auf die dronologische Anordnung der Briefe, gegen welche aber ebenfalls mancher gegrundete Ginmand erhoben werden tann, und doch ift bie Zeitbeftimmung in diefen

<sup>1)</sup> So in die Bibliothecae veterum Patrum, welche zu Koln (1618), Paris (1654) und Lyon (1677) erschienen, am besten in die letztere, Tom. XIII, p. 70 sqq. und in M. Bouquets Recueil des historiens des Gaules et de la France, Tom. V, p. 483.

<sup>2)</sup> Epistolae S. Bonifacii Archiepiscopi Magontini et Martyris ordine chronologico dispositae, notis et variantibus inlustratae. Magontiaci 1789. F.

<sup>3)</sup> Bgl. Allgemeine Literaturzeitung, 1790, Rr. 294 u. 295. Schwarz, Commentatio, p. 20 sq.

<sup>4)</sup> Br. 72 und 73; Bb. I, S. 178 und 190.

Briefen bodbit wichtig, ba fie oft ben einzigen Unbaltspuntt für die Chronologie ber bedeutenoften Ereigniffe in dem Leben des Apostele ber Deutschen bietet 1). Alle biefe Mangel, ja fogar bie Drudfehler ber Burdtweinschen Ausgabe wiederholen getreulich bie fpateren von J. A. Giles und J. P. Migne mit unverzeihlicher Nachläßigkeit beforgten Abdrude, von welchen weiter unten noch einmal die Rede fein wird; auch Dr. Biff, der Ueberfeber bes dem beiligen Bonifacius ausschließend angehörenden Theiles diefer Brieffammlung2), folgt Burdtwein, ohne fich um bie Berichtigung ber offenbarften Fehler ju befümmern. Gine neue, auf die forgfältige Bergleichung ber nach ju Gebot ftebenden Sandichriften geftutte Ausgabe bereitet icon feit vielen Jahren G. S. Bert für die Sammlung der Beschichtequellen Deutschlands vor; übrigens follen bem bei biefem Werte festzuhaltenben Blane gemäß mehrere Briefe ganglich ausgeschlossen und die ührigen unter die andern Briefe ber Merovingisch-Karolingischen Beriode geordnet merben 3).

3. Richt weniger wichtig, als die Briefe, sind die Berhandlungen der Kirchenversammlungen, deren Einberufung Bonifacius veranlaßte, und die auf diesen, sowie auf den Reichstagen erlassenen Statuten und Capitularien 4), welche über die Kirchen-

<sup>1)</sup> Eine genauere Bestimmung der Rethefolge sammilicher Briefe hat der Ueberseher in der dem ersten Banda angehängten vergleichenden Tabelle versucht.

<sup>2)</sup> Des Apostels ber Deutschen Winfried Bonisacius, Erzbischofs und Martyrers, sammtliche Briefe, jum erstenmale vollftändig übersett von Dr. Big. Fulda 1842. 8. Da die Zuschriften an Bonisacius und die Antworten auf dessen Briefe hinweggelassen find, so bleibt bem Leser Bieles unverständlich. Aeltere bentsche Uebersetzungen der van Othio mitgetheilten und anderer Briefe findet man in der deutschen Bearbeitung der Legendensammlung des Surins von Ioh. a Bia, Rünchen 1574. F. und in der bereits angeführten Geschichte des beiligen Bonisacius von Leguer.

<sup>3)</sup> Atchiv ber Gefellichaft fur altere bentiche Geichichtstunde, Bb. III, S. 172. Bb. VI, S. 311. Uebrigens wird, wie mir durch herrn Berp felbft befannt ift, mit ben bis jest zu Gebot ftebenden Gulfsmitteln noch teine genugende Recenfion herzustellen fein-

<sup>4)</sup> Diese entsprechen offenbar ben in den alten Berzeichnissen der Schriften bes Bonifacius angegebenen Instituta synodalia, und man hat unter diesen gewiß nicht, wie Seiters (S. 564) meint, die Briefe 58 und 72 ju verfteben.

geschichte und die Rirchenzucht bes achten Jahrhunderts manchen erwunschten Aufschluß geben. Sind auch die meiften biefer Anordnungen nicht von Bonifacius felbst niedergeschrieben, so mur ben fie doch ohne Ameifel von ihm eingegeben und in ber von ibm angedeuteten Form festgehalten. Die Berhandlungen bes erften beutschen Conciliume (742). und: ber Concilien zu Liftina (743) und zu Rom (745) findet man in den Conciliensammlungen und in ben Ansgaben feiner Briefe von Gerarius') und Burbtwein, aber in einem fehr mangelhaften Abbrude; Burbtwein bat biefen noch bas Concilium ju Soiffons (744) und die Statuten und bas Capitular bes beiligen Bonifacius aus unbestimmter Zeit bingugefügt 2), ohne jedoch den fehlerhaften Text gu verbeffern; eine vortreffliche Recenfion bes Textes bes erften beutschen Concitiume und ber Concilien ju Liftina und ju Soiffone lieferte 6. S. Bert nach ben alteften banbidriften in ber Sammlung ber beutschen Geschichtsquellen 3). Die Berhandlungen bes Conciliums ju Rom, auf welchem die Irribumer ber Reger Albebert und Clemens verdammt wurden, haben fich nur in ber Brieffammlung erhalten, welche beghalb auch allen übrigen Ausgaben ju Grund liegt. Die fogenannten Statuten bes beiligen Bonifacius wurden zuerft von Lucas b'Achery aus einer alten Sandforift bes Aloftere Corbie herausgegeben ) und gingen in biefem Buftande, bet noch manche Berichtigung gulaft, in andere Sammlungen über. Daffelbe gilt von bem Capitular, welches auf einer von Bonifacius abgehaltenen Synobe erlaffen und zuerft von Steph. Baluge aus einer Sanbichrift ber Bibliothet bes Siftoriters 3. A. de Thou bekannt gemacht wurde. Gowohl dieses Capis tular ale auch die Statuten konnen teinem bestimmten Jahre

<sup>1)</sup> Rro. 78 und 134 (p. 110 und 186); bas Concilium ju Liftina nur unvollftändig.

<sup>2)</sup> Nro. 56, 57, 58, 61, 63 und 66 (p. 122, 124, 140, 150, 158 und 167).

<sup>3)</sup> Monumenta Germaniae historica. Leges. Tom. I, p. 16 sqq.

<sup>4)</sup> Spicilegium, Tom. IX, p. 63-67. R. Ausg. von 3. be fa Barre, Tom. I, p. 507-509.

<sup>5)</sup> Capitular. reg. Francov. Tom. I, p. 151-156.

angewiesen werben und jeder Bersuch muß fcon beschalb mislingen, weil die einzelnen Abschnitte offenbar aus ben Berbandlungen mehrerer Synoben zusammengefett und fogar mit Borschriften aus weit späterer Zeit untermischt find, so wie fie auch fämmtlich in die fpateren frantischen Gefetsfammlungen aufgenommen wurden. Betrachtet man die erwähnten Berordnungen von Diesem richtigen Standpuntte, so wird man zwar nicht in Abrede fellen tonnen, daß viele berfelben von bem beiligen Bonifacius ausgegangen find, ba fie genau mit ben in feinen Briefen ausgesprochenen Anfichten übereinftimmen; Die Dube aber, welche man fich gegeben hat, auch folche Bestimmungen, welche an die Einrichtungen einer fpateren Beit erinnern 1), ale acht ju vertheis bigen 2), erscheint überflussig, ba man boch nicht umbin tann, eine Berunftaltung biefer Statuten burch fpatere Rufate angunehmen 3). Ant. Jos. Binterim 4) und J. Ch. A. Seitere 5) haben fich burch Erläuterung und Uebersepung aller biefer Actenftude großes Berdienst erworben, J. A. Giles und J. B. Migne in ihren Ausgaben ber Berte bes beiligen Bonifacius bagegen ohne Berücksichtigung ber neueren Leiftungen ben alten fehlerhaften Text unbebenflich aufgenommen. Die gegenwärtige Ueberfetjung wurde, um eine Ueberficht aller biefer einander wechselfeitig erläuternden firchlichen Berordnungen ju geben, auf die Berhandlungen ber Synoden und Reicheversammlungen ju Berberie (753), Bernon (755), Compiegne (757), Attigny (765) und an zwei unbekannten Orten (765 und 768), alfo bis jum Regierungsantritte Rarle bes Großen ausgebehnt, mas um fo leichter mar,

<sup>1)</sup> So ift f. 11 von einem Imperator und f. 12 und 15 von dem gemeinschaftlichen Leben ber Beltgeiftlichen bie Rede.

<sup>2)</sup> Ant. Jos. Binterim hat in seiner Geschichte ber beutschen Concilien (Bb. II, S. 137 ff.) Diesen Bersuch gemacht und alle Abschnitte ohne Ausnahme für acht erklart.

<sup>3)</sup> And Seiters (Leben bes heiligen Bonifacins, S. 438 ff.) geftent bieß ein.

<sup>4)</sup> Geschichte ber bentichen Concilien, Bb. II, S. 117 ff.

<sup>5)</sup> Leben bes beiligen Bonifacine, G. 360 ff.

da eine vortreffliche Ausgabe diefer Berhandlungen von G. S. Berg vorlag 1).

Bon nicht geringerer Bebeutung fur die Geschichte und Berfaffung ber driftlichen Rirche im achten Jahrhunderte ift bas fogenannte Bonitentiale bes beiligen Bonifacius, wenn man auch jugeben muß, daß wir es nicht mehr in feiner ursprünglichen Fassung fondern durch spätere Bufage verunstaltet befigen, wie fcon die Erwähnung bes Feftes aller Beiligen 2), welches erft unter Ludwig bem Frommen in Deutschland eingeführt wurde. beweist. Bonifacius gab ohne Zweifel in ber erften Zeit feiner Wirksamkeit 3) in Deutschland fur bie Suhnung ber Gunben turge Borichriften, welche bem roben Buftande bes neubefehrten Bolfes entsprachen, und biefes Bugbuch murbe fpater in bie umfaffenderen Bonitentiale, welche besonders mabrend des neunten Jahrhunderts in großer Angabl entstanden, aufgenommen. 218 eines biefer erweiterten Bonitentiale muß bas vorliegende bes trachtet werben, wie es benn auch gleich biefen in Frageftuden gefaßt ift, mas früher nicht ber Fall mar 1). In biefer Geffalt lag es icon am Anfange bes gebnten Sabrhunderte Regino, bem gelehrten Abte von Brum, vor, welcher den Anfang beffelben in fein Bert über die Rirchengucht aufnahm 5). Auch tannte man bis auf bie neuere Beit nur biefen Unfang, welcher zuerft

<sup>1)</sup> In ben Monumenta Germaniae historica. Leges. Tom. I, p. 22 sqquund Tom. II, p. 13 sq. 3. B. Migne hat afte Concilien, welche unter Bonnifacius und spater abgehalten wurden, boppelt in seine Patrologie aufgenommen, nämlich unter die Berte des heiligen Bonifacius (Vol. 89, p. 806 sqq.) nach dem alten ungenauen Text und unter die theologischen Schriften des achten Jahrhunderts (Vol. 96, p. 1502 sqq.) nach der von Perh besorgten Recension.

<sup>2)</sup> Cap. 2. Solemnitas omnium Sanctorum.

<sup>3)</sup> Borauf auch (cap. 3) die Bestimmung der verbotenen Bermandt- schaftsgrade bingubeuten scheint; vgl. Br. 24 u. 25 (Bd. I, S. 62 u. 69).

<sup>4)</sup> Bgl. F. B. G. Bafferichleben, Die Bugordnungen der abendlandifchen Rirche. Salle 1851. 8. S. 89.

<sup>5)</sup> De disciplina ecclesiastica, §. 446 (in parpheims Concil. Germ Tom. II, p. 582).

in der Concidiensammlung von Ph. Labbe und Gabr. Coffart') und in der Sammlung alter Schriftsteller von Edm. Martene und Ursin Durand 2) aus zwei handschriften der Klöster Corvei und Andain veröffentlicht wurde 3), aus welchen es unverändert in andere Werke dieses Faches der kirchlichen Literatur überzeing, die Ant. Jos. Binterim es in zwei handschriften, welche er in das neunte Jahrhundert sest, vollständig sand und bekannt machte'). Giles und Migne, welche von dem Dasein dieser Ausgabe keine Ahnung hatten, theilen in ihren Abdrücken der Werke des heiligen Bonisacius nur das an und für sich unbedeutende Fragment mit.

5. Gänzlich unbekannt waren früher die fünfzehn Predigten oder vielmehr Reden des heiligen Bonifacius, und da sie sich auch nicht in den älteren Berzeichnissen seiner Schriften sinden, so glaubten Manche sie als untergeschoben betrachten zu müssen, jedoch mit Unrecht, denn sie tragen in sehr alten handschriften den Ramen ihres Bersassers an der Spise und enthalten nichts, was den Grundsäsen des Apostels der Deutschen entgegen oder der Frömmigkeit, des Eisers und der Weisheit desselben nicht würdig ist. Einige Wiederholungen, welche man darin bemerkt, können nicht als Gegenbeweis gelten, da ja Bonifacius über denselben Gegenstand zu verschiedener Zeit und an verschiedenen Orten predigen konnte. Die meisten dieser Predigten waren an junge Geistliche, besonders an solche, welche aus dem Schose des deutschen Heidenthums hervorgingen, gerichtet, wie man wohl aus einigen darin vorkommenden Aeuserungen schließen darf 5).

<sup>1)</sup> Tom. VII (Paris. 1677), p. 1478.

<sup>2)</sup> Veterum scriptorum collectio. Tom. VII (Paris. 1733), p. 48.

<sup>3)</sup> Und zwar unter bem Titel Editio S. Bonifacii.

<sup>4)</sup> Als Anhang zu Car. Blasci Dissertatio, in qua ostenditur, diaconis nunquam fuisse permissum administrare sacramentum poenitentiae. Moguntiae 1822. 8. p. 140 sqq. und in seinen Denkwürdigkeiten der christathoelischen Kirche, Bb. V, Thl. III, S. 430 ff.

<sup>5)</sup> Serm. I, §. 1. Proinde valde necessarium est omni homini ut diligenter discat fidem catholicam et apostolicam, maxime populi praedicatoribus christiani et ecclesiarum Dei doctoribus. Sermo III, §. 3. Presbyteri

Dielleicht wurden fie auch in beutscher Sprache gehalten und später in die lateinische übersett, woraus fich die oft hervortretende Ungleichheit bes Style erklaren ließe. Im Allgemeinen ift biefer noch etwas barbarifc, aber flar und bundig; ber rednerifche Schmud fehlt ganglich, bafur entschädigt aber bie Mannigfaltigkeit des Inhalts, welche man freilich nicht mit Fulle ber Gebanten 1) verwechseln barf. 3. Mabillon entbedte bie gebn erften Reben auf feiner literarischen Reise burch Italien in zwei Sandfchriften ber Ronigin Christine von Schweben 2), spater fanden Martene und Durand fammtliche funfgehn bis jest befannte in einer bem Rangler Dagueffeau angehörenden Sandichrift aus dem neunten ober zehnten Jahrhundert und gaben fie nach diefer und ber Abschrift ber gehn erften Reben, welche fie von Mabillon, und einer andern Abschrift der fünfzehnten Rede, welche fie von bem gelehrten Benedictiner Bern. Beg erhalten hatten, in ihrer Sammlung mittelalterlicher Schriftsteller3) beraus. Bez veröffentlichte die von ihm aufgefundene fünfzehnte Rede ebenfalle 4). Aus Martenes und Durands Sammlung gingen sämmtliche Reden in die Ausgaben der Werke des heiligen Bonifacius von Biles und Migne über. Alte Sandichriften berfelben befinden fich auch in der Bibliothet ju St. Gallen und in der magarinischen Bibliothet zu Baris 5).

6. Das Schickfal vieler alteren Schriftsteller, benen statt ihrer achten Schriften, welche man aus Rachläßigkeit zu Grund

vero et totus clerus sanctae ecclesiae, qui in servitio Dei stare debent, diu noctuque omnimodis irreprehensibiliter vivant coram saecularibus et in omni loco, ut bonis illorum exemplis erudiantur multi.

<sup>1)</sup> And diese wollen die Berfaffer der Histoire littéraire de la France Tom. IV, p. 111, und Seiters S. 572 ff. barin finden.

<sup>2)</sup> Eas. Dubin, Commentarius de scriptoribus ecclesiasticis, Lipsiae 1722. F. Tom. I, p. 1788.

<sup>3)</sup> Collectio veterum scriptorum, Tom. IX (Parisiis 1733. F.), p. 186-218.

<sup>4)</sup> In feinem Thesaurus anecdotorum novissimus, Tom. IV, P. II (Aug. Vind. et Graecii 1725. F.), p. 4-8, aber unvollständig.

<sup>5)</sup> G. Sanel, Catalogus librorum manuscriptorum, p. 675, nr. 146. Archiv für altere beutsche Geschichtstunde, Bb. VIII, S. 119.

<sup>29</sup> 

geben ließ, faliche unterschob, theilt auch Bonifacius, und ju biefen untergeschobenen Schriften gehört unftreitig die Biographie bes heiligen Livinus, welche gewöhnlich bem Apostel ber Deutfchen zugeschrieben wird. Um ben Beweis für diese Behauptung ju führen, muß vor Allem bie Bemerfung vorausgeschickt werben. daß Livinus, welcher in Schottland geboren war und bafelbft einige Beit ale Erzbischof wirfte, im Jahre 653 nach Gent tam. um die Beiden in Flandern zu bekehren, und in diesem Cande brei Jahre und einige Monate nach bem Sinfcheiben bes beiligen Bavo, eines berühmten Ginfiedlers bei Gent, welcher im Jahre 657 ftarb 1), alfo im Jahre 660, ben Martyrertod erlitt. Seine Schuler Foillanus, Belias und Rilianus 2), die ihm fcon, als er noch ein Jungling war, anhingen und ihn ju bem beiligen Augustinus, bem erften Bifchofe von England, welcher fpateftens -bis jum Sahre 608 lebte, begleiteten 3), tonnen bemnach nicht viel junger ale er felbst gewesen fein und durften wohl, ba Livinus zu Anfang bes flebenten Jahrhunderts geboren murbe, in Flandern, wo fie nach dem Tode ihres Lehrers blieben 4), noch por Ablauf biefes Jahrhunderts bas Biel ihres Lebens erreicht haben. Da nun aber ber Berfaffer ber Biographie bes beiligen Livinus von ben eben ermabnten Schulern beffelben zu Diefer Arbeit aufgefordert wurde b), fo tann man diefen doch nicht wohl in dem heiligen Bonifacius finden wollen, welcher im Jahre 716 jum erstenmale nach Friesland ging und auch mahrend feines turgen Aufenthaltes baselbst schwerlich nach Flanbern in bas

<sup>1)</sup> Act. 88. Antverp. Februarii, Tom. I, p. 834.

<sup>2)</sup> Daß diefer Rilianns nicht, wie Mabillon geglaubt hat, der frantifche Apoftel Rilianus, welcher nie nach Flandern tam, gewesen sein tann, brancht wohl taum bemertt zu werden; wir laffen beghalb die auf dieser Berwechslung bernhenden Grunde gegen die Aechiheit der Biographie völlig unberuchschigtigt.

<sup>3)</sup> Vita Livini, c. 10. 13. - 4) Ibid. c. 22 nnb 30.

<sup>5)</sup> Hujus (Livini) magnarum virtutum insignia, quae vestrae expandimus dilectioni, tribus discipulis suis retexentibus comperiebamus, videlicet Foillano, Elia et Kiliano . . . . , qui etiam manus nostras osculando, provolutis in terram genibus, per aegra lacrymarum suspiria, imprecati sunt ea a nobis scribi et posteris conservanda mandari. Vit. Livini, c. 1.

Rlofter Sauthem bei Malft tam, benn für bie Donde biefes Rlofters ift das Leben des heiligen Livinus bei Gelegenheit feines Bedachtniffestes geschrieben, wie aus ben febr geschraubten und unklaren Borten ber Ginleitung berborzugeben icheint 1). Ferner verrath der Berfaffer der Biographie eine folde Unwiffenheit in ber Geschichte 2) und Geographie und eine fo große Borliebe für wunderbare Begebenheiten, daß es eine Gunde mare, bem Apoftel ber Deutschen, einem ber gelehrteften und einfichtsvollften Manner feiner Zeit, diefes Machwert juguschreiben. Auch der Styl entfpricht nicht ber Art und Beise beffelben und wenn fich unter feinen Briefen einer findet 3), welcher ichwülftig, uncorrect und gräcifirend geschrieben ift, so beweist biefer noch lange nicht, bak der heilige Bonifacius in seiner Jugend überhaupt fo geschrieben habe, und man konnte vielleicht eber annehmen, daß Bonifacius. welcher ben ermähnten Brief und noch zwei andere mit Bundergeschichten angefüllte Briefe') fchrieb, ein anderer und von bem

<sup>1)</sup> Auch Seiters (a. a. D. S. 567) findet in diefem Umftande eine unlösbare Schwierigkeit, hatt aber boch den heiligen Bouifacius für den Berfaffer der Biographie, indem er meint, Bonifacius habe diefe nach schriftlichen, nicht aber nach mundlichen Rachrichten der Schüler bes heiligen Livinus verfaßt und die Stelle der Borrede, welche ausdrücklich das Gegentheil sagt, sei ein Busat von späterer hand, was jedoch nicht leicht zu beweisen sein durfte.

<sup>2)</sup> Seiters will (S. 567) in dem Umstande, daß der Berfasser der Biographie nicht genau über die Lebenszeit des heiligen Augustinus, des Apostels der Angelsachsen, unterrichtet war, einen Beweis sinden, daß sie dem heiligen Bonisacius angehore, weil dieser wirklich über die Zeit, zu welcher Augustinus nach Britannien tam, in Zweisel war (vgl. Br. 40, Bd. I, S. 103). Der Zweisel des heiligen Bonisacius hatte aber keineswegs seinen Grund in seiner Unwissenheit, sondern in seiner Aengstlichkeit über die Aechtheit eines Brieses des Papstes Gregorius I. an Angustinus; anch ist er nicht im Zweisel über das Todesjahr des letzteren, sondern über das Jahr, in welchem er nach Britannien kam. Um das erstere aber und nicht um das letztere hätte er sich bekümmern müssen, wenn er, wie Seiters meint, den von ihm in der Biographie begaugesnen Irrihum hätte verbessen wollen.

<sup>3)</sup> Ramlich Br. 4 an Ridhard.

<sup>4)</sup> Br. 20 und 147, worin die Solle beschrieben wird und welche fich auch nicht in allen handschriften befinden.

beiligen Bonifacius völlig verschiedener Bonifacius ift. Jedenfalls gebort bie Biographie, beren Berfaffer Bonifacius geheißen baben mag, nicht ber erften Salfte bes achten Jahrhunderts, fondern bem elften Jahrhundert an; in eine fpatere Beit tann man fie nicht feten. ba Gotelin, welcher viele Beiligenlegenben ferieb und am Ende bes elften Jahrhunderts lebte, fie in feiner Biographie des beiligen Augustinus 1) benütte, ohne jedoch ben Berfaffer zu nennen, welcher, wenn man aus bem Lobe, welches er ben Eingeborenen von Brabant fvendet 2), einen Schluß gieben will, vielleicht diefem Lande angehört. Ric. Gerarius gab zuerft Diefe Biographie mit ben Briefen bes beiligen Bonifacius nach einer Sandschrift ber Abtei Andin bei Douan heraus 3), aber fo nachläßig, daß nicht felten Borter ausgelaffen find und baburch bas Berständniß fast unmöglich gemacht wird. 3. Mabillon lieferte einen zweiten, nach einer Sandschrift von Compiegne verbefferten Abdrud'4), fürzte aber ben weitläufigen Text willfürlich ab. Giles und Migne haben in ihren Ausgaben ber Berte bes beiligen Bonifacius ben fehlerhaften Text bes Serarius abgebruckt, ohne die von Mabillon mitgetheilten weit besseren Lesarten auch nur ju beachten ober irgend eine ber vielen Sanbichriften biefer Biographie, welche fich zu Midblehill, Lowen, Bruffel, Gent, Trier und an andern Orten befinden 5), ju vergleichen; auch glaubten sie nicht die von Mabillon 6) aus einer handschrift des Ciftergienferkloftere ju Aulne mitgetheilte Gefchichte ber Uebertragung der Reliquien des heiligen Livinus in das St. Bavotlofter ju Bent, welche von einem unbefannten Schriftsteller aus ber erften Balfte bes zwölften Jahrhunderts herrührt, aufnehmen zu muffen; ber Bollftanbigfeit wegen wurde fie in diefer Ueberfetung

<sup>1)</sup> Cap. 5, §. 48. Act. SS. Antverp. Maji, Tom. VI, p. 393.

<sup>2)</sup> Vit. Livini, c. 23.

<sup>3)</sup> Epistolae S. Bonifacii. Moguntiae 1605. 4. p. 233 sqq.

<sup>4)</sup> In ben Act. SS. Ord. S. Benedicti, Saec. II, p. 449 sqq.

<sup>5)</sup> Serarius, l. c. p. 232 sq. Act. SS. Antverp. Junii, Tom. I, p. 494. Sanei, Catalogus librorum manuscriptorum, p. 875.

<sup>6)</sup> Act. SS. Ord. S. Benedicti, Saec. VI, P. I, p. 65 sqq.

der Biographie des heiligen Livinus beigefügt. In älteren literarhistorischen Werken wird dem heiligen Bonifacius auch noch
eine Biographie des heiligen Lebuin oder Liaswin, des Apostels
der Sachsen, zugeschrieben, da aber Lebuin erst im Jahre 773
starb, so bedarf diese irrige Angabe, welche wahrscheinlich auf einer
Berwechselung der Namen Livinus und Lebuinus beruht, keiner
weiteren Widerlegung, auch weiß man jest, daß Hucbald, ein
Mönch des Klosters St. Amand, diese Biographie am Anfange
des zehnten Jahrhunderts versaßte 1).

In den alteren Bergeichniffen ber Schriften bes beiligen Bonifacius wird ein in Berfen geschriebenes Buch über die Tugenden und Laster (liber unus de virtutibus et vitiis carmine scriptus) angeführt, und wir miffen auch burch feinen Biographen Willibald 2) und aus mehreren an ibn gerichteten Briefen, bag er fich in seinen jungeren Sahren fleißig mit ber Metrit und dem Unterrichte in derfelben 3) beschäftigte und fich durch feine grund. liche Kenntniß berselben, so wie durch seine eigenen poetischen Bersuche einen so großen Ruf erworben hatte, daß seine Schüler ihre metrischen Arbeiten ihm zusandten, um fein Urtheil darüber zu hören und Belehrung von ihm ju empfangen 4). Bis auf die neueste Zeit kannte man aber keine anderen Proben feines poetischen Talente, ale zwei kleine mit feinen Briefen verbundene Gelegenheitegedichte 5), und erft im 3. 1842 machte ber englische Literarhistoriker Thomas Bright auf ein größeres Gedicht ) aufmertfam, welches fich in einer dem Ende des neunten oder Unfange des zehnten Jahrhunderts angehörenden Sandschrift des

<sup>1)</sup> Bgl. Joh. Chr. Fel. Bahr, Geschichte ber römischen Literatur im Rarolingischen Zeitalter. Karleruhe 1840. 8. S. 244.

<sup>2)</sup> Cap. II, §. 7; vgl. Othio, l. I, c. 3.

<sup>3)</sup> Hanc metricae artis peritiam domini nostri . . . Bonifacii sub magisterio didiceram. Epist. 81 (3b. I, S. 224).

<sup>4)</sup> Vgl. Br. 21 und 96 (Bd. I, S. 57 und 274).

<sup>5)</sup> Bei Br. 4 und 51.

<sup>6)</sup> Incipiunt Enigmata Bonisacii Episcopi quae misit sorori suae. Bgl. Th. Bright, Biographia Britannica, Lond. 1842. 8. p. 332.

brittischen Museums findet, und obgleich es ben Titel "Rathfel bes Bifchofes Bonifacius" führt, boch fein anderes ale bas oben angeführte metrifche Wert über die Tugenden und Lafter ju fein Diefe Rathfel, welche, wenn die Ueberschrift berfelben richtig ift, ber beilige Bonifacius erft in fpaterer Beit, als er bereite Bifchof mar, bichtete und an feine Schwester in bie Beimath fandte, bestehen aus gehn Abschnitten, welche eben fo viele Bersonificationen der moralischen Tugenden find, nämlich ber Liebe, des Glaubens, ber hoffnung, ber Gerechtigkeit, ber Bahrhaftigfeit, ber Barmbergigfeit, ber Geduld, ber Friedfertigfeit, ber Demuth und ber Jungfraulichkeit. Der poetische Werth biefes Berfuchs tann nicht febr boch angeschlagen werden und außerbem befindet fich ber Text noch in einem fo erbarmlichen Buftande, daß die Uebersetung sehr gewagt erscheint und ber Rachficht der Lefer in hohem Grabe bedarf. Den erften Abdrud beffelben beforgte (1844) Giles in feiner Gefammtausgabe ber Berte bes beiligen Bonifacius mit unverzeihlicher Rachläßigkeit') und Migne nahm ihn ohne irgend eine Berbefferung in feine Ausgabe auf. Der Ueberfeger hoffte vergebens noch eine langft von ber Schweiz aus versprochene beffere Ausgabe 2) bes Gebichtes benüten ju fonnen.

8. In besserem Zustande hat sich die ebenfalls bis auf die neuere Zeit völlig unbekannte lateinische Grammatik des heiligen Bonifacius (Ars Domni Bonifacii Archiepiscopi et martyris) erhalten. Wir wissen zwar durch seinen Biographen Willibald'3), daß er sich während seines Aufenthaltes in dem Kloster Rhutscelle eifrig mit dem Studium der Grammatik beschäftigte und als Lehrer

<sup>1)</sup> Vol. II, p. 121 sqq.

<sup>2)</sup> Rathol. Literaturzeitung, 1855, Rr. 23, S. 177.

<sup>3)</sup> Maxima Scripturarum eruditione, tam grammaticae artis eloquentia et metrorum medullatae facundiae modulatione, quam etiam historiae simplici expositione et spiritalis tripertita intelligentiae interpretatione imbutus dictandique peritia laudabiliter fulsit, ut etiam aliis demum paternarum extiterit paedagogus traditionum et auctor magisterii. Willibald, c. 2, §. 7. Bgl. Othlo, I, 3. Setters, a. a. D. S. 33.

berfelben wirkte, bag er fich aber auch als Schriftsteller in biefem Fache versuchte, abnte Niemand, bis Angelo Mai feine Grammatit in einer bem gehnten Sahrhunderte angehörenden und aus ben beutschen Abeinlanden nach Rom gebrachten Sandschrift ber patifanischen Bibliothet entbedte und berausgab 1), aber leiber nach der Abschrift eines Undern, weghalb viele offenbare Rebler Diefe Grammatit, welche Bonifacius unverbeffert blieben 2). auf die Bitten irgend eines Schulers fcrieb 3), und welche, obgleich Mai ben letten Abschnitt über die Interjection und ben Schluß nicht mittheilt, in der Sandschrift vollständig erhalten zu fein scheint, behandelt bie Redetheile in der gewöhnlichen Ordnung nach Charifius, Diomedes, Confentius und Anbern und bietet freilich weder in fprachlicher Begiehung etwas Reues, noch irgend eine historische Rotiz, giebt aber Zeugniß von der miffenschaftlichen Regsamteit des spater fo berühmt gewordes nen Mannes; daß übrigens eine lebersetung berfelben nicht moglich ift, braucht wohl kaum bemerkt zu werden.

9. Außer diesen auf unsere Zeit gekommenen Schriften des heiligen Bonifacius werden noch mehrere andere genannt, welche wir dis jest vermissen, von denen aber vielleicht bei sorgfältiger Rachforschung noch mehrere aufgefunden werden dürften. Bor Allem wurde der Berlust der Geschichte seines Wirkens in Deutschland (de suis in Germania laboribus) zu bedauern sein, wenn man nicht vermuthen mußte, daß damit einer jener Briefe gemeint ist, worin er Rechenschaft über seine Bemühungen für die Berbreitung des Christenthums unter den germanischen Stämmen giebt 4). — Derselben Bermuthung muß man in Bezug auf

<sup>1)</sup> Classicorum auctorum e vaticanis codicibus editorum Tom. VII (Romae 1835. 8.), p. 475-548.

<sup>2)</sup> Praefat. p. XI.

<sup>3)</sup> De pronomine, ut arbitror, in Donati artibus satis evidenter disputatum esse, optatae indolis tuae ingenium latet, sed tamen obsecrationibus tuis cedens, ex hac quoque parte, ut e ceteris, aliqua decerpere nitar. P. 492.

<sup>4)</sup> Br. 12 (an ben Blichof Daniel) ober Br. 67 (an ben Papft Zacharias); vgl. Ric. Serarius, Rer. mogunt. 1. III, p. 559 (bei Joannis, Script.
rer. Mog. I, 347), Histoire littéraire de la France, Tom, IV, p. 120.

feine Schutsschrift für die Angelegenheiten ber Kirche (pro robus Ecolesiae) Raum geben und darunter den Brief an den Erzbischof Cuthbert 1), worin die Buftande der deutschen und angelfachfifden Rirche besprochen merben, verfteben. -Auch die Schrift gegen die Reter (contra haereticos) dürfte man wohl für ben mit ben Berhandlungen ber romifchen Spnobe gegen Albebert und Clemene?) verbundenen Brief3) balten, wenn nicht ber Literarbiftorifer Urn. Wion ') ausbrudlich versicherte, baß noch zu feiner Beit, alfo am Ende bes fechzehnten Jahrhunderts, eine Sandidrift diefes Buches in der Rlofterbibliothet ju Fulda aufbewahrt worden fei, man mußte benn vorausseben, bag auch Bion von diesen Berhandlungen spreche. - Gine für fich beftebende Schrift war dagegen die von dem Bapfte Bacharias in einem Briefe an Bonifacius b) mit großem Lobe ermabnte Abhandlung über die Einheit des tatholischen Glaubens (Volumen de unitate fidei catholicae), mahrscheinlich ein hirtenbrief, welden Bonifacius erließ, als er nach ber Entfernung Gemiliebs bie Bermaltung bes Bisthumes Maing übernahm 6). - Sierher gehört auch die ebenfalls von Bacharias in bemfelben Briefe 7) ermähnte Urfunde über das mahre und rechtgläubige Befenntniß und die katholische Einheit (charta verse stque orthodoxse professionis et catholicae unitatis), welche Bonisacius um diefelbe Beit von ben Bifchofen bes frankischen Reiches unterschreiben ließ und an den Bapft ichidte 8). Schon aus diefer naberen Bezeichnung geht hervor, daß hier von einem officiellen Actenftude, teineswege aber von einer eigentlichen schriftstellerischen

<sup>1)</sup> Br. 73; vgs. Histoire littéraire de la France, l. c.

<sup>2)</sup> Belde weiter oben G. 45 ff. mitgetheilt finb.

<sup>3)</sup> Br. 67; vgl. Hist. litter. de la France, l. c. Setters a. a. D. S. 562.

<sup>4)</sup> Lignum vitae. Venet. 1595, 4. L. V, p. 688.

<sup>5)</sup> Br. 82 (Bb. I, S. 232).

<sup>6)</sup> Seiters, a. a. D. S. 564. Die Bermuthung, daß man barunter vielleicht auch die sogenannten Statuten des Bonifacius oder die unter seinen gehaltenen Concilien verstehen tonne, darf man wohl unbeachtet laffen.

<sup>7) 8</sup>b. 1, S. 233. - 8) Seiters, q. q. D. S. 564.

Arbeit die Rede ift. - Ule eine folche barf aber mahrscheinlich bie Schrift über feinen Glauben, feine Lehre und feine Religion (de sua fide, doctrina et religione) betrachtet werden, wenn man fie nicht lieber für bie eben ermähnte Urfunde unter anderm Titel und ohne die Unterschriften der Bischöfe halten will 1); vielleicht mar es auch eine Bertheidigungsschrift, welche er ben ibn verläumdenden Irrlehrern, insbesondere Aldebert und Clemens. entaegenfeste. - Gine andere Schrift über die Religion ber Beiligkeit (de religione sanctitatis), welche ebenfalls in bem Bergeichniffe ber Berte bes beiligen Bonifacius genannt wird, bietet der Beurtheilung nicht genug Anhaltspunfte, um ju entscheiden, ob fie eine für fich bestehende Abhandlung mar, ober ob fie, wie Undere, jedoch ohne binreichenden Grund, glauben, mit einem unbedeutenden Briefe 2) über das Rlofterleben jufammenfällt. — Bulest ift noch einer Sammlung von Spruchen (Sententiae) ju ermabnen, an welcher Bonifacius arbeitete, um fie ber Aebtissin Bugga, welche ibn barum gebeten hatte, gu übersenden 3); ob er fie aber mirklich vollendete, durfte schwer ju entscheiden fein; naber mare jedoch zu untersuchen, ob die in einem zu St. Gallen aufbemahrten Discellaneenbande bes neunten und gehnten Jahrhunderte enthaltenen Aussprüche bes beiligen Bonifacius (Dicta S. Bonifacii) als biefe Sentenzen gelten fonnen ober nur Auszuge aus feinen Schriften find 4).

10. Wir besiten bis jest zwei Ausgaben ber fammtlichen Werte des heiligen Bonifacius; die erste beforgte ber englische Briefter J. A. Giles b), die andere der durch feine literarischen

<sup>1)</sup> Beinr. Phil. Guben, Dissert. de Bonifacio Germanorum apostolo (Helmstad. 1720. 4.), p. 25.

<sup>2)</sup> Br. 79; vgl. Histoire littéraire de la France, Tom. IV, p. 119.

<sup>3)</sup> De conscriptione sententiarum, de qua rogasti, peccatis meis indulgere debes; quia propter instantes labores et itinera continua adhuc perfecte conscriptum, quod rogasti, non habeo, sed cum implevero, ad præsentiam dilectionis tuae transmittere curabo. Epist. 32.

<sup>4)</sup> Bgl. Guft. Sanel, Catalogus librorum manuscriptorum, p. 675; nr. 146.

<sup>5)</sup> S. Bonifacii Archiepiscopi et martyris opera quae extant omnia

Unternehmungen befannte Abbe J. B. Digne 1), wenn man ben unveranderten Abdrud ber erften eine neue Ausgabe nennen will. Der erftere hat von ben Biographen nur Billibald, ber andere nebst biesem auch Othlo aufgenommen, feiner von beiben fich aber der Mube unterzogen, Sandidriften ju vergleichen, obgleich Giles die Berficherung, bieß an vielen Stellen gethan ju haben, ohne Scheu wiederholt. Bon bem Borhandensein der bereits von Angelo Mai veröffentlichten Grammatit icheinen beibe teine "Abnung gehabt zu haben. Gine neue kritische Ausgabe ber bis jest bekannt geworbenen Berte bes heiligen Bonifacius ift alfo immer noch ein Bedurfniß, ja eine Ehrensache fur Deutschland. Bor Allem hat ber Gelehrte, welcher fich ju biefer muhfamen Arbeit entschließt, ber Brieffammlung, ale dem wichtigften Theile, feine Aufmerksamkeit zuzuwenden und den noch ungedruckten Briefen nachzuspuren, benn es finden fich beren gewiß noch in ben reichen Sandichriftensammlungen Großbritanniens, ba wir Antworten von borther auf nicht mehr vorhandene Bufchriften besiten 2). Die bereits gebruckten Briefe muffen noch einmal mit ben beften Manuscripten verglichen und die dronologischen Anaaben forgfältig beachtet werden. Bert wird in ber icon langft persprochenen neuen Recension ber Briefe, wenn fie wertlich erfcheint, eine eben fo gute Grundlage bieten, wie er bieg bereits in feiner Ausgabe ber Concilien und Capitularien gethan bat. Sehr im Argen liegt bas Bufbuch und nicht nur die von Binterim benütten Sandidriften durften noch einmal forgfältig gu vergleichen, fondern auch die übrigen noch vorhandenen Bugbucher ju Rath ju ziehen fein. Weniger Beschwerben werden die Reben verursachen, ba fie mit Ausnahme einiger Stellen verftanblich

nunc primum in Anglia ope codicum manuscriptorum editionumque optimarum edidit J. A. Giles. Londini 1844. 2 voll. 8. Diese Ausgabe bilbet jugleich eine Abtheilung der Patres ecclesiae anglicanae.

<sup>1)</sup> Im nennundachtzigften Bande feiner Patrologie (Paris. 1850. 8.), p. 597-891.

<sup>2)</sup> Bgl. Archiv ber Gefellichaft für altere bentiche Gefcichte, Bb. I, S. 51. Literarifcher Anzeiger, 1799, Rr. 11, S. 104.

vorliegen. Das Gedicht über die Tugenden, welches von Fehlern gegen die Metrit und die Grammatik wimmelt, bedarf einer strengen und durchgreifenden kritischen Behandlung und eben so der Text des Lebens des heiligen Livinus, wenn man dieses überhaupt unter die ächten Schriften des heiligen Bonisacius aufnehmen will. Auch die einzige dis jest bekannte Handschrift der Grammatik muß genauer verglichen und der noch sehlende Schluß berselben mitgetheilt werden. Nur auf diese Weise wird sich eine des Apostels der Deutschen würdige Ausgabe seiner Werke stellen lassen.

Im Berlage von G. Joseph Manz in Regensburg ift erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

- Gratry, A., iber die Erkenntniß Gottes. Rach der 5ten Originalauflage mit Genehmigung des Verfassers in's Deutsche übertragen und mit Anmerkungen versehen von Dr. R. J. Pfahler, in Vereinigung mit J. Weizenhofer u. M. Lefflad. 2 Bde. Mit einer Beigabe: Eine Studie über die Sophistik unserer Zeit, von demselben Verfasser. gr. 8. Belinpapier. 4 fl. 36 fr. od. 2 Thlr. 254 far.
- fiber die Erkenutuis des Menschen in seiner Benkthätigkeit. Rach der 3ten Originalauflage in's Deutsche übertragen und mit Anmerkungen versehen von Dr. R. J. Pfahler, in Bereinigung mit J. Weizenhofer und M. Lefflad. 2 Bde. gr. 8. Belinpapier. 4 fl. 36 fr. od. 2 Thlr. 254 fgr.
- Statt aller Anpreisung moge die Thatsache reden, daß von Gratry's Schriften in Frankreich innerhalb nicht gang funf Jahren 20,000 Egemplare abgeset und bereits auch eine englische und eine italienische Uebersetzung unter ber Preffe find.
- Sefchichte des Lebens, der Reliquien u. des Cultus der heiligen Geschwister Magdalena, Martha und fazarus und der übrigen Heiligen, welche das Christenthum zuerst in Frankreich verkündigt haben. Nebst den Beweisen, daß Maria Mag-dalena, Maria v. Bethanien und die Sünderin beim Lucas eine und dieselbe Person sind. Nach Originalquellen bearbeitet v. L. Clarus. Mit Abbildungen. gr. 8. 2 fl. 12 fr. od. 1 Thir. 10 far.
- Sighart, Dr. 3., Albertus Magnus. Sein Leben und seine Bissenschaft. Rach den Quellen dargestellt. Mit Portrait und 2 Runftblättern. Leg. 8. 3 fl. od. 1 Thir. 254 fgr.
- Stelzig, 3. A., das geben des heiligen Petrus von Alcantara. Mit 1 Stahlstiche. gr. 8. 1 fl. 36 fr. od. 1 Thir.
- Weber, Beda, Johanna Maria vom Krenze (Giovanna Maria dalla Croce) u. ihre Zeit. Ein Lebensgemälde aus dem 17. Jahr-hundert. 2te Ausg. gr. 8. 1 fl. 45 fr. od. 1 Thir. 34 fgr.
- Wiseman, Cardinal, Erinnerungen an die letten vier Papste und an Rom zn ihrer Beit. Rebst einer biographischen Stizze des Cardinals. Aus dem Englischen von E. B. Reiching. 3te Auflage. 8. 1 fl. 30 fr. od. 27 fgr.
- Irland. Reise Sr. Eminenz durch Irland mit der Reihensfolge feiner mahrend derselben (August bis September 1858) gehaltenen Predigten und Reden und feinem in London vorgetragenen Berichte über die Eindrücke seiner Reise. 8. 1 fl. 21 fr. od. 24 fgr.

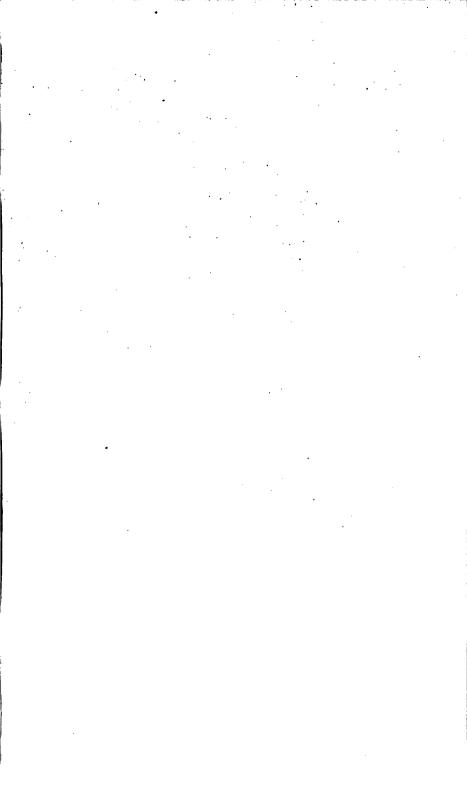

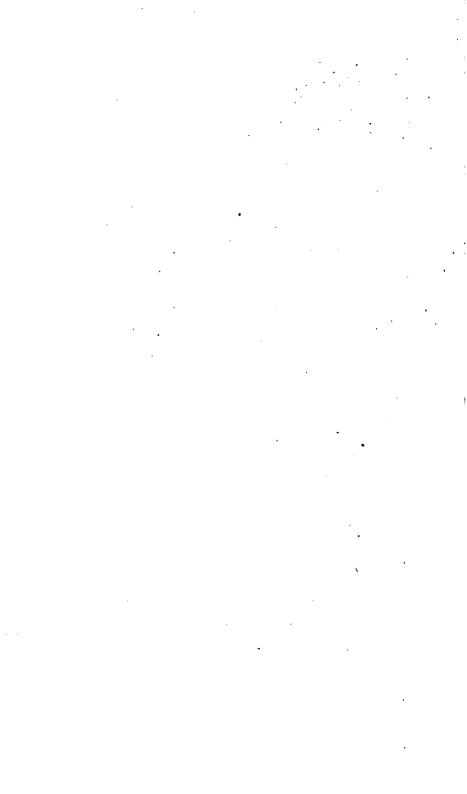

This book should be ret the Library on or before the stamped below.

A fine of five cents a day is by retaining it beyond the time.

Please return promptly.

DUE DEC 21 1914 DUE JUN 14 1915

UUL FEB 1 1916

DUE MAN 9 1920

JAH 5 156 H

